





UBO E 32345 BHP 3539

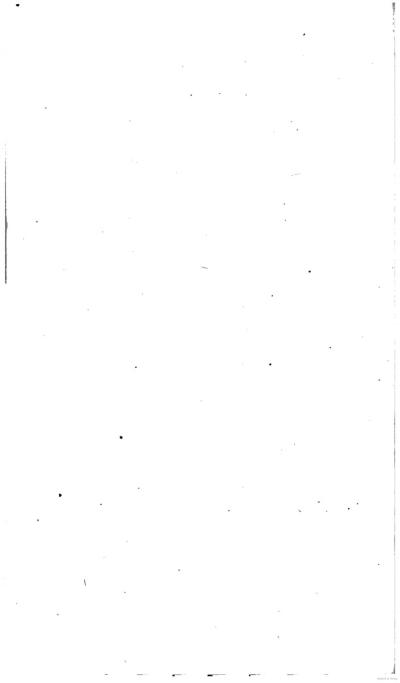

H.II. 2

# Leben und Werfe

der

roubabour ŝ.

Gin

Beitrag jur nahern Renntniß

•

Mittelalter&

non

Friedrich ?

INGO STRUZA

3 m i d'a u, im Berlag ber Gebrüber Schumann. 1829.

Ornd und Vapier, von C. Schumann in Schnecherg.

### Borwort

Begenwärtige mit ben nothigen Untersuchungen begleiteten Lebensgeschichten und Mittheilungen Werken ber Troubadours Schließen sich an meine frubere Arbeit über bie Poefie berfelben bergeftalt an, baß beibe gufammen als ein Banges betrachtet werben fonnen. Wenn ich damals ihre Litteratur als folche vor Mugen hatte, ihr inneres Wefen fo wie ihre Begiebungen nach außen zu entwickeln fuchte, fo menbe ich mich jest zu ben Dichtern felbft, zu ihrem leben und ibren Leiftungen.

Die Grundlage zu ben Biographieen lieferten bie in ben liederbuchern enthaltenen provenzalischen Rachrichten, movon mir bereits zwei Abdrucke befigen, einen im Parnasse occitanien, ber aber nicht volle ftandig ift, und einen von Rannouard. Gewöhnlich find es furge Motigen über Baterland, Bonner, Liebeshandel und andre lebensumftande Der Canger; nicht felten aber ausführliche Ergablungen; felbft auf einzelne lieder ift Rudficht genommen, mebrere werben fogar mit Umftanblichfeit erlautert. Diese und andre Quellen habe ich am Schluffe bes Buches einige Auftlarungen mitgetheilt.

Lebensgeschichten ber Troubadours mit Rudficht auf ihre Werte find erft burch Sainte = Palage in Millot's Bearbeitung geliefert worden; Baftero batte nicht viel mehr als ein mit Bemerkungen begleitetes Berzeichniß ber Dichter nach ben banbichriftlichen Dachrichten, ber Verfasser ber Histoire de Languedoc nur Ueberfegung eines Theils ber legtern mitgetheilt. Nach Millot gab ber bekannte Geschichtschreiber Papon Nachrichten über Leben und Werke verschiedener Troubadours. Seine Histoire genérale de Provence, Paris 1777 enthalt zwei Reihen von Biographieen (Thl. II. S. 381. Thl. III. S. 437), beren einige von fremder Hand herrühren; ein spateres Werk von ihm, Voyage de Provence, Paris 1787 giebt das Leben einiger andern Dichter nach Honcemagne's und St. Palaye's Papieren (Thl. II. S. 265); ich wüßte aber nicht, daß Millot's Arbeiten hiermit übertroffen waren. Die ziemlich zahlreichen Lebensgeschichten in der Histoire litteraire de la France von Ginguené beziehen sich nicht selten auf die Handsschriften, enthalten aber wenig Eignes.

Vorliegendes Buch ist die Frucht neuer und ich darf sagen nicht leicht genommener Studien: ohne Muhe wird man erkennen, daß es mit Millots Werk nicht viel mehr als den Gegenstand gemein hat. Daß ich, was mein Vorgänger an Stoff und Bearbeitung Vrauchbares geliefert, nicht unbeachtet gelassen, versteht sich wohl von selbst; doch habe ich dieß, da es wenig ist, jedesmal unter dem Tert angezeigt: wo ich in der Auslegung eines Liedes, ohne es anzuzeigen, mit ihm zusammentresse, gehörte dieß nicht seinem Scharssinne, sondern lag klar vor Augen; die von mir versuchten Auslegungen habe ich gewöhnlich nur, wo Widerlegung zweckmäßig schien, angemerkt. ') Eine

<sup>1)</sup> Ich führe eine Reihe berfelben an, wobei ich mich jedoch lebiglich auf das. Sirventes be fchränke. Folgende Lieder beziehe ich auf andre Begebenheiten ober Zeitpunkter Rayn. II. 216. IV. 56. 63. 83. 85. 96. 101. 102. 120. 131. 143. 153. 184. 220. 222. 293. 303. 345. 373. V. 11. 291 (Salvaz). 421 (Qu'anc). Ms. Una chanson v. F. v. Romana u. a. Im Ginzelnen erkläre ich andere ober genauer: IV. 67. 87. 121. 133. 145. 170. 186. 199. 205. 207. 209. 216. 214. 239. 275. 309. 338. 368. V. 114 (Mas). 339. 340. 424. 425. 426. Ms. Bon' aventura v. P. Bidal. Tant es v. Belenoi. En amor v. Albertet u. a. Folgende Sirventefe fehlen bei Millot: III. 161. IV. 61. 76. 94. 100. 141. 147. 149.

eigne Schwierigkeit biefer Arbeit lag barin, baß Biographen wie Dichter bie Personen, von benen fie reben . oft febr unbestimmt bezeichnen, ober fie nach einer leichten Undeutung als erfennbar voraussegen. Die historischen Lieder konnen bemnach nur durch eine auch auf bas Rleinste eingehende Renntniß ber Zeitgeschichte, vorzüglich ber Beschichte und Genealogie frangonischer und italianifder Baufer entziffert werden. Bei ben Liebesliedern ift es oft nicht ju unterscheiben, welchen ber verschiednen Liebeshandel eines Dichters fie eigent= lich betreffen: überhaupt ift das chronologische Unreis ben ber Bedichte meift schwierig und oft unlosbar, in jebem Fall eine Beduldprobe, abnlich jenen fopfbrechenden Spielen, Die bas Auffuchen und Bufammenfegen einzelner Stude ju einem Bangen fobern. Undre Schwierigkeiten bietet Die Sprache. Sie befist eine nicht geringe Bahl von Wortern, bie neben ihrer ursprunglichen noch eine gang eigenthumliche ben fpatern romanischen Mundarten fremde Bebeutung enthalten 1) und leidet jugleich an einem Ueberfluß von homonymen 2), fo daß bie Auffassung bes Sinnes bem Ueberfeger oft nicht wenig ju thun giebt. Ueberdieß bedienen fich die Ganger zuweilen ber felt= famsten Wendungen und Constructionen, ja mitunter

<sup>151. 174. 177. 181. 195, 244. 246, 260. 261. 288. 305. 329. 353. 360. 362. 376. 380.</sup> V. 12 (Totas). 109 (Un). 245 (Jerusalems). 303, P. O. 187. 190. 192. Ms, Bel m'es v. P. v. Ausvergne. Lo doutz und Si per mon v. Borneil, Chantars me torn v. F. v. Marfeille.

<sup>1) 3.</sup> B. onor Ehre, Berleihung ober Geschent; cantel besestigter Flecken, Burg, (warb gewöhnlich, vielleicht minder gut, durch Schloß überset); tor Thurm, Schloß; pretz Borzug, Ruhm; joven Jugend, Anmuth; bon gut, ebel; franc aufrichtig, gutig, vornehm (?) u. f. w.

<sup>2)</sup> Mas: magis, manus, meae; us: vos, unus, usus; cors: cor, corpus, cursus efc. etc.

spotten sie jeder Constructionsregel. 1) Ueberhaupt ist zu bemerken, daß die provenzalische Sprache im Munde der Dichter eine der schwierigeren ist und daß verhältnißmäßig nicht viele Lieder vorkommen, die sich glatt weglesen lassen. Diese flüchtige Andeutung der Schwierigkeiten moge zur Erklärung der Mängel gegenwärtiger Arbeit dienen, die auch mir nicht verborgen sind. Gewiß wird sich nach Erscheinung von Raynouard's Wörterbuch manches im Texte aufklären, was mir und ohne Zweisel auch andern die dahin dunkel war.

Nicht alle Troubadours durfte ich mit Aussührlichkeit behandeln; ich zog also die gehaltreicheren oder in anderer Hinsicht bedeutenderen hervor und beschränkte mich bei den übrigen auf merkwürdigere Lebensnachrichten und historische Lieder. Auch dieses Buch gründet sich zum großen Theil auf die Handschriften, aus welchen ich indessen ziemlich sparsame Mittheilungen gemacht, indem ich häusig nur auf sie verwiesen habe. Um den Geist der Poesse durch Anschauung der Form dem Leser näher zu rücken, habe ich metrische Uebersesungen eingestreut: neben den zahlreichen prosaischen wird hierdurch freilich eine Ungleichheit des Tones herbei geführt, allein diese ver-

Abels rendon dieu ell perdon per aver.
Wortlich: "Der Papst macht mit Ablaß großen Aufwand gegel Deutsche mit Arlesern und Kranzosen, und hier bei uns zeigen große Habsudt, daher unste Kreuze geben der Tourneser: Kreuz wegen, und wer die Piszersahrt vertauschen will mit dem tombat bischen Krieg, unser Legaten, daher ich euch ernstich sage, do sie Gott verkausen und den Ablaß (perdon kann aber auch heißen verlieren) für Geld." Bgl. die Uebersegung S. 589.

<sup>)</sup> Lo papa fa de perdon gran largueza
Contr' Alamans ab Arles'e Frances
E sai mest nos mostran gran coheeza,
Quar nostras crotz van per crotz de tornes,
E qui vol camjar romania
Per la guerra de Lombardia,
Nostres legatz, don ieu vos die per ver,
Qu'els vendon dieu e'l perdon per aver.
Bortlid: Der Dapft macht mit Ablaf greßen

biente, mo es mefentliche Bortheile galt, feine Beachtung. Much hier, wie in ber fruhern Arbeit habe ich mich untersuchenb, nicht rafonnirend verhalten wollen, wobei es mein Augenmert blieb, ein reines Bild bes Wegenstandes ju geben. Ich habe smar gegen bie rafonnirenbe Behandlung an nichts einzuwenden, nur follte man fie von ber fritifchen getrennt halten, ba fie auf lettre einen nachtheiligen Ginfluß zu uben pflegt. Bemerken muß ich noch, baß ich im Citiren bas Befet ber Sparfamfeit beobachtet habe. Begenftande der allgemeinen Be-Schichte find baber, als befannt ober leicht nachzu-Schlagen, nicht belegt worden: meine Rachweisungen beschranten fich fast gang auf Die Beschichte fleinerer Staaten. In Diefem Bebiete, morin meine Bulfsmittel ziemlich beschrantt maren, find mir zwei Werfe bes Benedictiner - Bleifes, Histoire generale de Languedoc und Art de vérifier les dates sebr forderlich gewesen, wiewohl ich bas leftere nicht immer habe anführen wollen. Much Rucfficht auf Bemertungen folder Schriftsteller, benen bie provenzalische Litteratur eigentlich fremt ift, habe ich mir im Allgemeinen erspart, ba ich feinen Grund abfah, bem, was in ber Sache ichon miberlegt ericheint, noch eine formliche Berichtigung zu widmen. Ich batte leicht einen ansehnlichen Eroß von Litteratur nachführen fonnen, benn wer hat nicht all uber bie Troubabours gefchrieben? Ullein es fchien mir, als beffunde bas Berdienst bes Schriftstellers weniger in bein Mufbaufen alles beffen, mas je angemerkt und beigebracht worden, als vielmehr in bem befonnenen Ausscheiben beffen, mas unmittelbar jum Zwecke bient. Die goldne Regel ber Ginfachheit ift eben in unfern Tagen, wo der Strom ber Litteratur fo febr angeschwollen, mehr als je ju bebergigen.

Die Frage, ob und in wiefern es sich auch ber

Mube lobne, ein eigentliches Studium auf Die Ueberrefte ber Troubadours : Poefie ju verwenden, bleibe auch biegmal ber Entscheidung bes einfichtigen lefers anheimgestellt. Die gelehrte Wichtigkeit Diefer Ueber-refte wird niemand Unftand nehmen einzuraumen : Die Bortheile, die sie vor allen bem historifer gemabren, sind anerkannt und es laßt sich behaupten, bag wer sich mit ber Geschichte bes zwölften und breigehnten Jahrhunderts gelehrt beschaftigt, fie nicht unbeachtet laffen follte. ABollen wir biefe Ueberrefte aber lediglich nach ihrem innern Werthe, als Denfmaler ber Poefie, betrachten, fo wird fich eine große Berfchiebenheit ber Meinungen ergeben: manche werben überall zu tabeln finden, andre werden fich leicht mit ihnen befreunden, barin aber mochten wohl alle, auch die Bohlwollendsten, übereinstimmen, bag uns manches in ihnen begegnet, mas unfern Runftbegriffen nicht gufagt. Dur über Diefen Punft erlaube ich mir eine Bemerfung. Es ift nicht etwa bie Ginfachheit ihrer Ibeen und Unfichten, Die man ihnen wird vormerfen wollen: bas bieße, etwas anders erwarten, als mas ihrer Zeit angemeffen mar; es fann bier billiger Beife nur von bem bie Rebe fein, mas ben abfoluten Foderungen ber Runft wiberfpricht. Bir find 3. B. baruber einverstanden, bag ein Bebicht eine 3bee ausbrucken, daß alle feine Theile auf Die Darftellung berfelben hinwirten follen, woburch benn ein harmonisches Banges entsteht: bieß ift ein in bem Befen ber Poefie begrundetes, weber von Zeit noch Drt abhangiges Befes, und bieß haben auch bie Troubabours, fofern wir bas von bem Begenftand abirrenbe Beleit als eine Sache ber Mobe entichulbigen, gewöhnlich beobachtet ober vielmehr unbewußt angewandt: viele ihrer lieber zeigen eine funftlerifche Abrundung, die gar nicht lobenswerther fein fann. Allein fie haben auch lieber gebichtet, worin biefe

Einheit ber 3bee burch Beimifchung bes rein Bufalligen verlegt ober getrubt wird, eine Berirrung, Die ba, wo der Dichter ohne innere Rothwendigfeit ploglich einen frembartigen Gegenstand ergreift, recht in bie Mugen fallt. Go ift es ein handgreiflicher Berftoß gegen die Regeln ber Composition, wenn Deire Bidal in einer Cangone feine verliebten Betrachtungen ohne fichtbaren Unlag unterbricht, um bie spanischen Ronige jum Rriege gegen die Mauren aufzufobern, und bann feinen eigentlichen Wegenstand wieder aufnimmt. Es giebt aber auch lieder, worin Die Ginheit ber Ibee ganglich aufgehoben erscheint. Derfelbe Peire Bibal tragt fein Bebenten, ein politisches Thema mit ber naiven Erflarung: "jest will ich zu meiner Freundin übergeben," gang und gar abzubrechen: beffer batte er zwei Bebichte aus einem gemacht. Allein man hatte von bem Runftwidrigen folder Compositionen fo wenig Uhndung, daß man fie fogar unter bem Damen Girventes - Cangone als eine eigne Gattung behandelte.

Ein andrer Mangel, ben aber nur bas Minnelied barbietet, liegt in bem allzu subjectiven Berhalten ber Dichter; bieß fann gwar feineswegs als Bernachläßigung eines mefentlichen Runftgefeges gelten, allein es führt bei aller Bemandtheit in ber Ginfleibung nothwendig zu einer gemiffen Gleichformigfeit des Inhalts. Man wird bemerken, daß sie die Db= jecte nicht gerne berubren, baß fie fich vorzugsweise mit ihrem Innern beschäftigen, uns ihre leiben und Freuden , ihre hoffnungen und Beforgniffe ausbrucken, ohne uns etwas von bem leben und ber Matur miffen ju laffen, ohne fich überhaupt finnlicher Mittel, beren Wirkung in der Poefie fo machtig ift, zu bedienen: fie icheinen gar fein Huge bafur gu haben. Gelbft wenn fie bie Schonheit ober bas Benehmen einer Beliebten ichildern wollen, geben fie nicht leicht ins

Einzelne und verzichten alfo auf einen ber reichften Stoffe, welche die Wirklichkeit bem Dichter gewährt; nur mas ihre liebe unmittelbar betrifft, ein fleines Erlebniß mit einer Freundin, mogen fie uns er-Diefe subjective Richtung außert fich auch in einer merklichen Abneigung ber Ganger, ihre eigne Perfonlichkeit einmal bei Geite zu fegen, eine Unficht, eine Empfindung durch andre aussprechen gu laffen, ober eine Begebenheit vorzutragen, Die mit ihrer liebe nichts ju schaffen bat: fie scheinen ben Bauber ber epifchen Behandlung nicht fo gang empfunben. Die Mannichfaltigfeit, Die ihre Dichtungen Daburch gewonnen batten, nicht geabndet zu haben, benn Die Romange ift eins ihrer feltneren Producte. Ihre Wirfung ift baber mabrhaft wohlthatig: niemand wird Marcabrun's ichones Gedicht von bem Madden. bas um ihren nach Palaftina giehenben Ritter verzweifelt, ober bas Tagelied Guiraut's von Borneil, worin verbotner Liebesgenuß fo reigend geschildert mird, ober Die Schaferlieder Buiraut Riquier's, Die, wie Goethes Balladen von ber Mullerin aneinander gereiht, einen fleinen Roman bilben, ohne Befriediaung lefen und man muß nur bedauern, bag bie Canger bergleichen nicht ofter versucht. Merkwurdig ift es, in welchem Grade fie auch bier, wo fie ein Abentheuer ergablen, an jener subjectiven Richtung haften: immer ftellen fie fich, außer im Laglied, als Beugen ober Theilnehmer ber Bandlung bar, um nur ja nichts rein Objectives zu geben. Der Grund aber, aus bem fie das erzählende Lieb fo fehr vernachlaffigift mohl in ihrer außern Stellung ju fuchen: als Sofbichter im Dienfte einer Ebelfrau mußten fie Diefe als ben erften Wegenstand ihres Befanges trachten, ihr auf alle Beife bulbigen; jeder Berfuch in ber erotischen Battung, ber von biefem Biel abwich, mußte ihnen gemiffermaßen als verlorene Dube

erscheinen und vielleicht ist in dieser Beschrankung auf den Gegenstand ihrer Berehrung die zuvor berührte Unempfänglichkeit der Sanger für die Objecte mitbegriffen.

Sat man fich einmal über biefe und manche geringere Mangel verstandigt, fo wird man mit freic= rem Blicke auch die Vorzuge der Troubadours = Doefie erfennen. Diefe aber follen bem geneigten Lefer nicht auseinandergesest werden, ba gar nicht ju fürchten ift. baf mas ihre Producte an Bartheit, Energie und Bewandtheit darbieten, daß vor allem das Weben eines eigenthumlichen Beiftes, der fie durchdringt, nicht allseitig ansprechen sollte; boch wird, wie in jeder altern Litteratur, noch manches erft mittelbar. Durch Studium ber Sachen, bem Berftandniß wie dem Genuffe jugeführt werben fonnen. Daß aber Die Producte jedes einzelnen Sangers gehaltvoll fein muffen, wird niemand einfallen zu fodern, ba bie Matur, wie bekannt, mit Austheilung bes Zalents nicht allzu verschwenderisch ift. Wer die Dichter in ihrer eignen Mundart lefen fann, ber mird auch für Ausbruck und Form nicht gleichgultig bleiben. in bem erstern liegt ein Berdienft. Es ift nichts Leichtes, eine noch gang unlitterarifche Sprache fur eine Rebe gu bilben, bie fich von ber bes gemeinen Lebens als eine bobere unterscheiben foll; ber Dichter verfahrt mit ber Sprache, Die er aus bem Munde des Bolfes empfangt, wie der Runftler mit bem roben Diamant, fie will für feine Zwede geschliffen, Worte und Wendungen wollen gefichtet und gemablt fein. Das Streben nach Beredlung bes Ausbrucks fpricht fich bei ben provenzalischen Dichtern beutlich genug in Wortbildungen und eigenthumlichen Conftructionen aus: man vergleiche nur ihre Werfe mit ber Profa ber Zeit und man mirb Diefes Streben recht flar erblicen. Befondern Bleiß aber verwandten fie auf die technische Form und bierin ift ein wefentlicher Theil ihres Berdienftes ju fuchen: mas man von leichtigfeit im Gebrauch bes Reimes, von Runftfinn in ber Bilbung ber Strophe nur munichen mag, ift bier geleiftet. Micht immer zwar haben fie Daß zu balten gewußt. Die Berfuchung. mit ber Korm ju tanbeln, lag ihnen ju nabe, boch find fie bierin von Spatern noch weit übertroffen Will man ihr Verbienft nach Gebuhr icha-Ben. fo febe man gurud und betrachte, mas gunachft ihnen voranging und welche Mufter ihnen zu Gebote ftanben. Als folche habe ich fcon fruber bie Rirchenpoefie, bas Bolfslied und einige Denfmaler altromifcher iprif bezeichnet. Allein wie gang verschiebener Art ift ibre Litteratur und wie rafch bat fie fich entwiffelt! Gie gleicht bierin jenen Beengarten, wie bie romantischen Dichter erzählen, auf ben Bint eines Rauberstabes ploglich ins Dafein traten.

## Leben und Werke

ber

Troubabour s.

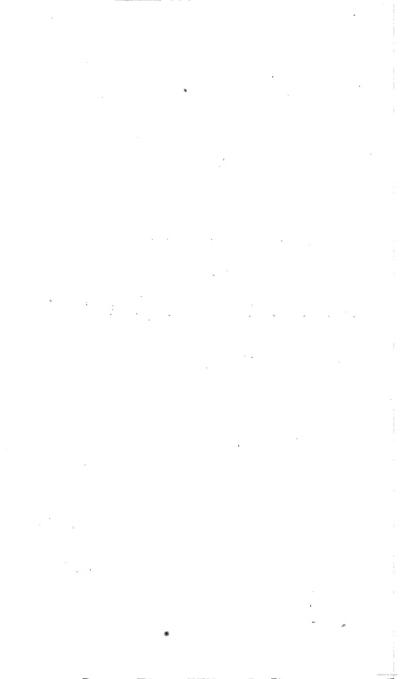

# Leben der Troubadours.

· · • 

# Wilhelm IX, Graf von Poitiers.

[reg. 1087 - 1127.]

Bon einem alteren Troubabour, ale ihm, haben wir feine Runde; ba er indeffen im 3. 1071 geboren ift, fo fteigt Die Litteraturgeschichte ber Troubabours bis in bas elfte Jahr= hundert hinauf, und wird von einem machtigen, geistreis den, wenn auch leichtfinnigen Furften nicht unwurdig er= Dag bie einem Grafen von Poitiers jugeschriebe= nen Gebichte - benn bie Sanbichriften bezeichnen ihn nicht genauer - wirklich bem bekannten Bilhelm IX, Ber= 20a von Aquitanien und Grafen von Poitiers, angehoren, bemfelben, ber an ber Spige eines Beeres von 300,000 Mann an bem unfeligen Kreuzzuge von 1101 Theil nahm und taum bas Leben bavon trug, ift nicht zu bezweifeln. Die Gefchichte kennt biefen merkwurdigen Mann von Seiten fei= ner Dichtergaben und feines Biges wie feiner Sinnlichkeit; in ben ihm jugefchriebenen Gebichten tritt uns berfelbe Charafter entgegen. Die provenzalische Biographie fagt fury und aut: "ber Graf von Poitiers mar einer ber ar= tigften Manner ber Belt und einer ber größten Berfuh= rer ber Frauen; ein Ritter gut in Baffen und voll von Liebeshandeln. Er verstand sich wohl auf bas Dichten und Singen und burchftreifte lange Beit bie Welt, um Frauen au verführen."

Wilhelm scheint wegen seiner Dichtergaben berühmt gewesen zu sein. Schon Ordericus Vitalis erzählt, der Graf habe nach seiner Rückkehr aus dem heiligen Lande vor Königen und Großen und in christlichen Gesellschaften das Elend seines Feldzuges oftmals in gereimten Versen nach scherzhaften Weisen vorgetragen. 1) Von diesen Gezbichten hat sich nichts weiter als die Nachricht erhalten, was wir in hohem Grade bedauern mussen. Der Anmuth und Feinheit seines Wiges gedenkt auch Wilhelm von Malmesbury, der ihn übrigens wenig geschont hat; 2) auch beutet der Dichter selbst an, daß er eble Gesellschaften zu unterhalten verstehe. 3)

Ueber seine Sittenfreiheit außert sich Wilhelm von Malmesbury am umftanblichsten. Mehrere Geschichtschreizber haben sich die Muhe genommen, ihn durch das Zeugniß Gottfrieds, Abtes von Bendome, zu vertheidigen, der den Lebenswandel bes Grafen lobt, 4) allein bieses Zeugniß

n) Pictaveusis vero dux, peractis Hierusalem orationibus, cum quibusdam aliis consortibus suis est ad sua reversus et miserias captivitatis suae, ut erat jucundus et lepidus, postmodum prosperitate fultus, coram regibus et magnatis atque christianis coetibus multotiens retulit rhytmicls versibus cum facetis modulationibus. lib. X. p. 793. S. Alteserrae res aquitanicae. Tolosae 1657. t. II. p. 498.

Nugas porro suas salsa quadam venustate condiens ad facetias revocabat, audientium rictus cachinno distendens. S. Alteserra, p. 495.

E s'ill pro s'auzauton de mi
Conose assatz,

Qu' atressi dei voler lor fi
E lor solatz. V. 117.

<sup>4)</sup> S. über biesen Punft Besly Histoire des comtes de Poictou. Paris. 1647. fol. p. 121. Alteserra 495. Mabillon annal. I. 69. n. 137. Hist. litt. de la France. t. XI. p. 39. t. XIII, p. 43.

ift von geringem Gewicht, ba Gottfried bem Grafen verpflichtet mar und bie Guter ber Abtei Bendome arofitentheils in bem graflichen Gebiete lagen; und bann haben wir feinen Grund, ben Grafen von biefem Bormurfe frei au machen, ba er fich in feinen Gebichten ber ihm porgeworfenen Bugellofigfeit grabegu ruhmt. Der englische Geschichtschreiber ergablt uns einen Bug von ibm, ber fich mit ber Religiofitat ber Beit faum in Ginklang bringen lagt. Wilhelm, fagt er, habe bei Riort (nicht weit von Poitiers) gemiffe Gebaube, wie fleine Rlofter, aufführen laffen und ausgefagt, er werbe bafelbft eine Abtei von Dirnen errichten; bie tuchtigften Frauen, Die er mit Ramen nannte, habe er ju Mebtiffinnen ober Priorinnen, bie ubrigen ju Schwestern bestimmt. Db er biefen leichtfertigen Gedanken wirklich ausgeführt habe, erfahren wir nicht. Derfelbe Schriftsteller gebenkt einer Liebschaft, Die er mit ber Gattin eines Biggrafen unterhielt: fur biefe mar er bergestalt eingenommen, bag er ihr Bilbnig auf seinem Schilbe trug. 1) Uebrigens mar er tapfer, ichon und empfanglich fur bas Gute; nach allen Nachrichten fcheint er ju jenen einnehmenden Menfchen gebort zu haben, welchen man felbst ihre Rebler fur Schonbeiten anzurechnen geneigt ift. 2)

Wilhelms Gebichte find leicht und anmuthig, boch fehlt es an Tiefe. Der Form nach find fie bochft einfach;

<sup>2)</sup> Bobet et ben Scherz machte: se illam velle ferre in praelio, sicut illa portabat eum in triclinio.

<sup>2)</sup> Hie (Willelmus) virtute saecularis militiae super omnes mundi principes mirabiliter claruit. Chronic. Malleac. bei Besly p. 451. Gottfried von Bendome sagt von ihm: quem corporis pulchritudine simul et animi magnitudine super alios deus honoravit. Ibid. p. 421.

eine und dieselbe Strophe wiederhohlt sich sast unverändert in mehreren Gedichten; die Berse haben alle zwei dis vier Hebungen die auf eine einzige Ausnahme. 1) Mit dem Dichten nahm er es genau: er arbeitete mit Fleiß und strebte nach dem Ruhme eines Meisters in der Kunst. Das sagt er selbst mit den Worten: "Möge man weit und breit an diesem Liede, das aus meiner Werkstätte hervorgegangen, erkennen, salls es wirklich von guter Farbe ist, daß ich den Preis dieses Gewerdes davon trage: zum Zeugen gelte das Lied selbst, sobald ich es vollendet 2)." Anderswo sagt er: "die Verse sind alle von gleicher Länge gemacht und die Weise, über die ich mich selbst lobe, ist vortresslich; ich sende das Lied nach Narbonne, um dieß Lob zu rechtsertigen;" woraus sich auch ergiebt, daß er seine Lieder selbst in Musik setze. 3)

Dos cavals ai a ma selha == ben e gen, Bos sou et ardit per armas == e valen,

E no'ls puese amdos tener = que l'us l'autre no cosen.

Ben vuelh, que sapchon li plusor D'est vers, si's de bona color etc. V. 116.

 Qu'els motz son faitz tug per egau Cominalmens
 E'l sonet, qu'ieu meteis m'en lau, Bos e valens.

> A Narbona, mas ieu no i vau, Sia'l prezens Mos vers e vuelh, que d'aquest lau Sia guirens.

> > "Pos vezem." Ma.

<sup>2)</sup> Diese ift merkwurbig und erscheint fonft nirgends. Die Berfe find trochaifch mit einem Einschnitt; die Handschriften binden der ren brei in eine Strophe zusammen; die beiden ersten bestehn aus sechs hebungen, die leste aus acht und zerfällt in zwei gleiche Theile, alle endigen auf benfelben Reim. Die beiben Lieder nach bieser Weise file fild offenbar verborben, in folgender Strophe scheint sich bie Weise rein barzuftellen (V. 115.):

Bon biefen haben sich nicht mehr als neun erhalten, theils zärtlichen, theils bochft sinnlichen Gefühlen gewidmet; eins ist ernsteren Inhaltes. Unter ben ersteren, ben eigentslichen Minneliebern, bemerken wir eins, worin bereits bie wichtigsten Charakterzüge ber Minnepoesie, die sich später töllig entfalteten, wie in der Knospe liegen. (III. 3.)

Ihr muß sich jebe Wonne neigen, Die Macht ihr bienen weit und breit Ob ihrer holben Freunblichteit, Dem milben Blick auch, ber ihr eigen. Last einen hunbert Jahr erreichen, Sie sättigt ihn zu keiner Zeit....

Da es nichts Schönres giebt im Leben; Kein Mund es fagt, kein Aug' erblickt, Behalt' ich sie, bie mich beglückt, Um mir die Seele zu erheben Und frische Kraft dem Leib zu geben, Daß ihn das Alter nimmer brückt.

Ich bin, will fie mir Gunft gewähren, Bum Rehmen und jum Dant bereit, Bum hufb'gen und jur heimlichteit, Will ftets erfüllen ihr Begehren Und halten ihren Ruf in Ehren, Ihr Cob vertunden weit und breit.

Richts barf ich wagen ihr zu schicken, Sie gurnt, und bas nimmt mir ben Muth, Noch felbst — so bin ich auf ber hut — Wage ich mein Leib ihr auszubrucken; Doch sie soult auf mein Bestes blicken, Das gang in ihren Hanben ruht. Ein andres Minnelied ist von Seiten der Form betrachtenswerth: es ist in schweren Reimen abgefaßt (ueva,
iure, onja, ori, ostre, emble; III. 1.) und zeigt das hohe Alter jener nachmals so allgemeinen Tändelei. — Ein brittes ist ein Lied von ganz eigenthumlicher Art. Der Dichter scheint die traumerische Stimmung einer Gleichguls tigkeit ausdrücken zu wollen, die keines Eindruckes fahig ist und nur ein dunkles Bewußtsein gestattet; man möchte ihm glauben, wenn er sein Lied eine Geburt des Traumes nennt. (P. O. 1.)

> Dieß Lieb foll um ein Nichts fich brehn, Richt um mich felbst noch irgend wen, Um Frauendienst noch Liebeswehn Und folchen Tand: Es ift zu Pferd im Schlaf geschehn, Daß ich's ersand.

> Raum werb' ich aus mir fetbst gescheibt, Ich fuble weber Freub' noch Leib, Noch Kalte selbst noch Jartlichkeit; Doch ist's vollbracht: Warb so auf hohem Berg gefeit In stiller Nacht. x)

<sup>2)</sup> Altes Zeugnis bes Bolksglaubens, baß eine Fee bie Reigungen und Schickfale bes Kindes bei feiner Geburt bestimmte; man nannte dieß fadar, seien. Ganz beutlich sagt Marcabrun, bei dem das Substantiv kada zuerst vorkommt: Den seite eine gütige Fee, bem die Liebe meiner Dame geschenkt ward. (Selui kadet gentils sada, A cui fo s'amors donada. Ms. 7698.) Auch dem Segen der Pathen schrieb man zauberhafte Wirkungen zu, und brauchte hier gleichfalls ben Ausdruck fadar. Rubel sagt: Uebel seiten mich meine Pathen, wenn Liebe mich tödtet. (III. 98.) Diese Anspiestung sindet sich häusig.

Ich weiß nicht, wach ich ober währt Mein Schlaf noch, wirb mir's nicht erklart; Beinah hat sich mein herz verzehrt Bor lauter Qual, Doch acht ich's keiner Mücke werth Bei Sanct Martial.

Rrant bin ich, fuhle Aobeswehn, Kann kaum noch, was man fpricht, verstehn, Such einen Arzt und weiß nicht wen, Der mir gefällt; Doch foll die Eur von Statten gehn, Sei er ein belb!

Sofort erklart ber Dichter, wie er eine Freundin besite ohne sie zu kennen, ohne sie je gesehen zu haben; auch freut er sich, sie nicht zu feben, benn er weiß eine noch schönere; boch weiß er nicht, wo sie wohnt, ob auf bem Berge ober im Thale.

Die leichtfertigen Lieber bes Grafen zeichnen sich aus durch Wit und kaune, allein zugleich durch eine Nacktheit bes Ausdrucks, wie sie sich die bessern Aroubadours nicht leicht erlaubt haben. Sins dieser Lieber enthalt ein Selbst: lob ohne Gleichen: der Verfasser schilbert sich als einen, der alles weiß, alles durchblickt; er versteht sich auf das Dichten wie keiner, er kennt Verstand und Ahorheit, Schanzbe und Chre, Kühnheit und Furcht, bei einer Streitsrage entscheibet er sich stets für die richtige Ansicht, er durchzschaut die, welche ihm übel wollen oder ihn heimlich ausslachen. Endlich rühmt er sich seiner physischen Gaben, worin es ihm niemand gleich thue; er dankt Gott und Sanct Auslian dasur und nennt sich den untrüglichen Meister, der sein

edles Gewerbe fo wohl verftehe, bag er fein Brot auf jebem Markte bamit verdienen konne; dieß beweist er am Schluß burch ein gludlich bestandenes Abentheuer, welches sich hier nicht nacherzahlen lagt. (V. 116.)

Unter ben Gebichten dieser Art besindet sich eine Romanze, gewiß die alteste Probe dieser Gattung, sosern wir das Wort genau nach unsern Begriffen nehmen. Sie erzählt ein leichtsertiges Abentheuer, welches der Dichter selbst erlebt haben will — was indessen nicht wörtlich zu verstehen ist, da die subjective Darstellung einen eigenthümlichen Zug der Romanzen und Novellen ausmacht. Auch hier hat er seine beliebte Strophe mit den eingeschalteten Halbversen angewandt, eine Form, die vortresslich zu dem kecken Tone des Gedichtes paßt; der sunfte Verd erscheint hier gewöhnzlich ungebunden, welches in dieser Litteratur ohne Beispiel ist und vielleicht auf sehlerhaften Abschriften beruht. (V. 118.)

Sinst mußt' ich burch Auvergne ziehn Und ging verkappt so für mich hin, Traf ba die Gattin von Guarin Und von Bernat; Sie wünschten bei Sanct Lenhard mir Glück auf den Pfab.

Die eine fprach mich freundlich an: "Gruß' Gott bich fchon, herr Pilgersmann; Du bift, foviel ich merken kann, Bon guter Urt, Doch zwiel Thoren finbet man hier auf ber Kahrt." Bernehmet, was ich fprach fofort, Bon Stod und Feffel nicht ein Bort; 1) Ein Balfc war hier am rechten Ort: Tarrababart

Martababellioriben Saramahart."

Da fprach Agnes: "Ei fieh boch an, Da haben wir ben rechten Mann! Abun wir ihm Lieb's und Gutes an: Denn er ist stumm, Durch ihn kommt, was wir heimlich thun, Und nicht herum."

Sie folug mich in ben Mantel ein, Und zog mich an ben heerb hinein, Da konnt' es mir nicht wohler fein: Es that mir gut; Ich warmte mit Behaglickeit Mich an ber Gluth.

Kapaunen trug man auf ben Tisch, Der Wein war gut, bas Brot war frisch, Und mit Begierbe nahm ich risch Die Mahlzeit ein; Kein Küchenjunge war babei, Wir brei allein.

<sup>2)</sup> Der heil. Leonhard, besonders in Limousin verehrt, besaß die Krast, die Fessen der Gefangenen zu brechen, wenn sie ihn glaus dig anslehten. Diese pstegten ihre zerbrochenen Ketten im heilige thume ihres Retters zum Wahrzeichen aufzuhängen. S. Surii vitae Sanetorum. Novemb. p. 165. — Die Frauen stehen hier in der Meinung, der Fremde wallsahre nach jenem heiligthume, das sich in Limousin besand, daher die Aeuserung: ich sprach.... von Stock und Fessel nicht ein Wort. Nach Ordericus Vitalis (Hist. eccles. l. XI. a. 1106.) unternahm der berühmte Boemund von Antiochien eine Wallsahrt zu biesem heiligen, dem er ein Getübbe gethan.

"Der Buriche, Schwester, ift nicht bumm Und stellt fich nur bei uns fo stumm; hoht bu ben guchs, ben Kater, brum Geschwind herbei:

Bertreiben will ich ihm gewiß Die Beuchelei."

Sie ließen mich bas Raubthier schaun Mit großem Schnurrbart, langen Klaun, Da übersiel mich Angst und Graun, Mir sank ber Muth, Und fast verging mir alle Lust Und Liebesaluth.

Als unfer Schmaus zu Enbe war, Mußt' ich mich ausziehn ganz und gar, Die Kage segten sie fürwahr Mir aufs Genick, Und schunden mich von Kopf zu Fuß

und schunden mich von Kopf zu Fuß Im Augenblick.

Frau Ermeffind' nahm fie am Sters und zog fie amfig hinterwarts, Berrif die haut mir ohne Scherz Wohl hundertmal: Doch ich verhielt mich ftill und ftumm Erog aller Qual.

Nachbem er biese Probe bestanben hat, ohne sich ein Wort entschlüpfen zu lassen, glauben sich die Frauen auf ihn verstassen zu können. Die folgenden Strophen sind unübersetzlich. Das Gedicht schließt mit einem Auftrag an ben Spielmann; er soll den Frauen das Lied bringen und sie erssuchen, die bose Kage zu tödten.

Mit biefer Ergahlung stimmt eine bekannte Novelle bei Boccaccio 1) in fo weit überein, als auch hier ein Abens

<sup>1)</sup> Decamerone, giorn. III. nov. 1.

theurer durch angenommene Stummheit seinen Zwed erreicht. Daß diese aus Wilhelms Gedichte gestossen, wollen wir nicht behaupten, da die Nebenumstände völlig abweichen; beibe mögen ihre Quelle in irgend einem alten verbreiteten Volks. mahrchen gehabt haben, worin etwa nur die Hauptsache erzählt wird, die alsdann von spätern Dichtern nach Gefallen bearbeitet wurde. Man erwäge, daß sich auch eine verzwandte altdeutsche Erzählung vorsindet, deren unmittelbarer Zusammenhang mit der provenzalischen Romanze noch weit unwahrscheinlicher ist. 1)

Diesen Producten einer ausgelassenen Stimmung sehlt es nicht an einem eben so starken Gegensate. Das letzte ber Gebichte zeichnet uns ein zerknirschtes und ganz gedemuthigztes Herz mit einer Wahrheit, die nicht hineingedichtet ist; es ist das einzige Lied, welches geschichtliche Beziehungen entzhalt. Man ist darüber einig, daß der Graf es beim Anztritt seines Areuzzuges gedichtet habe; ist dieß der Fall, verzkundet es die Gesühle eines der mächtigsten Fürsten seiner Zeit, der im Begriff steht, an der Spitze von ganz Aquitanien dem Ruse seines Heilandes zu solgen, so besitzen wir in ihm ein Denkmal von ganz besonderem Werthe. 2) Es lautet, wie solgt (IV- 83):

<sup>2)</sup> Mallers altbeutsche Gebichte, Bb. III. S. XXXIX; Von der bir (Birne). Es ware möglich, bag ber Gunuch bes Terenz jenem oben angenommenen Boltsmahrchen zu Grunbe läge.

<sup>2)</sup> Schon Alteserra, ber es herausgab, ist dieser Meinung; s. res aquit p. 400. Ihm folgt die Hist. litt. d. Tr. t. 1. p. 13., Wish helms Biograph in Papon's Hist. de Prov. t. II. p. 428. Hist. litt. de la France t. XIII. p. 44., Rayn. 11. p. LXVII.

Die Luft jum Gingen nimmt mich ein, Ich bichte brum mir felbst jur Pein: Nun werb' ich nicht mehr Diener fein 1) In Limousin noch in Poitou.

Ich bin zur Pilgerfahrt bereit, und laffe meinen Sohn im Streit, In großer Furcht und Kahrlichkeit, Bebrangt von Nachbarn ohne Rub.

Da mir bas Scheiben thut so weh Bon meiner Herrschaft zu Poitiers, So sei bem Folco von Angers Sein Better und mein Land vertraut.

Mimmt Folco und ber Konig bann, Mein Lehnherr, sich nicht feiner an, So thut ihm Bofes jebermann, Der ben verlagnen Knaben schaut.

So er nicht fest und klug erscheint, Wann ich euch nicht mehr bin vereint, So wird er ben gascon'schen Feind Und Anjou's Schelme nicht bestehn.

Ich hab' manch eble That vollbracht, Doch bem fag' ich nun gute Nacht Und bin bahin zu ziehn bedacht, Wo Pilger um Erbarmung flehn.

Kahr wohl benn, was mir sonst gesies, Des Ritterthumes stolzes Spiel, Ich wall ohn Aufschub nach bem Ziel, Wo Gott ben Sündern wird verzeihn.

<sup>2)</sup> Non serai mais obediens: ich werbe nicht mehr gehorsam fein; wahrscheinlich ift ber Dienst ber Liebe gemeint.

Bergeben fei mir, wenn ich je Dem Rächsten Unrecht that unb Web; Bu Chrift, bem herrn bes Donners, fleh Ich auf Romanisch und Latein.

Berliebt und froh war ich feither, Doch will es unfer herr nicht mehr; Run brudt bie Laft mich allzu fcmer: Denn ichon zu Enbe geht mein Lauf.

Ich bitte jebes Bruberherz Um Beistand einst im Tobesschmerz, Nur zu sehr liebt' ich Freud' und Scherz Und suchte nah und sern sie auf.

Und hiermit geb' ich Freud' und Schers

Dieß ist nicht die Sprache eines Ritters, ber mit Helsbenmuth und Gottvertrauen ausgerustet sich zur Kreuzsahrt anschieft; das Entsagen auf Ritterlichkeit lag so wenig in dem Geiste der Kreuzhelden, daß Pons von Capdueil im Gegentheil erklart:

Mit Waffenschmud, mit Muth, mit Ziertickleit Und bem, was gut und foon vor allen Dingen, Bermag man Geil und Ehre zu erringen Im Parabies —

Auch ift ein Kreuzlieb, bas nicht zugleich einen Aufruf an die Gläubigen enthält, eine kaum benkbare Sache. Hierzu tritt ein entscheidender äußerer Grund. Wilhelm erwähnt seines Sohnes als eines Knaben ober Jünglings, der alle seine Klugheit zusammen nehmen musse, um den Feinden nicht zu unterliegen, und den er deshalb der hut des Grasfen von Anjou empsiehlt. Allein Wilhelms ältester Sohn, der nachmalige Wilhelm X, war nicht älter als ein Jahr,

da ber Graffeinen Zug antrat, und wurde bamals der hut feiner Mutter, die zur Regentin bestellt war, anvertraut.

Das Gebicht muß also spateren Ursprungs fein, worauf schon ber Bers: "benn ichon zu Enbe geht mein Lauf" bingubeuten icheint. Wenn wir nun nochmals bie Sprache bes Liebes in Ermagung gieben, welche bie eines buffertigen Dilgers ift, fo beuten wir es am füglichften auf eine Ballfahrt nach irgend einem Beiligthume, die ber Dichter vorhatte und vielleicht auch ausführte, und verfteben alsdann unter Folco von Unjou nicht jenen Grafen, ber ben Beinamen Griefigram führte und ichon im Jahre 1109 ftarb, fonbern beffen Sohn Kolco ober Koulques ben Jungen, ber fieben Jahre alter mar, als ber junge Bilbelm, und bie Gorge über ihn füglich übernehmen tonnte. Es gefchah nicht felten, bag bie Großen, wenn fie fich bem Tobe nabe glaubten, ein wilbes Leben burch geiftliche Bugungen gut zu machen fuchten; entfagte boch ein alterer Graf von Anjou, Gottfried, noch am Abend vor feinem Tobestag ber Ritterschaft und ließ fich jum Monch eines von ihm gestifteten Rlofters einweihen! 1)

Wilhelm starb 1126 ober 1127. Sein Nachfolger Bilhelm X ift uns weder als Dichter noch als Beschücher ber Dichter bekannt; allein seine Tochter Eleonore von Poitiers spielt auch in der Geschichte der Troubadours eine nicht uns bedeutende Rolle.

<sup>3)</sup> S. Palaye: Mémoires sur la chevalerie, t. II. p. 59. — Was die Ausleger des obigen Liedes zu ihrem Irrthume verleitet haben mag, sind wahrscheinlich die beiden letten Verse, wo der Dichter dem Bunt, Grau und Jobel entsagt. Allein das koftbare Pelzswerk, varium, grisseum et sabellinum, wurde den Kreuzsahrern erft später verboten, und Wilhelm entsagt ihm hier nur als Abzzeichen der Ritterschaft.

#### Bernart von Bentadour.

[ungef. 1140 - 1195.]

Das Städtchen Bentadour, in dem schönsten Theile von Limousin gelegen, war der Sitz einer angesehenen Fasmilie, der Bizgrafen von Bentadour. Ebles II, der etwa seit Ansang des zwölsten Jahrhunderts regierte, war einer berjenigen Großen, welche an der Pflege der aufdlühenden Nationalpoesie Theil nahmen. Nach einer alten Nachricht liebte er fröhliche Gesänge bis in sein Alter hinein; man nannte ihn daher nur den Sänger und seine einschmeichelnden Lieder erwarben ihm die besondere Gunst seines Lehnsherrn, des erlauchten Troubadours Wilhelm von Poitiers. 1) Bon seinen Gedichten hat sich nicht eine Zeile erhalten, auch mussen sie früh verschwunden sein, da ihrer weiter nicht gedacht wird; allein die Werke des tresslichen Troubadours, der ihm seine Bildung verdankte, lassen vermuthen, daß er kein unwürdiger Pfleger der Dichtkunst gewesen.

In bem Saufe bes Biggrafen namlich murbe Bernart geboren. Ueber fein Leben haben wir eine faft urkund:

<sup>2)</sup> Ebolus de Ventadour.... genuit Ebolum, qui usque ad senectam alacritatis carmina dilexit.... Ebolus erat valde gratiosus in cantilenis, qua de re apud Guillelmum, filium Guidonis, est assecutus maximum favorem... Ebolus Ventadorensis, filius Eboli Cantatoris. ©. Chronicon Gaufredi Vosiensis ap. Bouquet: Scriptores rer. franc. t. XII. p. 424. 23gl, Hist. litt-de la France t. VII. p. XLIX und 130.



liche, leiber nur zu spärliche, Nachricht von Uc von Saintschr, ber sie aus bem Munde Ebles III von Bentadour empfangen zu haben erklart. Gleichwohl ist Bernarts Lebensgeschichte eine ber dunkelsten, da er, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, keine historischen Lieder gedichtet und selbst die Umstände seiner Liede mehr als gewöhnlich verhüllt hat, indem er die Personen, mit welchen er in Beziehung stand, nur mit erdichteten Namen bezeichnet und uns in Ungewissheit läst, ob mehrere dieser Namen nicht einer und berselben Person gelten. Um der Vermuthung hier kein zu großes Veld einzuräumen, werden wir die ungewissen Lieder mit seinem Leben nicht in Verbindung bringen, in der Anordnung der übrigen aber gewissen Fingerzeigen des, Dichters solgen.

Bernart war, nach Uc von Saint : Cyr, ber Sohn eines armen Schloßfnechtes, ber ben Backofen zu heizen hatte. hiers mit stimmt im Wesentlichen eine Aussage Peire's von Auwergne überein, ber bem Dichter vorwirft, sein Vater sei Diener und Bogenschütze gewesen und seine Mutter habe den Ofen geheizt und Neiser gesammelt. 1) Der Vizgraf bachte nicht wie Peire von Auvergne, welcher unserm Bernart seinen Stand zum Vorwurse machte; der Knabe war einnehmend und verrieth besondere Anlagen zum Dichten und Singen; dieß bewog seinen herrn, ihn aus dem Staube zu erheben. Er zog ihn zu sich heran und ertheilte ihm Unterricht in dem Kormellen der Poesse; dieß läßt sich aus Bernarts eigenen Worten abnehmen. "Nimmermehr — sagt er an einer

Mas en son paire ac bon sirven
Per trair' ab arc manal d'alborn;
E sa maire calfava'l forn
Et amassava l'issermen. IV. 298.

Stelle - werbe ich Ganger noch von herrn Gbles Schule fein. ba mir meine Gefange und Beifen nichts frommen :" und an einer andern : "Bentadour wird es nie an einem Sanger fehlen, benn ber artigfte und ber am meiften von Liebe verfteht, lehrte mich, fo viel ich bavon gelernt habe." 1) Much forgte ber Biggraf fur die weitere Ausbildung feines Bir feben ihn im Befige jener Kenntniffe, bie Boalings. man in einer Klofterschule zu erwerben pflegte; bie gangbarften lateinischen Dichter, fo wie bie beilige Schrift find ibm nicht unbekannt, ja er versteht fich auf bie nur wenigen Laien gelaufige Schreibfunft. In einem feiner Lieber zeigt er gro-Be Berlegenheit, wie er fich ber Freundin entbeden foll: auszusprechen vermag er fich nicht und eines Bermittlers fich au bedienen magt er nicht, ba fallt ihm ein finnreicher Ausweg ein: er befitt bie Runft ju fcreiben, fie fennt bie Buchftaben und fann lefen, und fo befchließt er, ihr fein Berg burch einen Brief zu offenbaren. 2) Bernart ift ohne

Et agrada me, qu' escria Los motz e, s'a lei plasia, Legis los al micu salvamen.

"En cossirier et en esmai." Ms

Jamais no serai chantaire
Ni de l'escola' N Eblon,
Que mos chantars no val gaire
Ni mas voutas ni miei son.
"Lo temps vai e ven e vire." Ms.
Ventadorn er greu mais ses chantador,
Que'l plus cortes e que mais sap d'amor
M'en essenhetz aitan cum yeu n'apren.
"Ben cugei de chantar sufrir." Ms.

Puois messagier no'l trametrai,
Ni a mi dire no - s cove,
Negun conseill de mi non sai,
Mas d'una ren mi conort be:
Ella sap letras et enten,

3weisel einer ber trefflichsten Lieberbichter, die das Mittelalter hervorgebracht hat; seine Lieber athmen eine schmelzende Innigkeit der Empsindung so wie eine ganz eigenzthumliche Kindlichkeit des Ausbruck; seine Strophen sind einsach und harmonisch.

Der Bizgraf hatte eine reizende Gattin, Ugnes von Montluçon, einem Zweige des Hauses Bourdon; diese hatte Gefallen an den Liedern des jungen Bernart und begegnete ihm mit großer Freundlichkeit. Nun war das Herz des Dichters gefangen, er hatte sie von Kind aus, wie er sagt, im Stillen geliebt, 1) und machte sie jeht zum einzigen Gegenstand seiner Gesange. Dieß Verhältnißkonnte nur bei der größten Behutsamkeit bestehen; die Dame seines Herzend schlechtweg zu nennen, war dem Dichter nicht erlaudt; wir können aber mit gutem Grunde den allegorischen Namen "schöner Anblick" (bel Vezer), womit mehrere Lieder bezeichnet sind, auf Agnes von Montlugon beziehen. 2) In einem nicht bezeichneten Liede, welches aber sicherlich hierher gehört, drückt er, indem er sich die außerste Vorsicht auslegt, seine geheismen Bunsche aus. (III, 53.) Wenn der Rasen grunt und

Pus fom amdui enfan,
 L'ai amad' e la blan. III. 52.

<sup>2)</sup> Daß bel Vezer wirklich Agnes bebeute, läßt sich nur aus einem Liebe, aber aus biesem mit Bestimmtheit folgern (III. 72), wo Bernart erklärt, er sei von Bentadour vertrieben und ohne allen Troft, ba nur sein bel Vezer ihn zu tröften vermöge. Millot bezieht auch ben Namen Magnet (Aziman), boch ohne Grund, auf bie Bizgräsin. In Betress ungewissen Lieber wirb bemerkt, baß wir alle biejenigen, welche, wie mehrere ber mit bel Vezer bezeichneten, eine besondre Borsicht bes Dichters ausbrücken, auf Agnes beziehen; ber Ausgang der Geschichte zeigt, welchen Werth sie auf Verschwiegenheit legte.

bas Laub erscheint, wenn die Bluthen hervorbrechen und die Nachtigall ihre helle und klare Stimme erhebt, freut er sich ber Natur und mehr noch seiner Liebe; er wundert sich, wie er vor ihren schönen Augen seine Sehnsucht bezähmen kann und nicht ohne Rufficht ihr entgegenstürzt; verstünde er sich auf Zauberei, so verwandelte er seine Feinde in Kinder, dann könnte er die schönsten Augen und die frischeste Farbe nach Herzenslust anschauen und ihren Mund so kräftig kussen, das man die Spur noch Monate lang bemerken sollte. Zuweilen ist er so tief in Gedanken versenkt, daß, wie er sagt, Diebe ihn stehlen könnten ohne ihn zu wecken; er wünscht die Gezliebte im Schlaf zu sinden, um ihr einen süßen Kuß zu rauben, den er nicht zu erbitten wagt. Endlich schlägt er ihr den Gebrauch einer Zeichensprache vor: benn wo Kühnheit nichts frommt, da muß die List aushelsen.

In andern Liebern flagt er über ihre Kalte. Die Zeit geht, kommt und wechselt mit Tagen, Monden und Jahren, und noch treibt Sie nur Scherz mit ihm; ba ihm seine Sangerkunst nichts hilft, so will er sie aufgeben, ja felbst seiner Liebe entsagen, wenn sie nicht bald erhort wird. 1)

Lo temps vai e ven e vire
Per jorns, per mes e per ans,
Et eu, las! non sai que dire,
C'ades es vers mos talans,
C'ades es vers e no - s muda:
C'una - m voill e n'ai volguda,
Dont sne non aic jauzimen.
Puois ella non pert lo rire,
A mi en ve dols e dans:
C'aital joc me fait aissire,
Don ai lo peior dos tans,



Seine Gebieterin hatte ihn wohl zuweilen rufen lassen, vielleicht um seine Lieber zu hören; er hatte Gelegenheit geshabt, sie bes Morgens im Bette zu sehen, wo sie so frisch und weiß erschien wie Beihnachtsschnee. (III, 52.) Diese Gunst berauschte ihn, er wagte es, in einer Canzone um einen Ruß zu bitten. (III, 53.) Bielleicht geschah es in Folge dieses zu freien Gedichtes, welches der Bizgrässn nacheteilig werden konnte, daß sie ihm seine Anmaßung vorwarf und ihn von sich entsernt hielt. Bernart verließ das Schloß auf eine Zeitlang und dichtete in der Ferne eins seiner schonssen gien und weichsten Lieder, worin er seine ganze Ergebenheit an den Tag legt. (III, 62.)

"Sehe ich bas Laub von ben Baumen fallen, wer sich auch barüber grämen mag, mir gefällt es höchlich; man wähne nicht, ich verlange nach Blättern und Blüthen, seit Sie, die Theuere, sich stolz gegen mich zeigt. Wohl möchte ich mich ihr entziehen, allein ich habe nicht die Kraft und eben in der tiessten Berzweiflung hoffe ich auf Versöhnung."

"Bernehmt die schreckliche Zeitung! Sie pflegte mich um sich zu leiben, nun ruft sie mich nicht mehr, last mich nicht mehr zu sich kommen; bas herz in ber Brust will mir vor Pein zerspringen. Gott, ber die Welt regiert, lasse mich ihrer froh werden; nimmt sie mich nicht auf, so bleibt mir nichts, als ber Tob."

"Ich baue nicht mehr auf Bogelzeichen noch Loofe: 1)

C'aitals amors es perduda, Qu'es d'una part mantenguda, Tro que fai acordamen. Ms.

<sup>2)</sup> Spuren biefes Aberglaubens finden fich in der mittlern Litteratur febr haufig. Um nur bei den Provenzalen stehen zu bleiben, so läßt sich bemerken, bag man bei wichtigen Angelegenheiten den

benn die hoffnung hat mich ins Verberben gestürzt. Bitte ich um ihre Freundschaft, so stößt mich die geliebte Schone von sich, als hatte ich sie beleidigt; mein Kummer ist so groß, daß ich schon verzweisele; doch suche ich ihn zu verzbergen, indem ich singe und lustig scheine."

"Es ist thoricht, baß ich die Schonfte biefer Welt liebe. Wer ben Spiegel ersunden, ber that mir mehr als ben Tod an; wenn ich es recht bedenke, so habe ich keinen schlimmeren Feind: indem sie sich und ihre Farbe barin betrachtet, barf ich nicht hoffen, ihrer Liebe froh zu wersben."...

"Bohl ift es recht, baß ich klage, wenn ich burch meinen Uebermuth bie fuße Gefellschaft und Unterhaltung verliere. Wenig hilft mir meine Verwegenheit, ba bie Theure sich zuruckzieht. Gott vernichte bich, Uebermuth, benn meine

Rath ber Mugurien, ber Loofe und ber Migromantit einhohlte. Die Augurien grunbeten fich auf bie Beichen gewiffer Bogel; Peire von Corbian nennt mehrere Falfenarten (albanel, gavanb) fo wie ben Raben und bie Rrabe; nach ihm entichieb ber glug rechts ober links, bas bin : und herfliegen, bas Schreien und Schweigen. (Poef. b. Troub. G. 221). Bu ben loofen biente gewöhnlich die beil. Schrift; man folug fie blindlings auf, und nahm bie erfte bem Muge fich barbietenbe Stelle fur prophetifd. Die Rigromantit wurde von befonbern Sunftlern getrieben; bier wirften Bauberformeln und Befdmorungen. Ginige wenige Stel: len in Begug auf biefe Bebrauche mogen bier Plat finben. Bertran v. Born, IV. 143: 3ch weiß fo viel von loofen, bag ich mir immer burchhelfe. - Ramb. v. Baqueiras, IV. 278: Das finben bie Turfen in ihren Loofen. - G. v. Bergueban, Ms: Spiels mann, faffe Muth und begieb bich fpornftreiche, ohne Furcht vor Mugurien und Loofen gum Ronige von Aragon. - Daube v. Prabes, P. O. 87: Muf, Cangone, furchte feine thorichten Borgei: den von Ragen ober Bogeln. - Cabrit, Ms : 3ch werbe bas Borgeichen ber Rrabe nicht beachten. - G. Abemar, III. 193: Ich fenne einen, ber um eines Beibes willen Rigromantit und Loofe gele: fen hat.

Augen weinen um bich! Recht ift es, baß ich bie Liebe verlor, ba ich fie zu haschen suchte."

"Berrin, mein Berg, ben besten Freund, ben ich habe, senbe ich euch jum Geifel, bis ich zurudkehre."

Soviel Anhanglichkeit erweichte Agnes endlich: sie besichnte ihren Sanger mit einem Kuß und gewährte ihm so eine lang ersehnte Gabe, die an und für sich unbedeutend war, womit sie aber gleichwohl ihrem Sheherrn die Treue brach. In diesen Zeitpunkt gehört ein Lied, worin sich der Dichter aus dem guten Anfang ein gutes Ende verkündigt, sich wegen der Lauscher und Kläffer das heiligste Schweisgen auserlegt und um die Wiederhohlung der bewußten Gunst bittet (III, 42.):

Rie bacht ich, bag mich ber Genuß Des schönen Munbes brächt in Noth; Doch kuffend gab er mir ben Tob, Wo nicht mich heilt ein zweiter Kuß: So ist er, ba bieß ihm eigen, Peleus Lanze zu vergleichen, Won ber ein Stoß nur bann genesen ließ, Wenn man sie nochmals in bie Wunbe stieß.

Gu'r Wuchs, o Schönste, hat im Bund Mit eurem Antlig mich bestrickt, Gu'r Auge, bas so freundlich blickt, Gu'r Lächeln auf dem süßen Mund: Denn, will ich genau vergleichen, Muß euch jeder Liebreiz weichen. Ihr seid die Schönste, die's auf Erden glebt, Wo'nicht, so sind die Augen mir getrübt.

Unberswo gebenkt er bes Tages, ba fie ihm kuffend ihre Liebe fchenkte, und fcheut fich nicht um mehr zu bit:

ten 1). Ob ihm bieß wurde, ift nicht ganz gewiß; bezieht sich aber ein nicht beutlich bezeichnetes Lieb auf diese Geschichte, in welchem er ber Ehre gedenkt, die ihm die Gesliebte auf dem Rasen unter einer Fichte erzeigt habe (III, 62.), so ist es außer Zweisel, daß Agnes ihren Shebruch vollendete.

Bir wissen nicht, wie viele Jahre dieß Verhältniß gedauert hat; die Lebensnachricht redet nur von einer langen Zeit. Endlich faßte der Gatte Argwohn, es sing ihm an klar zu werden, wer unter dem "schonen Andlick" gemeint sei, und wie er im Wohlgefallen an Bernart's Gesängen seines eignen Unglücks sich gefreut habe. Aussallend ist die Milde, mit welcher er den Schuldigen behandelte, er, der ihn vernichten konnte. Er verdannte ihn nicht einmal von seinem Hose, er benahm sich nur kalt gegen ihn. 2) Seine Gattin aber ließ er auf das engste beschränken und bewaschen. Diese, um ihrer Ruhe willen, verabschiedete ihren Freund und bat ihn, sich aus der ganzen Umgegend zu entsernen.

Domna, vas qualque part que-m vir,
Ab vos remaing et ab vos vau,
E sapchatz, que de vos me lau
Asatz mais, que no sai grazir.
Ben conosc, que mos pretz meillura
Per la vostra bon' aventura,
E car vos plac, que-m fezes tant d'onor
Lo jorn, que-m des en baisan vostr' amor,
De plus, si us platz, prendetz esgardamen.
"Ben cugei de chantar sofrir." Ms.

<sup>2)</sup> Millot fagt furg: il chassa le poëte etc., wiewohl bie Lebens, nachricht nichts mehr fagt als: el s'estranhet de lui, b. h. er entfrembete fich gegen ihn. Auch bie Lieber wiffen nur von einer Berbannung von Seiten ber Biggraffin.

Bernart verließ also bas Schloß, die Wiege seines Lebens, auf immer. Allein er scheint sich in der Nahe ausgehalten zu haben; auch brachte der Borfall eine nichts weniger als traurige Stimmung in ihm hervor. In einer Canzone (III, 65.) ist er außer sich vor Entzücken, ihm sehlt nichts, wenn Gott nur die Geliebte beschützen will; sieht er sie nicht mit den Augen, so sieht er sie doch mit dem Herzen. Er bittet sie, sich nicht zu betrüben, wieswohl er wisse, daß man sie um seinetwillen einschränke; er sodert sie auf, die Züchtigungen des eisersüchtigen Scherrn zu ertragen und nur das herz sich nicht tressen zu lassen — also ging Ebles gegen seine Gattin bis zu Thätlichsteiten — und diesem das Leid, das er ihr anthue, zu vergelten, damit er nicht Gutes mit Bosem erkause. Er schließt mit den innigen Versen:

Die holbe fcuge Gott vor jedem Leib, Ihr binich fern und nah fur allezeit.

Benn Gott nur ihr, ber Golben, Schus gewährt,. So hab' ich alles, was mein berg begehrt.

In einer andern Canzone, welche sich auf diesen Vorfall bezieht, waltet dagegen die tiesste Wehmuth. Agnes hatte ihm zu wissen gethan, sie konne ihn nicht mehr dulben. Da verließ er Limousin und wendete sich nach Frankzreich; dort schrieb er die erwähnte Canzone, worin er Abschied nimmt von seinen Frennden, der Freundin aber von neuem ewige Liebe schwört. (III, 72.) Folgende Zeilen entshalten das Wesentliche berselben:

Berloren haben mich bie Freunde bort Bu Bentabour, ba fie mich nicht will lieben, So meib' ich benn auf immerbar ben Ort, Won bem ihr garnend Antlig mich vertrieben. Und warum gonnt sie mir tein freundlich Wort? Weil ich in Liebe schweige fort und fort: Das ift bie Schuld, die sie mir gugeschrieben.

Wie auf ben Köber forglos stürzt bahin Der Fisch, bis er am Saken angebissen,
So stürzt' ich einst mich in bie Liebe kuhn,
Und stand in Flammen, ohn' es noch zu wissen,
Und muß nun heißer als ein Ofen glubn,
Und kann boch keinen Joubreit nur entsliehn:
So sehr hat Liebe mich bahin gerissen.

Provence fend' ich heit und Segen gu Und mehr bes Gluds, als ich euch konnt' erzählen, Womit ich Zauberwert und Bunber thu', Da ich ja Gaben fpende, die mir fehlen-

Mormandie mar bas Biel feiner Reife: bort hoffte er an bem Sofe ber Bergogin Eleonore eine Freiftatte gu finben. Sie war die Enkelin Wilhelms IX von Poitiers, bes Troubabours, und hatte feinen Geift wie feine Leichtfertigfeit Durch ben Tob ihres Baters Wilhelm X war ihr bas Bergogthum Aquitanien mit ben Nebenlandern jugefallen; ihr erfter Gatte, Ludwig VII von Frankreich, mit bem fie fich 1137 verbunden, hatte fie bis jur Bergotterung geliebt, allein fpater von ihrer Untreue übergeugt, hatte fich Diefe Liebe in Die entschiedenfte Abneigung verwandelt, Die erft in ber formlichen Chefcheibung (1152) Beruhigung fand. Noch in bemfelben Sahre vermablte fie fich mit Beinrich, Bergog von Normanbie und Graf von Unjou, bem Sohne Gott= frieds von Unjou, jugenamt Plantagenet; biefer hatte aus Eigennut um ihre Sand geworben, er fannte ihren Leicht= finn und schenkte bie Bartlichkeit, bie er ihr nicht widmen konnte, ber liebenswurdigen ungludlichen Rofamunde Clifs ford.

Die Lebensnachricht über Bernart wird in dieser Periode zur Sage; sie widerspricht der Geschichte offenbar, wenn sie angiebt, Bernart habe sich lange Zeit bei der Herzogin in Normandie aufgehalten, bis König Heinrich von England sie zur Gattin genommen und abgehohlt habe. Eleonore hielt sich nur zwei Jahre in Normandie auf und begleitete alsbann den König Heinrich, der sich vor seiner Throndesteigung mit ihr vermählt hatte, nach England. Wir können nur so viel zugeben, daß Bernart die Dame noch als Herzogin von Normandie, d. h. zwissichen 1152 — 1154, besuchte.

Mls er bei ihr ankam, mochte fie kaum bas breifigste Jahr überschritten haben und fant noch in ber Bluthe ihrer Schonheit. Die Bergogin, bie von bem munberbaren Ganger bes Diggrafen, ihres Baffallen, gehort haben konnte, empfing ihn mit Gute und ließ fich bie ihr gewibmeten Lieber gern gefallen; Beinrich felbft war, wenn man ben provenzalischen Dichtern glauben barf, ein Freund und Beforberer ber Dichtfunft, und fo befand fich Bernart von neuem in einer gunftigen Lage. Die wenigen Lieber, welche mit Sicherheit auf fein neues Berhaltniß bezogen werben tonnen, find nach Beinrichs Thronbesteigung ent= ftanben; es ift ungewiß, ob er ber Ronigin nach England gefolgt ift. Gins feiner iconften ihr gewibmeten Lieber wirft einiges Licht auf bie Sache. Er bat, wie er bier fagt, zwei Sahre lang geschwiegen, und nun, ba bie Baume ihre Blatter abschutteln, will er bas Berfaumte nach: hohlen. Er ift ungludlich in ber Liebe, kaum antwortet ihm bie Theure; gleichwohl ift er ihr gang ergeben, fie

burfte ihn verschenken ober verkaufen. Uebel thut sie, daß sie ihn nicht rusen laßt, wenn sie sich auskleibet, er wurde ihr bemuthsvoll und auf ben Anieen bie zierlichen Schuhe ausziehen, wenn sie ihm ben Fuß barreichen wollte. Das Gebicht, welches biese zärtlichen Gesinnungen ausdrückt, scheint in England geschrieben zu sein: in der letten Strophe wird versichert, es sei jenseits Normandie über dem tiesen wilden Meere gesungen; entsernt von seiner herrin ziehe sie ihn an, wie der Magnet. Diese Strophe, so wie das Geleit, worin er mit Erlaubniß des Königs von England und Grasen von Normandie, um dessenwilzlen er Engländer und Normann sei, sie noch vor Winter zu besuchen verspricht, muß er in Frankreich angehängt haben. 1) Uebrigens bedient sich der Dichter gegen Eleonore

Mal o fara, si no - m manda
Venir lai on si despuoilla,
Qu'eu sia per sa comanda
Pres del lieg josta l'esponda,
E il traga'ls solars ben chausanz
A genoillz et humelianz,
S'il platz que sos pes mi tenda.

Fatz es lo vers tot arranda, Si que motz no i descabduoilla Outra la terra Normanda Part la fera mar preonda; E si-m sui de mi donz loingnanz, Ves se-m tira com aimanz La bella, cui dieus defenda.

Si'l reis Engles e'l duz Normanz O vol, eu la verai abanz, Que l'iverns nos sobreprenda.

<sup>1)</sup> Bon biefem Liebe muffen bie letten Strophen bier fteben:

überall ber bescheibensten ja schüchternsten Sprache. Er betrachtet nur ihren schönen Buchs, hort ihre süßen Worte und will nichts weiter sein als ihr Leibeigner; ist sie serne von ihm, so wohnt sein Geist bei ihr, und ber beste Bote, ben er von ihr empfangt, ist sein Gedanke, ber ihm ihre schönen Züge vorspiegelt; zugleich aber brückt er bie innigste Sehnsucht aus, wie in den Versen:

Wom füßen Sang ber Nachtigall Des Nachts, wann ich entschlummert bin, Erwach ich, nichts als Lieb im Sinn, Won Wonneschauer ganz burchbebt.

In diesem Liebe (III, 86.) erklart er, um ihretwillen habe er sich vom König, b. h. bem Hof, getrennt, und bittet sie, ihm dieß nicht zum Nachtheil gereichen zu lassen, eine Neußerung, aus welcher wir die Bermuthung ziehen konenn, baß dem König dieß poetische Berhaltniß endlich mißfallen und Bernart beshalb den Hof verlassen habe.

Dielleicht gehort eine andere in ber Ferne gedichtete Canzone hierher, welche mit ben garten Berfen anhebt (111, 84.):

So oft bie fugen Lufte Aus eurem Lande ziehn, So glaub' ich alle Dufte Des Ebens einzuziehn.

Enblich befindet fich in ber Liebersammlung Bernart's von Bentabour eine Canzone, Die offenbar in Diesen Abschnitt

Pe'l rei sui Engles e Normanz, E si non fos mos Azimanz, Restera tro part calenda. "Lanquan vei per mici." Ms.

feines Lebens fallt, ba fie "fern von ber herrin in Frantreich" geschrieben ift. 1) hier zeigt sich ber Dichter ganz von Seiten jener zarten Empsindsamkeit, bie an bas Schwarmerische granzt:

Liebeswonne will mir gar

Noch ben Sinn verrüden:
Blumen feh' ich bunt und klar
Selbst ben Winter schmüden,
Sturm und Regen wunderbar
Mehrt nur mein Entzüden,
Und mein Sang, er steigt fürwahr,
Alles will mir glüden!
So fühlt mein Berz sich fühn
Vor Lieb und Wonne glühn:
Kält und Schnee wird Blüth und Grün

Ohne Kleib, im hemd zu gehn, Sollt: mich nicht verdrießen: Liebe läßt vor Nordwinds Wehn Mich ja Schut genießen! Toll ifts, sich nicht vorzusehn, Nur die Lust zu hüßen; Wahrt: ich drum mich vor Vergehn, Seit ich bei der Süßen

entgegensehen, welche die obige Unnahme umftogen wurde, allein bie lettere handschrift ift zu incorrect, um ein bebeutenbes Gewicht in die Wage zu legen.

<sup>1)</sup> Der Stelle im P. O., wo das Lied S. 7. steht:

Et lo cors estai aillor

Loing de le is en Fransa —

fonnte man die Lesart der Handschrift 2701:

Car l'esperit en lai cor

Luenh de mi en Fransa —

Um Liebe mich bemüht, Wovon mir Ehre blüht; Zausche nicht, was auch geschieht, Witben reichen Friesen.

Macht sie mir auch wenig Muth, Hoffnung will nicht wanken:
Wie das Schifflein auf der Fluth Halt sein, Wahren.
Uch das Leid, das sie mir thut, Kindet keine Schranken:
Winde mich, wenn alles ruht,
Noch in Liebsgedanken.
Solch Weh verzehrte nie
Den Aristan selbst um Sie,
Seine blonde Freundin, wie
Mich vor Sehnsucht Kranken.

Sott, burft' ich 'ne Schwalbe fein, Durch die Lufte schweben,
Wollt' mich in ihr Kammerlein
Witternachts begeben!
Holbes Weib, wer euch allein
Liebt in biesem Leben,
Dem gerrinnt bas herz vor Pein
Und verlornem Streben;
An eure hulb ergebt
Wein brunftiges Sebet,
Schones frisches Lieb, o seht
Endlich auf mein Beben.

Wie lange sich Bernart in Nordfrankreich aufgehalsten, barüber können wir nicht einmal eine Bermuthung vorsbringen. Der Lebensnachricht zusolge wandte er sich von da an den Grasen Raimund V von Toulouse, den Freund der Troubadours. Bernarts weitere Schicksale liegen im

Dunkeln; ein einziges Lieb verbreitet ein fcmaches Licht. Der Dichter will fich mit ben Eblen von Provence balten, bie fich icon und verftanbig zu benehmen miffen. Bobl hatte er felbst Luft, nach Ruhm und Ehre zu ringen, wenn es ihm nicht an Ginkunften fehlte, um ben Aufwand zu bestreiten, ber bamit verknupft ift. Da ihm ber himmel nicht fo viel gegeben bat, fo will er fich me: nigstens vor Fehltritten huten, und mit bem bienen, mas er befist. Diefes Lied enthalt zugleich eine geschichtliche Unspielung, aus welcher man bie Beit feiner Ubfaffung ungefahr bestimmen fann. Bernart forbert ben Raifer Friedrich, ben er ben Gerechten nennt, auf, feine Berrschaft beffer zu handhaben: Mailand hoffe ihn mit großen Thaten zu überwinden und laffe von fich boren. "Benig - fahrt ber Dichter fort - fchate ich feine Ginficht, feinen Berftand und feine Beisheit, wenn er bie Stadt nicht in furgem guchtigt." Die Mailander haben bem Rai= fer mehr als einmal Trot geboten, allein bas Gebicht ift allem Unschein nach im Sahr 1159 geschrieben, wo bie Mailander ben kaiferlichen Kangler Rainald aus ihrer Stadt verjagten, eine Sache, welche großes Auffehen erregte. Bernart zeigt fich bier als Unhanger bes Raifers; fein Be-Schüger Raimund ftand mit biefem in bem beften Bernebmen; fpater (1165) erklarte er fich fur Friedrichs Begen: Papft Pafchalis und beirathete ein Jahr nachher bes Rais fere Richte Richilbe. Das Geleit ift an eine Johanna von Efte, eine übrigens unbefannte Tochter jenes beruhms ten Saufes, gerichtet; biefe, ein neuer Gegenstand fur Bernarts Sulbigungen, mußte fich alfo bamals an bem Sofe bes Grafen von Touloufe aufgehalten haben; in Ferrara kann bas Lied nicht entstanden fein; wie hatte

fich Bernart an einem quelfifch gefinnten Sofe fur Friebrich erklaren burfen? 1) Bahrend feines langen Aufenthaltes bei Raimund konnte ber Dichter unmöglich mußig fein. er. ber nicht zu leben vermochte ohne zu fingen. Diejenigen Minnelieber, welche, obne fich auf feine erften Liebeshandel zu beziehen, Die Spuren feines Aufenthaltes in Gubfranfreich tragen, find wir befugt, Diefer Periobe feines Lebens gugufchreiben. Ginige berfelben, worin bie Geliebte mit bem allegorifden Ramen "Troft" (Conort) bezeichnet ift, beuten auf ein inniges aber balb, und zwar burch Berlaumber, unterbrochenes Berhaltniß; gegen lettere ereifert fich Bernart heftig. (III, 74.) Die hieher gehörigen Lieber find jum Theil einem Freunde bes Dich= ters, Romieu zu Bienne, zugeeignet, welchen er zuweilen besuchte und bem er feine Schickfale mittheilt (III, 76); eins ift feinem Freunde Lemofin gewibmet. (III, 72.)

Bielleicht gehört ein fur seine "Herrin von Narbonne" bestimmtes Gedicht in diese Reihe, da er auch hier über den unseligen Einsluß der Kläffer sich beschwert, und mube des vergeblichen Dienstes und der bretonischen Hossnung, welche den Herrn zum Schitbknappen erniedrige, ihr endlich entsagt. (III, 91.) Man konnte hierbei an die berühmte Bizgräfin Ermengarde von Narboune denken, an deren Hoss auch andere Troubadours lebten; allein mehr als eine leichte Muthmaßung ist uns nicht verstattet.

Ferner bemerken wir einige überaus garte Lieber, bie an einen Triftan gerichtet fint, unter welchem mannlichen Namen eine Freundin verstedt ift. hier klagt Bernart

<sup>1)</sup> Dieß in Bezug auf eine Stelle bei Tirabofchi: Storia della tetter. ital. t. 111. 360. Ediz. di Fir. 1806.

über hochmuthige falsche Liebhaber, die den aufrichtigen und demuthigen, zu welchen er sich selbst rechnet, den Preis streitig machten. Wie der Zweig dem Hauch des Windes folgt, eben so fühlt er sich geneigt, den Befehl seiner Feindin zu erfüllen. 1) Dann folgen die anmuthigen Strophen:

Oft wohl fucht sie Streit und schmählet Sabert mit mir ohne Ruh,
Und, hat sie worin gefehlet,
Schiebt sie mir die Buse zu.
Mit mir verfährt und spielt sie frei,
Mist mir ihr eignes Unrecht bei;
Ta der Dieb, das ist ihm eigen,
hält uns all für seines Gleichen.

C'atressi, co'l ram si pleia
Lai o'l vens lo vai menan,
Soi yeu vas leis, que-m guerreia,
Aclis per far son coman....

Soven me repta e-m plaidein, E-m vai ochaisos levan, E quad ill en ren felneia Vas mi versa tot lo dan: Gen joga de mi e desdui, C'ab eis lo sieu tort me conclui: Mas ben es vertatz, que laire Cuia, tuich sion siei fraire.

Non es hom, qui d'ellei veia L'adreg cors ni'l bel semblan, Que diga, qu'ell' aver deia Fellon cor ni mal talan:
Mas l'aiga, que soau s'aidui, Es peier, que sella que brui, Énjan fai, qui debonaire Sembla e non o es gaire, "Lo rosignols s'esbaudeia."

Wer ben schlanken Leib mag schauen und der Züge Freundlichkeit, Wagt ihr nimmer zuzutrauen Bosen Sinn und Grausamkeit; Doch Wasser, das sich sacht ergießt, Ist schlimmer, als das brausend sließt; Falscheit ist es, gut zu scheinen, Aber es nicht so zu meinen.

Enblich verkannt, verstoßen, scheibet er auch von biefer, und sagt ben Frauen fur immer Lebewohl (III, 68):

Seh' ich die Lerche, die mit Lust Die Flügel auf zur Sonne schwingt, Und dann herad schwebt undewußt Bor Wonne, die ihr herz durchbringt; Ach, welche Wehmuth faßt mich an, Wenn ich ein Wesen frohlich seh', Es nimmt mich Wunder, daß mir dann Das herz nicht schmilzt vor Sehnsuchtsweh!

Ach, wie viel glaubt' ich zu verstehn Bon Lieb' — und was versteh' ich nun? Denn sie, bie ich nie werb' erstebn, Kann ich zu lieben nimmer ruhn; Sie stahl mein herz, mein ganzes Ich lich und alles irb'sche Giack, Und alls auch sie mir noch entwich, Bleibt nichts als Sehnsucht mir zuruck.

Wahr ists, baß ich mich selbst vergaß Und nicht mehr zur Besinnung kam, Seit sie mich in ein Spiegelglas Ließ sehn, bas mir bas Herze nahm. Du Spiegel, seit ich in bich sah, Berzehrte mich ber Seufzer Stuth: Geschieht mir brum, was einst geschah Narcis bem schonen an ber Fluth.

Den Fraun entfagt ich gang und gar, Auf sie vertraut ich nimmermehr; Wie sehr ich stets ihr Beistand war, So bin ich es boch nun nicht mehr. Soll ich mich keiner Gunst erfreun, Bon ihr, die mir das Leben nimmt, So will ich alle sliehn und scheun, Denn alle sind sie gleichgesinnt....

Nach der Lebensnachricht blieb Bernart von Ventadour bei Raimund von Toulouse bis zu dessen im Jahre 1194 ersolgten Tode, und begab sich sodann vor Schmerz über diesen Verlust in das Kloster Dalon in seinem Vaterlande Limousin, wo er auch starb. Wenn alle Umstände richtig sind, so war er bei seinem Eintritt ins Kloster hoch beziahrt; benn da er versichert, er und Agnes hatten sich von Kind aus geliebt, so muß er zu Ansang des zweiten Jahrzzehends geboren sein, da Agnes, über deren Alter wir keine Angaben besigen, schon im Jahre 1148 einen erzwachsenen Sohn hatte.

Bernart stand bei ben spåtern Troubabours in nicht geringem Unsehn; nicht selten sindet man ihn angeführt und viele Stellen seiner Gedichte sind unzähligemal, und selbst von ben Besten, nachgebildet worden. Bon seiner Kunst bachte er mit Sinn; er sagt in Beziehung auf die schlechten Sanger (III, 56):

Gar wenig taugt mir ein Gefang, Wo nicht ber Rlang von herzen bringt, Und nicht von herzen bringt der Rlang, Wenn bas nicht reine Liebe hegt: Weswegen mir mein Sang gelingt, Denn nur auf Lieb' hab' ich verwandt Rund, herz und Augen und Berstand. Bon ben Liebern bieses Troubabours haben sich über funfzig erhalten, von welchen einige bestritten sind. Einen Theil bieser Lieber haben wir, sofern bieß möglich war, mit ber Geschichte seines Lebens in Berbindung zu bringen gesucht; auch die andern, welchen wir keine Stelle darin anweisen konnten, sind großentheils zart und gemuthlich. Schon und einsach zeichnet er z. B. in einer hochst gefühle vollen Canzone den Eindruck, welchen der Abschied von einer Freundin in ihm hervorgebracht hat (III, 88):

Oft wohl mit ber Augen Thau Schreib' ich Gruße, ohne Ruh, Die ich ihr, ber holben Frau Und ber schönen senbe zu; Dent' an ihren zarten Gram Reulich, als ich Abschied nahm, Wie sie barg ihr Antlig klar, Keiner Antwort mächtig war.

Folgendes naive Minnelied ichien und aber einer volls ftanbigen Uebersetung in gebundener Rede werth zu fein. (III, 44.)

Es ift kein Bunber, wenn mit mir Rein Sanger sich vergleichen kann: Denn Liebe zieht mich mächtger an Und weit ergeb'ner bin ich ihr, Und Leib und Seist, Derz und Verstand Und Muth und Kraft sind ihr geschenkt: So ganz bin ich ihr zugelenkt, Daß mir kein andres Ziel bekannt.

Tobt ift ber Menich, bem ber Genug Der Liebe nicht bas Gerg befeelt, Ein Leben, bem bie Liebe fehlt, Gereicht ber Welt nur jum Berbrug. Rie fei ich Gott fo fehr berhaßt, Daß er mir langre Brift verleiht, Wenn ich mit Liebe mich entzweit Und aller Welt nur bin zur Laft!

3ch liebe Ste, ber Frauen Bier, und hab' es reblich stets gemeint; Mein Bufen seufst, mein Auge weint, Denn ach, nur zu lieb ift sie mir! und ist bas nicht ber Liebe Kunft? Sie schloß mich in ben Kerker ein, und nur die Gunst kann mich befrein, Doch sind' ich nicht bie kleinste Gunst.

Shau ich Sie an, man merk'ts geschwind An Auge, Farb' und Angesicht,
Ich fasse mich vor Schrecken nicht
Und zittre wie das Blatt im Wind.
Ich bin nicht wie ein Kind so klug,
So sehr nahm mich die Liebe ein;
Wohl sollte Sie auch gnädig sein
Dem Mann, den solche Liebe schlug.

Mehr, eble Frau, verlang ich nicht, Als daß ihr dulbet meinen Dienst; Ich werbe, was auch mein Gewinnst, Euch dienen mit Bassallenpslicht. Seht her, ich steh euch zu Gebot Ergeben, willig, froh und treu: Ihr seid ja nimmer Bar noch Leu, Daß ihr mich töbtet ohne Noth.

Bar fanft mit lauter Süßigkeit Birkt biese Liebe auf mein herz: Tags fterb' ich hundertmal vor Schmerz Und lebe auf vor Frohlickkeit. Mein Weh ist eine füße Pein, Wit der kein fremdes Gluck sich mißt; Und wenn mein Weh fo fuß fcon ift, Wie fuß muß bann mein Glud erft fein!

D himmel, schiebe sich boch aus Treutieb' von falfcher Buhlerei: Wer Arglist übt' und Schmeichelei, Dem wüchst ein horn zur Stirn heraus! Das Silber und das Golb der Welt, Besäß ich's, bafür gab' ich's her, Damit es Ihr recht beutlich war', Daß mein Gemüth sich nicht verstellt.

Alle handschriften bezeichnen Bernart von Ventadour als ben Verfasser eines Liebes, welches offenbar auf einem Kreuzzuge in bem heiligen Lande selbst gedichtet ist. Allein wir haben Gründe, ihm dieß abzusprechen. Erstlich gezbenkt der Verfasser seiner kriegerischen Pracht und Geschick-lichkeit und dieß läßt sich mit der Lage und dem Stande Bernarts nicht vereinigen, der nur als Sanger, nicht als Krieger, unter den Golen erscheinen durfte, wenn er Ehre davon tragen wollte. Zweitens sindet sich keine Spur von dieser Reise in der Lebensnachricht und in Bernarts übrizgen Werken. ') Folgende Strophen aus diesem Liede mözgen Bernarts Lebensgeschichte beschließen (III, 82):

Im Mond April, wann grun fich fcmudet Der Unger und bie Garten blubn, Und frifd und tiar bie Waffer ziebn, Und alle Boglein find beglüdt;

<sup>3)</sup> Man setze eine Stelle in ber Hist. de la maison d'Auvergne von Baluze nicht entgegen, welcher (t. I. p. 284) behauptet, Gbles II sei in Palaftina gewesen, wonach es wahrscheinlich wurde, daß auch Bernart bas beil. Land gesehen habe. Allein der Geschicktescher verwechselte hier Ebles II mit Ebles III, wie er selbst nachher in seiner Hist. de Tulles p. 146 gestand.

Dufte, bie aus Bluthen bringen, und bes Bogleins fußes Singen, Das ift's, was bann mich neu entgudt.

Dann such' ich mich mit Borbebacht Bu freun ber Liebe Sußigkeit Durch Gaben und burch Artigkeit, Durch Reiterkunft und Waffenpracht: Und wer barauf lenkt die Sinne, Deffen freuet sich die Minne, Und giebt sich gern in seine Macht....

Gewiß nahm Gott Verwundering ein, Als ich von meiner Freundin schied, Und da ich seinethald se mied, So muß er mir wohl bankbar sein: Denn er weiß, von ihr verlassen Konnt' ich nie mich wieder fassen, Er selbst mir keinen Arost verleihn.

Wohlauf, Canzone, ziehe hin Jur Liebsten über'm Meer und sag', Ich bächte seufzend Tag für Tag, Wie liebreich mir ihr Wesen schien, Als sie sprach: Ihr wollt von hinnen, Was wird euer Lieb beginnen, Wein Freund, wie könnt ihr von mir ziehn?

## Marcabrun.

(1140 - 1185.)

Diesen durch seine wunderliche Driginalität hervorstechensben Sanger hat man bis dahin ohne allen Grund in die zweite Halfte bes dreizehnten Jahrhunderts, d. h. in die letzte Periode der Kunstpoesie, gesetzt. Ginige Stellen in seinen Gedichten hatten diesen Irrthum veranlaßt. Er redet von einem spanischen Kaiser, der sich gegen die Sarazenen ruste, so wie von einem französischen Konig Ludwig, der einen Aufruf zum Kreuzzug erlassen habe; unter diesen Fürsten verstand man Alsons X und Ludewig IX. 1)

Allein es ift unbestreitbar, bag Marcabrun gerabe zu ben altesten Runftbichtern gehort.

Die beiben kurzen Lebensnachrichten, welche fich in ben Sandschriften vorfinden, widersprechen sich zwar in einisgen Punkten, allein in Bezug auf bes Troubabours Alter find fie einverstanden.

"Marcabrun — lautet die erste berfelben — wurde an der Thure eines reichen Mannes niedergelegt und nies mals hat man erfahren, wer er war, noch woher er kam. Ubric von Vilar 2) ließ ihn erziehen; hierauf stand er

<sup>2)</sup> S. ble Hist. litt. d. Tr. — Raynouard fest ihn gleichfalls unter bie spateren Dichter. Rach Rostradamus lebte er gar um 1346.

<sup>2)</sup> Die Familie Billar wohnte in der Gegend von Carcaffonne. Albric ist mahrscheinlich Ubalger, der in einer Urkunde von 1125 vorkommt. E. Hist. de Lang. 1. II. Preuves. p. 434.

so lange bei einem Troubadour, Cercamon, bis er ansing zu bichten. Bis dahin hatte er Panperdut geheißen, von jetzt aber suhrte er den Namen Marcabrun. Damals wußte man noch nichts von Canzonen: alles, was man sang, waren "Verse." Weit und breit war er berusen und berühmt und wegen seiner Zunge gefürchtet: benn er war so verläumderisch, daß die Castellane von Guian, von deznen er Boses gesagt hatte, ihn tödteten."

Die Bemerkung, bag man zu Marcabrun's Zeiten noch nichts von Canzonen gewußt habe, bezeichnet ihn mittelbar als einen ber alteften Dichter.

Un biese Nachricht schließt sich eine zweite wie ein berichtigender Zusat, worin sein Baterland und seine Berztunft angezeigt werden. Dem zusolge war er aus Gaszcogne, der Sohn eines armen Beibes, Maria Bruna, und einer der altesten Troubadours, deren man sich besinnen könne.

Die lettere Angabe lagt sich auch burch bie Aeußerungen andrer Dichter über ihn, auf welche wir zuruckkommen werden, bestätigen. Peire von Auvergne, selbst
ber altern Dichter einer, rebet von ihm als einem Zeitgenossen und Naimon Jordan, ber um 1200 blühte,
sieht schon auf ihn als einen alten Troubadour zuruck.
Benden wir uns endlich zu seinen eignen Liedern, so ersehen wir, daß seine Dichter-Lausbahn zwischen die Jahre
1140 und 1185 fällt.

Das wichtigste berselben ist ein Sirventes, welches ben Feldzug eines spanischen Kaisers gegen die Almoraviden betrifft. (IV, 129.) Es muß vor b. J. 1149 entstanzben sein, wo diese Dynastie der Sarazenen von der der Almohaden gestürzt wurde. Wirklich lehrt uns die Geschichte,

baß sich Alfonso VIII, König von Castilien und Leon, ber sich (1135) zum Kaiser von Spanien ausgeworsen hatte, burch mehrere Feldzüge gegen die Feinde der spanischen Christenheit auszeichnete. Den wichtigsten derselben unternahm er im Jahre 1147 mit Hulfe des Königs von Nawarra und des Grafen von Barcelona, der zugleich Aragon regierte, und dieser Zug ist es, welchen unser Troubadour im Auge hat. 1) Er hatte an Alsons einen Gonener, er lebte an seinem Hose und hielt es für seine Pslicht, die Absichten seines Herrn durch einen Aufruf an die französsische und spanische Christenheit zu unterstützen.

"Kaifer — hebt er an — ich weiß von mir selbst, wie sehr eure Borzuge zunehmen. Ich habe nicht gefaumt zu kommen: benn Wonne nahrt und Ruhm hebt euch, Unmuth halt euch frisch und froh und versüßt eure Berzbienste."

"Da ber Sohn Gottes euch auffordert, ihn an Pharao's Stamme zu rachen, so mußt ihr euch bessen freuen. Die Barone sundigen gegen und; sie verweigern ihre Hulfe und ihr Gelb, boch Gott lasse sie es nicht genießen."

"Die jenseits aber haben nachgelassen, Spanien und bem heiligen Grabe zu bienen. So mußt ihr benn bie Arbeit übernehmen und die Sarazenen zuruckschlagen; ihr mußt ihnen ben Hochmuth austreiben und Gott wird euch beistehen."

"Die Almoraviben werben burch ben Herrscher jenseits bes Passes 2) ermuthigt; biese arbeiten an einem Gewebe

<sup>1)</sup> S. Carbonne's Geschichte von Africa und Spanien, Ahl. II. S. 172. — Conde, Historia de los Arabos en España. t. II. 'p. 324.

<sup>2)</sup> D. b. jenfeits ber Pyrenden.

von Trug und Unrecht, und jeder von ihnen denkt in ber Todesstunde seinen Antheil daran wieder abzustreifen."

"Aber Schanbe trifft bie Großen bort, welche bie Rube und Sicherheit, bas weiche Lager und ben fanften Schlaf lieben. Wir aber werben, wie ber Aufruf verstündigt, unter Gottes Segen Ehre, habe und Berdienst gewinnen."

"Bu fehr geluftet es jenen Unverschamten nach frembem Gute und fie meinen fich burch Vorwande zu beden; ich aber sage ihnen, einst muffen fie, ben Ropf hinten und bie Fuße voran, aus ihren Palaften wandern."

"Fast springt Marcabrun vor Freude, wenn ber Sabfüchtige, ber sich um ber Guter willen versundigt hat, nun in ben letten Zugen liegt und tausend Mark ihm keinen Pfennig helfen, so balb ber Tob ihn mobern läßt."

"Mit Sulfe Portugals und bes Königs von Navarra, sofern nur Barcelona sich zu der kaiferlichen Toledo wens det, können wir sicher bas Feldgeschrei erschallen lassen und bas heibenvolk vernichten."

"Baren bie Strome nicht so groß, so sollte es ben Almoraviden schlimm gehen, das konnten wir ihnen verssprechen. Wollen sie aber unfre Verstärkung und Castiliens herrscher erwarten, so werden wir den von Cordova mager machen."

"Aber Frankreich, Poitou und Berry neigen fich vor einem einzigen Gebieter. Er mache fich auf und thue Gott Lebnbienfte."

"Sch weiß nicht, wozu ein Fürst lebt, wenn er Gott nicht Lehnbienste thut."

In Betreff ber letten Zeiten erinnere man fich, bag

Poitiers einen außerordentlichen Zuwachs an Macht erhalsten hatte, welche nachher burch Eleonorens zweite Heirath an England überging.

Der Erfolg bes Feldzuges war glanzend; bie Christen eroberten Corbova, Almeria und andere bedeutende Plage.

Ein Gebicht, welches die Kreuzzüge von einer ganz andern Seite betrachtet, scheint diesem Sirventes vorangegangen zu sein. (III, 375.) Es ist dieß eine Romanze und schon als solche schätzbar, da wir nur wenige Proben dieser von den Aroubadours vernachlässigten Gattung ausweisen können. Der Dichter selbst spielt eine Rolle darin. Unter einem blühenden mit Singvögeln besetzten Baum, an dem Rand einer Quelle, bemerkt er die Tochter des Burgherren, er tritt näher, um ein heitres Gespräch mit ihr anzuknüpsen; da bricht sie in Ahränen und Klagen aus um ihren Freund, der, von dem Aufruf seines Königs (1146) bewogen, sich zum Kreuzzuge gemeldet hatte:

Dem König Lubwig werd es leib, Der alles aufruft weit und breit Und mir nichts schafft als Herzensangst!

Der Dichter stellt ihr vor, wie unnut und schablich ber Kummer sei, und wie Gott sie bereinst wieber troften konne; ihre Antwort ist die eines liebenben Mabchens:

,, herr — fprach sie brauf — bas mag wohl fein, Daß Gott von aller Noth und Pein In jener Welt mich will befrein, Er, ber ben Sündern gern vergiebt: Doch hier buß ich den Liebsten ein; Auch ihn muß ich der Kalte zeihn, Da er so weit von dannen zieht." Eine andere Romanze, welche sich mit dieser an innerem Werthe nicht vergleichen kann, hat das Eigenthumliche, daß sie aus zwei durch den Reim unterschiedenen Theilen besteht. In dem ersten sendet der Troubadour einen Staar an seine Freundin, welche als so wankelmuthig geschildert wird, daß selbst die Kinder von ihrer Untreue singen, und daß der gewiß von einer gutigen Fee begabt sein muß, dem sie ihre Liebe gewährt; der Bote hat den Austrag, ihr den Dichter zu empsehlen und sie um eine Zusammenkunft zu bitten. In dem zweiten Theile richtet denn der Vogel seine Botschaft aus und bringt seinem Herrn von Seiten der Dirne die Einladung, sich den andern Morgen unter einer Fichte einzussinden.

Marcabrun ist einer berjenigen Aunsthichter, welche bas Wesen ber hohern Poesse in ben bunklen Ausbruck sehen; seine Lieber sind baher bergestalt mit Schwierigkeiten über- laden, daß wir kaum ben vierten Theil derselben rein versstehen; boch sind einzelne, frühere Lieber frei von dieser Manier. Zugleich ist zu bemerken, daß er, im Widersspruch mit dem Geiste der Hospoesse, als Gegner der Liebe und der Frauen sich einen Namen zu machen suchte; das her versichert er mit Wohlgesallen, er, der Sohn der Frau Maria Bruna, habe nie geliebt und sei nie gesliebt worden. 2) Seine Lieber über diesen Gegenstand sind hochst verschroben, wie denn überhaupt Anmuth seine Gabe

<sup>2)</sup> Der erste Theil fangt an: Estornel queill ta volgada; ber sweite: Ges l'estornels non s'ublida. Ms.

Marcabrus, lo filhs Na Bruna, Fo engendratz en tal luna.... Que anc non amet neguna, Ni d'autra no fon amatz. V, 251.

nicht mar. Die Ausfalle gegen bie Liebe find ohne Grund und Boben, ba ber Troubadour, fatt feinen Tabel auf irgend eine Beife zu begrunden, fich bamit begnugt, Sp= perbeln und Gleichniffe aneinander zu reihen. gefucht ichweren Reimen predigt er uns vor, bag Sunger, Sterblichkeit und Rrieg nicht fo viel Unbeil anstifteten, als Liebe vermittelft bes Betrugs, und habe fie einen auf bie Bahre gebracht, fo werbe ihr Muge noch nicht nag. Wenn fie nicht grabezu beiße, behauptet er weiter, fo lede fie boch rauber als eine Rabe; wer mit ihr in Berfebr trete, ber mache fich mit bem Teufel gemein und frage nichts barnach, ob eine frembe Ruthe ihn treffe; er fei fo fubllos, wie einer, ber fich felbft fchinbe. Dann vergleicht er fie mit einer Stute, Die ihren Treiber ermube, mit einer Dude, nur bag fie fanfter fteche und baß ihre Bunben langfamer beilen; endlich mit einem Kunten, ber in bem Rufe verftedt bie Klamme ausbrute und Solz und Salm verzehre. (V, 252.)

Diese Predigt über ben Berfall ber Liebe sett er in andern Liebern fort. Er wirft ben Chemannern vor, baß sie von ben glatten Bungen ber Troubadours ihre eigne Schande ruhig anhörten und verkündigt ihnen bose Früchte aus schlechter Saat, ber achte Frauendienst, behauptet er, sei ganzlich verfallen und die Buhlerei komme in Ehren; überall, in Frankreich und in Guienne, gebe es Verbreiter niedriger Grundsabe, benen nur er kein Gehor schenke.

z) Bon biefem Liebe stehe nur ber Schluß hier: Tan com Marcabrus ac vida, Uns non ac ab lui amor D'aizela gen descauzida,

Andre Rügelieber über benfelben ober ahnliche Gegenstände sind wegen ber freien Ausbrucke, beren sich Marscabrum bedient, nicht wohl zu übersehen. Anständig geshalten ist dagegen ein Lied über das Wesen der Höstlichsteit, worin gezeigt wird, daß sich nur derzenige der Höflichsteit rühmen könne, der Maß zu halten verstehe: wer aber alles hören wolle und nach allem hasche, der sei der Höstlichen keiner. Am Schlusse seht er sich vor, sein Lied an Jaufre Rudel (einen befreundeten Kunstgenossen) zu senden, damit die Franzosen es vernahmen und ihr Herz daran erquickten. (III, 373.)

Seine Schmähgebichte auf die Liebe und die Frauen blieben nicht unberücksichtigt; Peire von Auvergne erklärte sich scharf gegen ihn. Nachdem er dem "Sohne einer nies drigen Creatur" vorgeworfen, daß er durch schnöde Declamationen die Freude der Welt store, nennt er Marcastrun mit Namen und bemerkt, wer die Herkunst dessels ben nicht kenne, der musse ihn für einen Narren halzten. Der Dichter scheint also die Meinung ausdrücken zu wollen, daß der Sohn einer Dirne nicht anders als schlecht von Liebe reden könne. (IV, 122.) Ein andrer Sänger, der Vizgraf Raimon Jordan von St. Antonin beschwert sich über die alten Aroubadours, daß sie durch öffentliche Berläumdungen der Liebe so viel Unsheil angerichtet hätten; auch Marcabrun habe auf Liebe gesschimpst, wie ein Prediger in der Kirche auf die Ungläus

Que son malvais donador, Mesclador d'avol doctrina Per Fransa e per Guiana. "Per l'auxa freida." Ms.

bigen: es bringe aber wenig Chre, bas herabzusegen, wovon bie Rinder ihren Ursprung leiteten. (V, 379.)

Marcabrun bekannte sich übrigens für seine Person du ganz andern Grundsähen, als welche er empfahl. Er selbst legt sein moralisches Glaubensbekenntniß mit einer Recheit ab, die etwas Merkwürdiges hat. Wir theilen es baher, soweit ber Anstand es erlaubt, vollständig mit.

"Gelobt sei Gott und St. Andreas, baß niemand, so viel ich merke, gescheibter ist als ich. Doch mache ich keinen karm bavon; warum, bas will ich euch sagen."

"Es fteht hafilich genug, sich in einen Streit einzulase fen und die Thure nicht finden zu konnen, und es ift nicht gut, einen Wortwechsel zu beginnen und ihn nicht gludlich burchzusuhren."

"Ich bin so voll List und Klugheit, baß ich mich nicht leicht soppen lasse. Ich verzehre bas Brot bes Narren warm und weich und lasse bas meinige erkalten."

"So lange bas Brot bes Narren bauert, versichre ich ihn meiner Freundschaft, sobalb es ihm aber ausgeht, spotte ich fein und mache ihn nach bem meinigen luftern."

"Im Spiele bin ich gewandt; nur ein Narr stellt sich narrisch, ein Kluger sieht sich vor, wenn es zum Theilen kommt: benn boppelt verruckt und unfinnig ware es, sich von Narren zum Narren halten zu lassen."

"Niemand versteht sich besser auf das Ringen nach bretonischer Urt, auf bas Prügeln ober Fechten; ich erreiche jeben und schirme mich zugleich; niemand aber kann sich vor meinen Streichen becken."

"In frembem Geholze jage ich, wann ich will; mein Gut aber liegt so sicher, daß keiner, als ich, ce genießen kann; es ift so wohl verwahrt, daß mir niemand hineinbricht."

"Ich bin so voller Spigfindigkeiten und Bormande, daß ich nur zu mahlen brauche. Bald bringe ich Feuer, bald Waffer, womit ich bie Flamme wieder zu loschen weiß."

"Seber hute sich vor mir: benn mit biesen Kunsten benke ich zu leben und zu sterben. Ich bin ber Bogel, ber seine Jungen bem Staar zu futtern giebt." 1)

Ueber des Troubadours weitere Schickfale erfahren wir aus feinem eignen Munde wenig, wiewohl wir gegen vierzig Lieder von ihm besihen. In einem Sirventes rühmt er den Grasen von Poitiers und empsiehlt sich dem Schuhe Alsonso's, welcher Avignon, Provence und Beautaire besser in seine Gewalt besommen habe, als sein Vater das Toulousanische. Der erstere ist ohne Zweisel der englische Richard und der letztere Alsons II von Aragon, der seit 1167 Provence beherrschte; sein Bater Raimund Berengar IV, Gras von Barcelona, hatte einen unnühen Krieg mit dem Grasen von Toulouse geführt. Beide, Richard und Alsons, werden in der Folge als große Gönner der Hospoesse noch häusig von den Troubadours erwähnt werden.

Eine Stelle in biesem Gebichte macht es mehr als wahrscheinlich, baß Marcabrun ein ziemlich hohes Alter erreichte. Wenn er hier namlich zurnt, baß ein Anabe um seines Reichthumes willen Kaiser sei, 2) so wüßten wir nicht, wen er anders gemeint haben konnte, als ben byzantinischen Alexius II, welcher 1180 in seinem dreizzehnten Jahre den Thron bestieg.

4 \*

<sup>1)</sup> Die brei erften Stroppen V. 255, bie übrigen hanbfdriftlich.

<sup>2)</sup> Quan per aver es un gartz emperaire. IV. 304.

## Jaufre Rudel, Prinz von Blana.

(1140 - 1170.)

Der Sauptpunkt in bem Leben biefes Sangers befteht in einer abentheuerlichen Liebesbegebenheit, mit welcher fich in ber Geschichte ber Troubabours nur bie bes Guillem von Cabestaing vergleichen lagt. Wir finden barin einen icho= nen Beitrag zur Charakteristik jenes merkwurdigen Beitab= schnittes, ber bie Bluthe bes Mittelalters ausmacht, und bebauern um fo mehr, bag fich bie altere Nachricht uber Jaufre's Leben mit Bernachlaffigung ber Nebenumftanbe und Beitangaben nur auf die Sauptsache beschrankt. Roffra= bamus giebt ein vollständigeres Gemalbe, allein nirgenbs ift ihm weniger zu trauen, als in Geschichten, welche bie Wir wollen baber bas Ereignig nicht Phantafie anregen. aus jener abgeleiteten und getrubten Quelle, fonbern aus ber ursprunglichen ber alten Nachricht ichopfen. Gie lautet folgenbermaßen:

"Jaufre Rubel von Blaya war ein fehr ebler Mann, Prinz von Blaya; er verliebte sich in die Gräfin von Tripolis, ohne sie je gesehen zu haben, in Betracht ihrer großen Gute und Freundlichkeit, die er von den aus Anstiochia kommenden Pilgern hatte preisen horen. Nun bichtete er viele schone Lieder auf sie mit schone Weisen und in kurzen 1) Bersen. Aus Berlangen, sie zu sehen, nahm

<sup>1)</sup> Bahricheinlich die Bebeutung von paubres.

er endlich das Kreuz und begab sich auf die See. Da übersiel ihn in dem Schiss eine schwere Krankheit, so daß seine Reisegesährten ihn sur todt hielten; indessen brachten sie ihn nach Aripolis in eine Herberge. Man beznachrichtigte die Gräsin davon, und sie begad sich zu ihm an sein Bett und nahm ihn in ihre Arme. Er aber merkte, daß es die Gräsin war, und kam wieder zur Bessinnung, und pries und dankte Gott, daß er ihm das Leben gefristet, bis er sie gesehen. Dergestalt starb er in den Armen der Gräsin, und sie ließ ihn in dem Tempelhause zu Tripolis ehrenvoll bestatten, und aus Schmerz über seinen Tod begab sie sich noch denselben Tag in das Kloster.

Das Abentheuerliche biefer Geschichte liegt nicht in ber Pilgerfahrt bes Gangers, nicht in ber ichmerglichen Wonne feiner letten Uthemzuge, noch in bem melancholischen Befoluffe ber Grafin, ben Schleier ju nehmen, fonbern in ber phantaftischen Entstehung einer fo ernftlich gemeinten Liebe. Allein biefer Umftand tritt ber Bahricheinlichkeit biefes Borfalls nicht in ben Beg: eine blos burch bas Berucht entzundete Liebe entspricht ber ichwarmerischen Denkungsart jener Zeit vollkommen, und ift auch fonft bei ben Troubadours nichts Unerhörtes. Saufre's Ge= bichte wibersprechen ber obigen Erzählung an feiner Stelle, fonbern bestätigen fie im Gingelnen. Der Dichter fagt, er liebe, mas er nie feben werbe noch gefeben habe, und erklart feinen Entschluß, bie Geliebte als Pilger in bem Reiche ber Saragenen aufzusuchen. Ferner fommen einige alte Beugniffe uber ihn in Erwagung, bie feines roman= tifchen Tobes ermahnen. Wir berufen uns hier nicht auf Detrarca's Meuferung in bem Triumph ber Liebe,

daß Taufre Rubel Segel und Ruber gebraucht habe, um seinen Tob zu suchen, ba biese für eine zweihundert Jahre altere Begebenheit nicht von besondrem Gewicht sein kann, sondern auf weit nähere Zeugnisse der Troubadours. In einem Gedichte von unbekanntem Verfasser wird gesagt: "Der Vizzuaf Jaufre Rubel, als er, um seine Dame zu besuchen, das Meer besuhr, starb freiwillig für sie." 1) Sodann erwähnt Nostradamus einer Tenzone, worln Jaufre Rubel neben dem fabelhaften Andrieus von Frankreich, der aus Liebe starb, angesührt wird; diese Tenzone hat sich später gesunden. 2)

Sind wir nun so weit sicher über bie Wahrheit bes Vorfalls, so konnen wir ferner nach ben Personen fragen, welche eine Rolle barin fpielen, und in dieser hinsicht feben wir uns burch frühere Untersuchungen bedeutend unsterstütgt. 3)

Was zuerst ben Prinzen Jaufre Rubel betrifft, so zählt bie Geschichte mehrere Personen bieses Namens auf. Jaufre (Jofreb) Graf von Angouleme (gest. 1048) hinterließ fünf Sohne, von welchen Jaufre Rubelli die Herrschaft Blaya (in Saintonge am User Baronne) erhielt. Diezfer kann indessen der fragliche Troubabour nicht gewesen sein, da die Grafschaft Tripolis, wo die Geliebte wohnte, erst im Jahre 1109, und der Tempelorden, in bessen

<sup>1)</sup> Dieje Stelle nach ber Hist. litt. d. Tr. 1. 89.

<sup>2)</sup> Es ift die Tenzone zwischen Guiraut und Peironnet. Rannouarb hat Bruchstude mitgetheilt V. 290. II. XCII., unter welchen sich aber die von Rostradamus bemertte Stelle nicht sindet.

<sup>5)</sup> Bon Foncemagne und Paulmy, welche in Millot's Buch und Papons Hist. de Prov. t. II. p. 444 übergangen find.

Sause ber Helb ber Geschichte bestattet sein soll, 1118 errichtet ward — er mußte benn bas Abentheuer als Greis bestanden haben. Dieser Jause Rubel starb ohne Nachkommen und seine Herrschaft wurde der Grafschaft Ansgouleme wieder einverleibt, in der Folge aber nochmals davon getrennt; denn es sindet sich wieder ein Gerhard von Blaya, Bater eines andern Jause Rudelli, auch hat sich ein Geleitsbrief von 1231 mit der Unterschrift des lehtern erhalten. ') Allein auch dieser kann unser Sanger nicht gewesen sein: denn die Grafschaft Tripolis bestand nur dis zum Jahre 1200, wo sie mit Antiochien vereinigt ward: die Geschichte muß sich also zwischen 1118 und dem Ende des Jahrhunderts zugetragen haben.

Unter diesen Umstanden sind wir in Rucksicht der provenzalischen Lebensnachricht genothigt und berechtigt, einen dritten Jaufre Rubel aus dem Hause Ungouleme anzunehmen. Das Schweigen der Geschichte über das Dasein einer Person in den untergeordneten Berhältnissen eines herrn von Blaya kann nicht für verneinend genommen werden. Auch haben wir in dem Leben Marcabrun's gesehen, daß dieser ihn als Zeitgenossen kannte.

Ueber bie Grafin von Tripolis ift folgendes zu bemersten. Un Personen dieses Namens, Gattinnen und Tochstern ber Grafen von Tripolis, sehlt es nicht; allein die Geschichte weiß von kelner, die den Schleier genommen. In dieser Ungewißheit wirft man ben Blick auf Melisende, Tochter bes Grafen Raimund I, als diejenige, welche einige nicht unwichtige Umstände zur heldin dieser Geschichte erheben durften. Sie war mit dem griechischen Kaiser

<sup>1)</sup> S. Gallia christiana, t. II. Pr. p. 289.

Manuel Comnenus verlobt, doch nicht vermählt worden, da der Kaiser zurücktrat, wosur sich der beleidigte Bruder durch einen Einsall in das kaiserliche Gebiet zu rächen suchte (1162). Dieser Schimps, welchen die Gräsin von dem treulosen Griechen erlitt, konnte sie, wie dieß zu gesichehen pflegte, zu dem Entschlusse bestimmen, der Eitelkeit der Welt zu entsagen und frommen Werken zu leben, 1) und so konnte sich der Rus von ihrer Tugend, erhöht durch das erlittene Unrecht, durch den Mund der Vilger bis nach Europa verbreiten. Dieß angenommen müßte sich die Geschichte gegen d. S. 1170 zugetragen haben. 2)

Nach biefer Erorterung über die Person Jaufre Rubels und ber Grafin von Tripolis wenden wir uns zu den geringen, boch nicht unwichtigen, Resten seiner Liebersammlung.

Finf Gebichte beziehen sich auf frühere Liebesabentheuer. In einem berfelben bekennt der Dichter, daß er
fein Herz einer fern wohnenden Sbelfrau gewidmet. (III, 94.)
Er verwirft Wiesen und Garten, Baume und Blumen,
das Singen und Zwitschern der Bogel in der schönen
Tahreszeit; seine Seele ist verstimmt, und nur die Freuden
der Liebe konnten sie heilen. Er gonnt den hirten ihre
Pfeisen, den Kindern ihr Spielzeug und wünscht sich eine
Liebe, deren er stoh werden konne; die Bewuste ist zu

<sup>1)</sup> Wilhelm von Aprus, Hist. etc. lib. XVIII, c. 31. nennt sie nur bonae indolis adolescentulam.

<sup>2)</sup> In ber Hist. de Lang. t. II. p. 460 wird bie Bittme Raismunds II fur die Delbin ber Geschichte erklart, ju welcher Deisnung sich die Hist. litt. de la France t. XIV. p. 562 hinneigt. Auf biese Beise mußte sich die Sache um 1200 ereignet haben : bieß mochte aber zu spat fein.

streng, das Schloß und die Burg, wo sie mit ihrem Gatzten wohnt, zu entlegen; doch wenn sie ihm ihre Gunst langer verweigern sollte, so bliebe ihm nichts übrig, als der Tod. Ihre Nachbarn sind glücklich zu schäten, sie stehen den Großen des Reiches gleich; ihre niedrigsten Diener sind artig und gesittet. Zuweilen eilt seine Sehnstucht bei Nacht, wie am hellen Tage, zu der Einzigen und kehrt spat zurück, um ihm zu sagen: "Freund, Eiserssüchtige haben dir solch einen Haber erregt, daß wir schwerzlich so bald wieder froh werden dursen."

Dieselbe Sehnsucht nach dieser Liebe "in fernem Lande" waltet in einem zweiten Liebe, worin die Freundin die schönste aller Christinnen, Judinnen und Sarazeninnen genannt wird. Der Schluß lautet:

Ohne pergamentines Schreiben Send ich im Gefang das Lieb In romanisch klarer. Sprache An herrn ute Brun durch Filhol; Und die Christenheit bekenne, Daß sie frohlich macht Bienne Und Poitou ausammt Guienne. 2)

In einem andern Liebe erklart er die Erfullung feiner Bunfche und preift fich gludlich, die schwere Liebesprobe überstanden zu haben, die den Leidenden felbst im Schlummer erschrede; er bankt benen, die ihm mit gutem Rathe

<sup>1)</sup> Man pflegt bieß Gebicht auf bie Liebe gur Grafin von Aripolis gu beziehen, wofür tein Grund vorliegt. Im Gegentheil zeigt ber Bers: Tro venga'l vontre reclam, wonach Jaufre ben Ruf feiner Dame erwartet, ein bereits angeknupftes Liebesverstanbnis.

beigestanden. Die lette Strophe erwähnt eines tragicomischen boch rathselhaften Abentheuers, bas bem Troubabour begegnet war. "Besser liege ich — sagt er — in ben Kleidern, als ausgezogen unter ber Dede: zum Zeugen kann ich die Nacht ansühren, wo man mich übersiel. Stets wird mir bas herz barüber bluten: sie entsernten sich mit solchem Gelächter, daß ich noch seusze und bebe." (III 95).

Aber nicht blos Liebeshanbel beschäftigten Saufre's Berg. Der Ruf zu ben Kreuzzügen war von neuem erichollen; wie hatte er, auf bem ber Rittergeift bes gwolf= ten Sahrhunderts ruhte, gurudbleiben follen? Benigftens verkundigt er feinen Entschluß in einem freudigen Liebe, welches poetisch also anbebt: "Wenn bie Nachtigall im Gebuich Liebe giebt und nimmt und ihren Gefang frohlich regt und ihr Liebchen ofters anblickt, wenn bie Bache flar find, bie Diefen freundlich, bann fullt fich mein Berg burch bas neue Leben mit großer Wonne." Nach einer feurigen Lobpreifung feiner Berrin nimmt er Abichied von ihr, deren Liebe er ficher ift und erklart alle, die mohl= behaglich babeim bleiben und Gott nach Bethlehem nicht folgen wollen, fur unwurdig und bes ewigen Beils verluftig: nur in bem Dienst bes herrn mache man bie achte Schule. 1) Dir tonnen mit Grund annehmen, bag

<sup>\* )</sup> Nur Anfang und Ende bes Liebes mogen hier ftehen. Die ledte Strophe, welche eine fur Saufre's Leben wichtige Notiz enthält, fehlt in mehreren Hanbschriften und ist vielleicht beswegen von ben Literatoren überseben worben; man findet sie in 7698.

Quand lo rossignols el foillos Dona d'amor e-n quier e-n pren,

Jaufre Rubel bamals von ben Predigten bes heil. Bernhard begeistert bem Kreuzzuge Ludwigs VII(1147) folgte, ba Marcabrun in ber schon bemerkten Stelle ben Bunsch außert, unserm Dichter und ben Franzosen ein Lieb über bas Meer zu senden. Jaufre ist also zweimal im gelobten Lande gewesen.

Zwei Lieber haben offenbar jene phantastische Liebe zu ber Gräsin von Tripolis zum Gegenstande. (III. 97 und 101.) In dem einen bekennt er seine Leidenschaft für Gine, die er vielleicht nie sehen wird, nie mit Augen gesehen hat, die weder aufrichtig noch falsch gegen ihn gewesen und vielleicht nie sein wird. Nur in dem Schweizgen der Nacht wandelt sein Geist gerades Weges zu der Schonen, doch der Morgen enttäuscht den Erwachten auf

E-n mou son chan jauzen joios E remira sa par soven, E ill riu son clar e ill prat son gen, Pe'l novel deport, que reigna, M'en ven al cor grans jois jazer...

Amors, alegres part de vos
Per so quar vau mo miells queren,
E sui d'aitan aventuros,
Qu'encar n'aurai mon cor jauzen,
La merce de mon bon guiren,
Que-m vol e m'apella e-m deigna
E m'a tornat en bon esper.

E qui sai rema deleitos
E dieu no sec en Belleen,
No sai, com jamais sia pros
Ni com ja venh' a guerimen.
Qu'ieu sai e cre mou escien,
Que cel, cui Jhesus enseigus,
Segur' escola pot tener. Ms.

eine schwerzliche Beise. Dieß Lieb hat Bocalreime und ein Echo; Jaufre selbst nennt es gelungen. Der Schluß enthalt noch einige besondre Umstände. Der Troubadour sendet seinen Spielmann im Geiste über ben Ilistrom, welsches von Blaya aus den Weg nach Marseille, wo man sich nach Palastina einschiffte, andeuten konnte:

Kleug, Bote, über'n Strom Ili, Denn balb bin ich ihr felber nah, Und barf ich bei ihr haufen, ah, So woll'n wir kofen, ich und sie! Mein Pathensegen schlecht gebieh, Wenn mich bie Liebe töbtet — ja, a, a.

Schließlich fagt er, wenn man fein Lied in Quercy vernehme, so werde der Graf von Toulouse es wohl verstehen. Dieser ware also Raimund V, der sich zuweilen in seiner Provinz Quercy aushielt und als Verwandter ber Prinzessin von Tripolis von den Absichten des Dichters unterrichtet sein mochte.

Endlich kann er ben Zeitpunkt nicht mehr erwarten, wo ihre schonen Augen bes Pilgers Stab und Tasche erbliden werben. Welch eine Wonne erwartet er von bem Augenblide, wo er sie um herberge flehen wirb:

> Beld Glud, wenn ich fie brunftiglich Darf bitten um ein Dbbach fern, Und, ach, vielleicht herbergt fie mich Bu haufe, tomm' ich auch von fern. Da giebt's ein Rofen gar vertraut, Benn ferne Lieb' mit füßem Laut Und füßen Scherzen fteht am Biel.

Wohl freu' ich mich ber Liebe nie, Entgeht mir biefe Liebe fern. Weiß nichts, so schon und hold wie Sie, In keiner Gegend nah und fern: So hoch ist sie und ohne Gleich, Ich wollt' im Sarazenenreich Gefangner sein, wenn's ihr gefiel!

## Rambaut III, Graf von Orange. (reg. 1150 — 1173.)

In ber Markgrafschaft Provence auf bem linken Rhone= ufer lag in einer berrlichen Gegend bie fleine Grafichaft Drange, welche nachmals einem Zweige bes Saufes Naffau ben Namen gegeben. Das Landchen war abhangig von ber Lehnherrschaft ber Grafen von Touloufe als Markgra: fen von Provence und erkannte jugleich bie Dberhobeit ber beutschen Raiser als Ronige von Arles. Fur ben Stifter ber Graffchaft wird Wilhelm ber Beilige ausgegeben, welder mehr ber Poefie als ber Geschichte angehort. Rambaut II folgte bem berühmten Raimund von St. Gilles nach Palaftina und ftarb bafelbft. Seine Tochter und Erbin Tiburge vermablte fich mit Bilbelm, Berrn von Dmelas aus bem Saufe Montpellier, und batte zwei Gohne von ihm, Bilhelm II und Rambaut III, bie fich im 3. 1150 in die Graffchaft theilten. Lettrer ift unfer Eroubabour; er vertaufchte ben Namen feines Baters Omelas mit bem von Drange und mablte fich ju feinem Wohnort bas Stabtchen Courteson, eine gute Stunde fublich von Drange. 1)

Aus feinem Leben wiffen wir nichts Bebeutenbes, auch feine Lieber verrathen nichts bergleichen; fie erheben fich

<sup>1) 6.</sup> Hist. de Languedoc. t. If. p. 477.

nicht uber bie Sphare ber Liebe ober bes Frauenbienfles. Bie Marcabrun betrat er ben Weg ber überfunftlichen Manier, in welcher er aber boch von ben Spateren noch weit übertroffen murbe. Bir rechnen ben Refranreim, wie man bas an berfelben Stelle jeder Strophe wieber= boblte Reimwort nennen tonnte, nicht hieber, ba biefem Spiel noch ein Sinn gu Grunde liegt; mohl aber ben fcweren Reim, bie übertriebene Bieberhohlung eines ge= wiffen Bortes und bie Barte bes Ausbrude. In Bezug auf biefe Runfte ruhmt fich ber Troubabour feiner poeti= fchen Meifterschaft in mehr als einer Stelle. "Seit Abam vom Apfel af - fagt er einmal - gab es feinen Dich= ter, wie febr er auch fchreien mag, beffen Runft gegen bie meine eine Rube werth mare." (V. 408.) Daber ift feine Poefie auch bem Inhalte nach nichts Befferes als eine Uebung bes Biges ohne Bahrheit ber Empfinbung, und es fehlt nicht an gesuchten Gebanken in ber Urt bes folgenben : "Das Lacheln meiner Freundin macht mich froblicher, als wenn mich vierhundert Engel anlachten, um mich ju befeligen. Goviel Freude habe ich, bag ich taufend Betrubte bamit bereichern tonnte und alle meine Berwandten konnten ohne Mahrung blos von meiner Freude leben." (III, 16.) Gleichwohl ift Rambaut nicht ohne Zalent, allein von bem Scheine einer falschen Manier verblenbet folgt er nur ju felten feinem beffern Genius. Leib und Freude über Berfchmabung und Erhorung, bagu etwas Galle gegen bie Rlaffer, machen ben Inhalt feiner Liebes= gebichte aus. Much er befingt feine Freundinnen unter alle= gorifden Ramen; eine berfelben, eine Unerbittliche, nennt er feinen Teufel (mon Diable; III. 19). In einem Lobgedicht auf die Einzige fagt er nicht ohne Zierlichkeit (V, 406):

Gott nahm himmelreich und Blig Für sich selber in Besig, Und es ist ein wahres Wort, Daß er biese Welt in Frieden Meiner Freundin hat beschieden: Was sie will, bas muß geschehn, Alles ihr zu Dienste ftehn.

Nicht gewöhnlicher Art ist sein Liebeshandel mit der Gräfin von Die, Beatrix, Gattin des Grafen Wilhelm aus dem Hause Poitiers. Sie war Dichterin und hat uns in ihren Liebern an den Grafen von Drange die verborgensten Fäden ihres Herzens offenbart. Vergleichen wir diese Lieder mit den hiehergehörigen des Troubadours, welche mit dem allegorischen Namen Spielmann (Joglar) bezeichnet sind, so gewinnen wir die Ueberzeugung, daß die Artigkeiten des Nitters eine ernstliche Leidenschaft in der Gräfin angesacht hatten, welche ersterer nicht in diesem Maße zu erwiedern geneigt war. Der Dichter selbst hat diesen Constrast in einem Zwiegespräche zwischen ihm und der Gräfin recht charakteristisch dargestellt. Der Ansang lautet (II, 188):

Freund, fur euch werd ich verzehrt Mur von Pein und Sehnsuchtswunden, Und von dem, was mich beschwert, Scheinet ihr mir nichts ju fuhlen: Wie mogt ihr ben Freund noch spielen, Da ihr mich leiben laßt allein, Denn ungleich theilten wir bie Pein.

Hervin, hat bie Lieb' einmal Zwei Berliebte treu verbunden, Pflegen beibe Luft und Qual Ihrer Weise nach zu tragen; Und ich kann im Ernste sagen, Daß ich ber Liebe bittern Gram Allein auf meine Seele nahm.

Allein bas liebende Weib ist nicht so leicht zu überreben, wie geschickt auch ihr Ritter jeden Vorwurf von sich abzuwehren sucht. Auf seine Versicherung, er meide sie um der Verläumder willen, versetzt sie ganz naiv, sie danke ihm die Vorsicht nicht, womit er sie behandle; wenn er sur ihren Ruf mehr Sorge trage, als sie selbst für nöthig achte, so sei er in der That gewissenhafter als ein Hospitaliter. Indessen läst sie sich endlich durch wiederhohlte Versicherungen seiner Treue beruhigen.

Die überfließende Bartlichkeit ber Grafin spricht fich unumwunden in einer Canzone berfelben aus, die bas Berg des sproben Geliebten zu erweichen bestimmt war. (III, 22.)

"Ich muß von etwas singen, was ich gern vermeiben wurde: so sehr quale ich mich um ben, bessen Freundin ich bin, benn ich liebe ihn mehr als alles auf ber Welt. Allein bei ihm frommt mir weber Hulb noch Gute, wester Schönheit, Verbienst noch Verstand: benn ich sehe mich nun so betrogen und verrathen, als hatte ich einen Fehlstritt gegen ihn begangen."

"Allein ich trofte mich bamit, baß ich in meinem Benehmen nie gegen euch, Geliebter, gefehlt habe; vielmehr liebe ich euch mehr, als Seguin Valensa, ja es freut mich, baß ich euch an Liebe übertreffe, benn ihr, mein Geliebter, seib mehr werth als alle. Doch zeigt ihr euch folz gegen mich in Worten und Mienen, und feib gegen alle andre boch fo herablaffend."

"Bohl muß ich mich wundern, Geliebter, und betrüben, daß ihr euch stolz gegen mich benehmt. Es ist nicht recht, daß eine andre Dame mir euch entwendet, wie sie euch auch behandeln und aufnehmen mag. Erinnert euch boch, von welcher Art der Anfang unsrer Liebe war! Gott, unser Herr, lasse mich nicht schuld sein an der Trenznung!"

"Der große Ebelmuth, ber in eurem Herzen wohnt, und die hohen Borzüge, die ihr besigt, haben mich eingenommen; auch giebt es keine Dame nah und fern, die, wenn sie lieben will, sich euch nicht widmen mochte. Aber ihr, Geliebter, seid so einsichtig, daß ihr die treuste der Frauen leicht erkennen mußt; erinnert euch dabei auch unster Berträge."

"Empfehlen sollten mich meine Borzüge und mein Stand, meine Schönheit und mehr noch mein treues herz; barum sende ich euch diese Canzone, die mir als Bote bienen möge. Ich will wissen, mein lieber holber Freund, warum ihr so hart und herzloß gegen mich seib; ich weiß nicht, ist es Stolz oder boser Wille?"

"Aber auch bas moge euch ber Bote fagen, baß zu viel Stolz oft Schaben bringt."

In einem andern Liebe (III. 25) beweint die Graffin endlich ben Berluft ihres Ritters, doch mißt sie der Ber-ftellung, mit der sie ihre übermäßige Liebe verhüllt habe, alle Schuld bei. Sie wunscht den Ritter, den sie heißer liebt, als Floris seine Blancastor, eines Abends in ihren

Urmen gu halten, nachbem er fein Bort gegeben, fich gang in ihren Billen gu fugen. 1)

Ein bibactisches Lieb bes Troubabours ift bemerkenswerth; hier giebt er Liebesregeln, bie benen ber Romantik stracks zuwiderlaufen. (P. O. 49.)

"Bollt ihr Frauen gewinnen — sagt er hier — so mußt ihr, wenn sie euch schnob begegnen, wo ihr Freunds lichkeit erwarten konntet, mit Drohungen antworten. Erzwiedern sie euch noch unartiger, so gebt ihnen die Faust auf die Nase; sind sie grausam, so seid noch grausamer, mit harte werdet ihr Frieden erringen."

"Selbst bie besten laffen fich gewinnen; bei ihnen mußt ihr euch auf Berlaumbung, schlechten Gesang und Prahlezreien legen; ihr mußt ben gemeinsten Beibern Ehre erzeizgen, fie ben andern gleich stellen, auf eure Sauser aber acht geben, daß sie weber Schiffe noch Kirchen scheinen."

"Damit werbet ihr zum Ziele kommen. Ich indeffen halte es anders; an mir ift nichts zu bessern, ich liebe bie Frauen wie meine Schwestern und werbe mich immer treu, bemuthig, aufrichtig, redlich, sanst, liebevoll und herzlich gegen sie bezeigen."

"Davor mußt ihr euch huten; es ift Thorheit und Unsperstand. Wollt ihr lange Leiben und Klagen sparen, so beberzigt meine Lehren"...

<sup>2)</sup> Angonen und andre Gebichte fegen einen sonderbaren Gebrauch awischen Liebenden außer 3weisel. Die Dame pflegte ihrem Buhsten eine Racht zu bewilligen, nachdem er eidlich gelobt hatte, daß er die Gränze bes Kusses nicht überschreiten werde. Bgl. u. a. die Angone R. IV. 22. Auf diesen Gebrauch spielt die Gräfin hier an. Gin Italianer bes 15. Jahrh. behauptet, zur Zeit Friedrich ist seine gewöhnliche, unschädeliche Sitte gewesen. Raumers Dobenstaufen Ahl. VI. S., 440.

"Ich fann frei barüber reben: benn ich liebe — ju meisner Schande fei es befannt — nichts als ben Ring, ben ich am Finger trage. Doch ich bin ein Thor, halt ein, Junge! Bu viel Gerebe ift schlimmer, als ein tobtliches Bersbrechen; mein Berg muß verschloffen bleiben."

Wir übergehen einen bittern Ausfall gegen bie Berlaumber (V. 408), um nur noch zu bemerken, baß ber Dich= ter in einem Gleichnisse bes griechischen Feuers erwähnt (V. 407), bessen zerstörenbe Wirkungen seit den Kreuzzügen in bem Abenblande bekannter geworben waren.

Bon diesem Troubabour haben sich breifig Lieber erhalzten. Er starb um b. J. 1173 ohne Nachkommen; sein Unztheil an ber Grafschaft Drange siel an seine alteste Schwezster Tiburge und durch sie an ihren Gatten Bertrand von Baur, welchem Friedrich I ben Fürstentitel ertheilte.

## Peire bon Aubergne.

[1155 - 1215.]

Unfre Handschriften ruhmen ihn, einen Burgerssohn aus ber Diocese Clermont, als ben ersten guten Troubazdour; zu seiner Zeit, bemerken sie weiter, habe man bas Lieb noch nicht Canzone, sondern "Bers" genannt, nachzher sei Guiraut von Borneil aufgetreten und habe die erste Canzone geliesert. Man sieht, daß unter dieser grauen Zeit die erste Periode der Hospoesse zu verstehen ist: auch stimmt dieß mit den weitern Angaben der Handschriften überein, wonach der Delphin von Auvergne, der seit 1169 regierte, zur Zeit dieses Dichters geboren sein soll. In Bezug auf diese Angabe setzt ihn Dante unter die altessen Wieder die Versicherung der Handschriften, daß er ein hohes Alter erreicht habe, Veranlassung gab.

Für biefe beiben Punkte, sein Erscheinen unter ben frühern hofbichtern, so wie sein langes Leben, sinden fich denn auch in seinen Liedern einige Belege. Peire Rogier und Bernart von Bentadour nennt er selbst feine Zeitgenoffen und mit dem letzteren bichtete er eine Tenzone. Sein

<sup>2)</sup> Pro se vero argumentatur alia, scilicet Oc, quod vulgares eloquentes in ea primitus poctati sunt, utputa Petrus de Alvernia et alii antiquiores doctores. Vulg. cloq. lib. I. c. 10.

Alter läßt sich aber noch genauer bestimmen. Ein Sirventes zeigt, daß er seine Dichter-Laufdahn noch vor dem
Tahre 1162 antrat: denn er drückt hier die Hoffnung aus,
von dem Grasen von Barcelona ein schönes Geschenk zu empfangen; 1) die Grasen von Barcelona aber nannten sich
seit dem bemerkten Zeitpunkte Könige von Aragon, und es
ware gegen Brauch und Schicklichkeit gewesen, ihnen den
geringeren Titel beizulegen. In diesem Grasen von Barcelona, an dessen Hose unser Troubadour eine Zeitlang gelebt haben muß, erkennen wir ohne Mühe Raimund Berengar IV, der durch seine Berbindung mit Petronella, der
Erbin von Aragon, dieses Reich an sich gebracht hatte,
wiewohl er den Königstitel nicht führen wollte. Da er sich

Bel m'es, qui a son bon sen, Qu'en bona cort lo prezen, C'uns bes ab autre s'enansa E ricx mestiers conegutz, Lai on plus es mantengutz, Val mais, o'a la comensansa.

Donex aisi dei far parven
Ieu que vene novelamen
E mostrar en detriansa
Lo saber, que m'es cregutz,
Quar qui vene dous luec d'esduta
Leu l'en sors grans alegransa.

Per tal d'aquest comt' aten
De Barsalona un don gen,
Que pro fai selui onransa;
E cre si del dar non clutz,
Que sa cortz, on sui vengutz,
Es fams e vera mermansa. Ms.

Der Dichter rebet von feinen Fortidritten in ber Runft: bieg war alfo noch nicht fein erftes Lieb.

<sup>1)</sup> Unfang:

als Vormund seines Neffen, des Grafen von Provence haufig in diesem Lande aushielt, so hatten die Troubadours Gelegenheit, seine Milde in Anspruch zu nehmen, ohne ihn in Spanien aussuchen zu mussen, und bort scheint es auch gewesen zu sein, wo Peire von Auvergne mit ihm in Berührung trat. Ihm und seinem Nessen ist auch eins der Minnelieder gewidmet; benn wen sollte der Dichter unter "den Grafen in Provence" anders gemeint haben, als sie? Und wenn er dasselbe Lied auch nach Narbonne sendet, so können wir nicht umhin, an die große Dichtersreumdin, die von Peire Rogier so hoch geseierte Ermengarde, zu densken. 1)

Segen wir also ben Anfangspunkt seiner Laufbahn in das Jahr 1155, was wir mit gutem Grunde thun konnen, so hat es Peire in der That zu einem hohen Alter gebracht. Es ergiebt sich namlich aus einem andern sonst unbedeutenden Sirventes (IV. 115), daß er noch i. J. 1214 lebte und dichtete, da er hier den König Philipp von Frankreich, den König Johann von England und den Kaiser Otto, von dem er sagt, er halte sester an dem Reich, als der Jude an seinem Glauben, wegen ihres Bergleiches, d. h. nach der Schlacht bei Bovines, lobt und sie zur Kreuzsahrt ermahnt. 2)

Als comtes mand en Processa
Lo vers e sai a Narbona
Lai, on pren jois mantenenssa
Segon aquels, per cui reingna.

"Ab fina joia comenssa." Ms.

<sup>2)</sup> Millot vermuthet, unfer Troubabour fei eine Person mit einem geiftlichen Schriftfeller bes breizehnten Jahrhunderts Petrus de Alvernia. Es gab zwei Schriftfeller bieses Ramens, einer war

Von Peire's Leben wiffen wir nicht viel mehr, als feine ungefahre Dauer; bie Sanbichriften bemerken nur, man habe ihn wegen feines Talentes an ben Sofen boche Seine Liebeslieder verrathen Gefchicklichkeit in Form und Darftellung; Erlebniffe aber und Empfindungen wurde man vergebens in ihnen fuchen; nur eins berfelben ift wegen ber Bartheit ber Ausführung hervorzuheben. Bogel als Boten ber Liebe anzuwenden, ift in ber alten und mittleren Poefie nichts Unerhortes; bie Taube ichien als Brieftragerin, ber Papagei und ber Staar, weil fie menfchliche Tone bervorbringen, ju biefem Gefchafte geeig= net; unfer Troubadour aber mablte fich bie gartliche Sangerin ber Liebe, Die Machtigall. (V. 292.) Er beauftragt fie, zu feiner Freundin fich zu schwingen, ihr feine Lage ju fchilbern und ju erfahren, wie es ihr ergebe. Der muntere Bogel fliegt bavon, und forfcht mit flugem Blid umber, bis er bie Dame findet. Gobald er ihre Schonbeit ichimmern fieht, beginnt er feinen fußen Gefang, mit bem er ben Abend begrüßt; ploblich verftummt er und finnt nach, wie er fein Unliegen am fchicklichften vorbrin= ge. Er ergablt von ber Treue und Ergebenheit bes Liebenden, und wie er fein ganges Soffen auf Liebe gegrundet. Mun bricht die Dame in wehmuthige Rlagen aus; fle wirft bem Freunde vor, er habe fich zu rasch von ihr entfernt, fie zu ploglich verlaffen: batte fie bas abnben konnen, fo wurde fie ihm mehr Freundlichkeit gezeigt haben; bieß muffe fie jest beklagen. Fur ihn lebe fie in bestandigem

<sup>1275</sup> Rector ber Universitat Paris, ber anbre blufte um 1300, beibe alfo gu fpat fur unfern Dichter. G. Fabricii Bibl. med. aevi.

Träumen, sie glaube ihn bei sich zu sehen und sich mit ihm zu erfreuen; die stille Wonne, die sie genieße, versmöge keine Creatur zu begreisen; nur das Erwachen sidre ihr Gluck. Stets sei er ihr lieb gewesen, sie möge ihn nicht mit dem Reichsten und Mächtigsten vertauschen, sest sei ihr Gedanke auf ihn gerichtet, nichts, weder Sturm noch Eis, weder Sommer noch Frost könne sie darin unterbrechen. "Aechte Liebe — fährt sie fort — hat etwas mit ächtem Golde gemein: sie gewinnt an Gute, wenn man sie mit Gute behandelt. — Süßer Vogel — fagt sie am Schluß — fleug in seine Wohnung, sobald bet Morgen graut, und erzähle ihm treulich, wie sehr ich ihm ergeben bin."

Ein Sirventes greift bie Chemanner an, welche bie Frauen anderer versuhren und babei die eignen streng bewaschen. (IV. 295.) "Mir sind — sagt er — die Verehlichten zuwider, die als Buhlen und Liebhaber austreten und von den Frauen andrer Manner die ihrigen hüten lernen; allein der, von dem sie gehütet werden sollen, besitt den Nachsschlüssel zu ihrem Keuschheitsgürtel... Die Verehlichten handeln wie der listige Schelm, der fremdes Brot vergeudet und verschwendet und das eigne in Sicherheit bringt; allein ein andrer, bessen hunger es reizt, verzehrt ihm das gesstohlene Brot; und so muß der Chemann, der den Chemann verletzt, von derselben Kost versuchen: denn wer theuer verstauft, der soll auch theuer einkausen."

Das wichtigste von Peire's Werken ist fein Schmähgebicht auf die Troubabours feiner Zeit. Peire von Auvergne glaubte sich zum Richter über seine Kunstgenoffen berusen, er hegte keine geringe Meinung von seinem Talent, er rühmt seine Berse und Beisen und bittet die Spielleute, sie ihm nicht zu entstellen, 1) ja er hielt sich für ben Meister aller Troubadours, wie er selbst frei und offen erklart; die Handschriften versichern sogar, man habe ihn für den besten Troubadour auf der Welt gehalten, die Guiraut von Borneil erschienen sei. 2) Sein Selbstgefühlt so wie sein Ruf gründete sich ohne Zweisel auf die kunstliche Behandlung der Form, worin ihn keiner seiner Vorgänger und Zeitgenossen übertraf, wiewohl man auch nicht behaupten kann, daß er das Formgekändel zuerst angegeben habe. Ganz im Geiste dieser Ansicht sühren die Handschriften als sein bestes Lied und überhaupt als das beste Lied, welches jemals gedichtet worden, eins seiner Minnelieder an, dessen erste Strophe mit Allitterationen und harten Wörtern übersladen ist. 3) Diese Manier war es, in welcher viele Dichter, nicht alle, das Höchste der Kunst erblickten.

1) 3. B. am Unfang eines Liebes :

Ab fina joia comenssa
Lo vers qui be'ls motz assona
E de re no i a faillenssa;
Mas no m'es bon, que l'apreigna
Tals, que mos chans non coveigna,
Qu'ieu non voill avols chantaire,
Cel, qui tot chant dessazona,
Mon dous sonet torn en bram. Ms.

- Et era tengutz per lo meillor trobador del mon, tro que venc Guirautz de Borneill. V. 291.
- De josta'ls breus jorns e'ls loncs sers,
  Quan la blanca aura brunezis,
  Voill, que branc e bruoill mos sabers,
  Don mon joi me fruig e-m floris:
  Car del doutz fuoill vei clarzir los garrics,
  Perque-s retrai entr' els enois e'ls freis
  Lo rossignols, e'l tortz, e'l gais e'l pics. Ms.

Das Spottgebicht unsers Troubabours begreift nicht mehr als zwolf Kunstgenossen, welche uns zur Halfte ganzlich unbekannt sind; gleichwohl mussen auch diese zu ihrer Zeit einigen Ruf gehabt haben. Bon berühmteren Sangern werben nur Peire Rogier, Guiraut von Borneil und Bernart von Bentabour genannt: hieraus läßt sich vermuthen, daß das Gedicht ziemlich frühe, etwa zwischen 1170 und 1180 entstand, wo andre bedeutende Troubabours des zwolsten Sahrhunderts noch keinen Namen hatten. Zur Probe, wie man damals Kritik übte, solgen hier einige Strophen, die sich auf bekannte Troubadours beziehen. (IV. 297.)

"Singen will ich von jenen Troubabours, bie in verfchiedenen Manieren fingen. Der schlechteste mahnt schon zu reben, aber alle sollten ihren Gesang anderswo anstimmen: benn ich hore wohl hundert hirten sich bamit befassen, von welchen keiner weiß, was hoch ober tief ist."

"Dieser Vorwurf trifft Peire Rogier, weswegen ich ihn zuerst table. Er singt ganz offen von Liebe, und es stunde ihm besser an, wenn er ben Psalter in der Kirche führte ober die Leuchter mit den großen brennenden Kerzen truge."

"Der zweite ist Gniraut von Borneil; er gleicht einem von der Sonne verbrannten Tuch mit seinem magern trübseliz gen Gesang, der für eine alte Wasserträgerin gut ware. Wenn er sich im Spiegel sabe, so wurde er nicht eine Hages butte für sich geben."

"Der dritte ift Bernart von Ventadour, ber noch um einen Daumen kleiner ift als Borneil; aber an feinem Batter hatte er einen Anecht, ber wacker mit bem Holzbogen schoff; feine Mutter heizte ben Ofen und sammelte Reifer."

"Der vierte ift von Brive ber Lemofiner, ber angenehm= fte Spielmann von hier bis nach Benevent. Man meint,

einen franken Pilger ju horen, wenn ber Glende fingt; faft muß ich ihn bemitleiben."

Nachdem ber Berfasser auch die übrigen Dichter in Dies fem Geiste beurtheilt hat, schließt er mit einem Lobspruch auf sich selbst (V. 292):

"Peire von Auvergne hat eine Stimme, baf ihm Sohe und Tiefe gleich gilt; feine Beifen find fuß und gefallig; er ift ber Meifter von allen, nur follte er feine Verfe ein wenig beutlicher machen: benn kaum find fie zu verfiehen."

Diese Strophe, beren Schluß nichts weniger, als ein Vorwurf ift, ba ber Dichter mit andern ben dunkeln Ausdruck für eine Zierde hielt, sindet sich nur in der Lebensnachricht; an der Stelle berselben enthalten die Terte eine
für den Troubadour minder vortheilhaft lautende Strophe,
in der wir eine von fremder Hand herrührende Parodie der
obigen erblicken:

"Peire von Auvergne hat eine Stimme, wie ein Frosch im Sumpf und er erhebt sich selbst vor aller Welt; gleich= wohl ist er der Meister von allen; nur sollte er seine Verse ein wenig beutlicher machen: benn kaum sind sie zu ver= fteben."

Diefer Troubabour enbigte, wie so viele andre, sein Lesben im Kloster. Bon ihm besigen wir ungefahr fünfundzwanzig Lieber, worunter auch ein geistliches, welches an klostersliche Zurückgezogenheit erinnert. (IV, 423.)

## Guillem von Cabestaing.

(+ awifchen 1181 und 1196.)

Ein Gegenstück zu ber abentheuerlichen Liebesgeschichte Jaufre Rubel's liefert die noch abentheuerlichere Guillem's von Cabestaing. Bon dieser liegen zwei Erzählungen vor: eine kurzere in den meisten Handschriften und eine ausgesschutere in einer Handschrift der Laurenziana. 1) Wir legen die letztere vor, da sie, wiewohl zu einer Novelle verarbeitet, doch das Thatsächliche vollständiger und nicht minder glaubwürdig, als die erstere, mittheilt; in der Ueberssetzung haben wir und nicht durchweg an den Styl des provenzalischen Verfassers binden wollen.

Raimund von Roussillon, ein trefslicher und berühmter Ritter, hatte zur Gattin Margarida, die schönste und in jedem Betracht vorzüglichste Frau ihrer Zeit. Da geschah es, daß Guillem von Cabestaing, der Sohn eines armen Ritters aus dem Schlosse Cabestaing, sich an den Hof Raimunds von Roussillon begab und ihm seine Dienste als Hosjunker antrug. Raimund, von seiner Schönheit und seinem eblen Wesen bewogen, hieß ihn willsommen und lud ihn ein, bei ihm zu bleiben. Er nahm die

<sup>1)</sup> In wiefern eine britte in 3204 ber Baticana abweicht, (f. Hist. litt. de la France, t. XIV, p. 213), bleibt vortäufig unentsichieben.

Einladung an und wußte sich so wohl zu benehmen und so hervorzuthun, daß er von Groß und Klein geliebt ward und Raimund ihn zum Junker bei feiner Gattin Margazriba bestellte.

Von nun an fuchte fich Guillem burch Wort und That Mllein bie Liebe, wie bieg zu gefcheben auszuzeichnen. pflegt, ergriff feine Bebieterin und entzundete ihre Bebanken; bas gange Befen Guillems, feine Reben und feine Mienen gefielen ihr bermagen, bag fie eines Tages nicht umbin konnte, ihn ju fragen: "Gi fag' mir boch, Guils tem, wenn eine Dame Liebe gegen bich bliden liefe, wurdeft bu ben Muth haben, biefe Liebe gu erwiebern ?" Guillem, ber ihre Meinung verftand, antwortete gang frei: "Ja, wenn ich mußte, bag ihre Mienen Bahrheit fprachen." - "Bei Sanct Johann (verfette bie Dame), bu haft geantwortet, wie ein Mann; boch mochte ich nun auch pon bir miffen, ob bu bie mabren von ben falfchen Dies nen zu unterscheiben verftebft?" Als Buillem biefe Frage vernommen hatte, erwiederte er: "Es foll alles gefchehen, meine Dame, was ihr verlangt. Er fing nun an, nache aufinnen und ber Gebanke ber Liebe bemachtigte fich feines innerften Bergens; von biefem Augenblide an trat er in ben Dienst ber Liebe und begann feiner Freundin 311 Ehren die gartlichsten Lieber zu dichten. Liebe aber, bie ihre Getreuen zu belohnen weiß, fuchte bie Ebelfrau mit ihrer Sehnsucht fo machtig beim, bag fie vor bem Bebanken an Guillems eble Gaben Zag und Nacht teine Rube fanb.

Eines Tags geschah es, baß fie unsern Guillem bei Seite nahm und ju ihm sagte: "Guillem, sag' mir ein= mal, haft bu wohl an meinen Mienen gemerkt, ob fie

aufrichtig ober verstellt sind?" — "So wahr mir Gott helfe, (versetzte Guillem), seit der Stunde, wo ich in eure Dienste trat, ist kein Gedanke in meinem Herzen aufgestommen, der mir nicht sagte, daß ihr die edelste und wahrhaftigste der Frauen seid. Dieß glaube ich und werde es mein ganzes Leben glauben." Die Sdelfrau erwiederte: "Ich sage dir Guillem, bei Gott, von mir sollst du nie getäuscht werden noch unbelohnt bleiben." Hiermit breitete sie die Arme aus und schloß ihn in der einsamen Kammer innig an ihre Brust; von diesem Augenblicke sing ihre Liebschaft an.

Allein fie bauerte nicht lange, benn bie vermunichten Rlaffer begannen, von biefer Liebe zu fcmaben und aus ben Cangonen Guillem's auf Margariba gu rathen; fie schwatten fo lange bin und ber, bis es zu ben Ohren bes Schlogherrn brang. Raimund gerieth in ben tiefften Rummer theils uber ben Berluft feines theuren Gefahr= ten, theile, und noch mehr, uber ben Schimpf, ben ibm feine Gattin angethan. Gines Tags, als Guillem blos in Gefellschaft eines Rnappen mit bem Sperber auf bie Beize gegangen mar, fragte ber Berr nach ihm. Diener verfette, er fei jagen gegangen, und bezeichnete Sogleich legt Raimund eine feinem Berrn bie Gegenb. verborgene Ruftung an, lagt fein Rog vorführen und nimmt gang allein feinen Beg nach ber Gegend, wohin fich Guillem begeben hatte; nach langem Sin = und Berreiten fin= bet er ihn auch endlich. Mis biefer feinen Berrn erblicte, munberte er fich nicht wenig und fing an, Berbacht gu ichopfen; boch ging er ihm entgegen und fagte: "Gi will= tommen, herr, boch warum fo allein?" Raimund erwie-

berte: "Es geschieht, weil ich nur in eurer Gefellschaft aubringen wollte; habt ihr etwas gefangen ?" - "Ich. Berr? nicht viel, benn ich habe wenig gefunden; ihr fennt ia bas Sprichwort: wo wenig zu finden ift, ba ift nicht viel au boblen." - "Gegen wir bieß Gefprach fur jest bei Sch habe euch eine Frage vorzulegen und beschwore euch bei ber Treue, bie ihr mir fculbig feib, bie Babrbeit ju fagen." - "Bei Gott, Berr, (erwieberte Guillem), wenn es etwas zu fagen ift, will ich es fagen." -"Ihr burft mir aber feine Musfluchte vorbringen (faate Raimund), fondern mußt mir aufrichtig antworten." -"berr, (verfette Guillem), fo fragt benn nach Belieben. ich merbe euch nichts als Bahrheit fagen." . Sierauf fragte Raimund : "Co mahr Gott euch helfe, habt ihr eine Dame, Die ihr befingt und liebt?" Buillem antwortete: "Berr, wie konnte ich fingen, wenn ich nicht liebte ? wiffet, bie Liebe hat mich gang in ihrer Gewalt." Raimund verfette : "Das muß ich wohl glauben; unmöglich konntet ihr fonft fo artig fingen; aber ich mochte nun auch wiffen, wenn ihr erlaubt, wer eure Dame ift?" - "Ich Berr, um Got= tes willen, fagte Guillem, bebenkt boch, mas ihr fragt; ift es benn recht, feine Liebe gu entbeden? Erinnert euch boch, mas Bernart von Bentabour fagt:

> In etwas bin ich fein genug: Fragt einer, wie mein Liebchen heißt, So sag' ich eine Lüge breift, Denn bas Benehmen ift nicht klug, Nein es zeugt von kind'schem Sinne, Wem es recht gelingt mit Minne, Daß ber fein herz erschließt vor jedermann, Der ihm nicht helfen und nicht bienen kann."

Raimund erwiederte: "Ich gebe euch mein Wort, daß ich euch helfen will, so viel ich vermag." Er redete Guillem so lange zu, bis dieser sagte: "So wist benn, Herr, daß ich die Schwester der Frau Margarida, eurer Gattin, liebe und Erwiederung von ihr hosse. Zeht wisset ihr's und ich bitte euch, steht mir bei oder thut mir wenigstens keinen Abbruch". — "Nehmt Wort und Hand (sagte Raimund), ich schwöre und gelobe hiermit, euch aus aller Macht zu helsen." Und so versprach er ihm seinen Beistand und fügte hinzu: "Wir mussen und jeht nach ihrer Wohnung begeben, sie ist za in der Nahe." — "Darum bitte ich euch bei Gott," sagte Guillem.

Mio nahmen fie ihren Beg nach bem Schlofe Liet. Dort wurden fie von herrn Robert von Tarascon, bem Gatten ber Dame Ugnes, welche bie Schwester ber Fraut Margarida war, und von Agnes gleichfalls freundlich empfangen. Raimund nahm hierauf Ugnes an ber Sand und führte fie in bie Rammer; er fette fich mit ihr aufs Bett und bub an: "Sagt mir boch, Schwagerin, bei ber Treue, bie ihr mir schuldig feid, liebt ihr einen aus Liebe?" Worauf fie verfette: "Ja Berr!" - "Und wen?" fragte er weiter. - "Das barf ich nicht megfagen; und mas geht es euch auch an?" Allein er bat fie fo inftanbig, bag fie erklarte, fie liebe Guillem von Cabeftaing. Dieß fagte fie beswegen, weil fie Guillem traurig und nachbenklich gefeben hatte und recht mobil mufite, bag er ihre Schwefter liebe; fie furchtete baber. Raimund moge von Guillem etwas Bofes vermutben.

Dariber empfand Raimund nun große Freude; Die Dame aber hinterbrachte bieß Gesprach ihrem Gatten; erbilligte, mas fie gethan, und gestattete ihr auf fein Bort,

ju Guillems Wohlfahrt alles Mogliche ju thun. Dieg that Ugnes; fie rief Guillem gang allein in ihre Rammer und behielt ihn lange bei fich, fo bag Raimund überzeugt mar. fie wolle feine Liebe belohnen; bieg war ihm lieb und er glaubte fest, bag bas, was man ihm hinterbracht batte, ungegrundet fei. Guillem und bie Dame verliegen end= lich bas Gemach; man trug bas Abenbeffen auf und alle ließen fich's recht wohl fein. Den andern Morgen fruhstudten fie vergnugt auf bem Schlosse; nach bem Fruhftuck nahmen Raimund und Guillem gartlichen Abschied und begaben fich wieder nach Rouffillon. Gobald nun Raimund fonnte, trennte er fich von Guillem, fuchte feine Gattin auf und erzählte ihr, mas er von ihm und ihrer Schwester erfahren hatte. Darüber harmte fich Marga= riba bie ganze Nacht hindurch und am Morgen schickte fie nach Guillem, empfing ihn übel und nannte ihn einen argliftigen Berrather. Guillem, ber an bem, mas ibm vorgeworfen murbe, nicht Schulb war; bat fie um Ber= gebung und entbeckte ibr alles Bort fur Bort, wie es fich verhielt. Gie aber, nicht gufrieben bamit, ließ ihre Schwester rufen und überzeugte fich fo von Buillems un= schuld. Sieruber bat fie ihn eine Canzone zu bichten. worin er an ben Tag legen follte, bag er feine anbere liebe als fie; und er bichtete bie Cangone, welche ans hebt: "bas fuße Ginnen."

Sobald Raimund von Roussillon diese Canzone auf seine Gattin gehört hatte, ließ er Guillem auf ein Wort vor das Schloß hinaussodern. Dort hied er ihm den Kopf ab, that ihn in eine Kapsel, riß ihm das Herz aus dem Leibe und that es dabei. Hiermit ging er in das Schloß, ließ das Herz rosten und es seiner Gattin

vorsetzen, die es auch ohne Argwohn aß. Aber als sie es gegessen, stand Raimund auf und entdeckte ihr: was sie gegessen habe, sei das Herz des Guillem von Cabesstaing; er zeigte ihr den Kopf und fragte sie, ob es gut geschmeckt habe. Als sie diese Frage vernommen und das Haupt ihres Freundes erkannt hatte, so versetzte sie, es sei so gut und schmackhaft gewesen, daß keine andere Speise, kein anderer Trank ihr jemals wieder den Geschmack vom Munde vertreiben solle, den Guillems Herz darauf zurückgelassen. Da stürzte Raimund auf sie zu mit dem Schwert, sie aber warf sich von einem Balcon herab und brach den Hals.

Der Ruf von biefem Unglud verbreitete fich burch gang Catalonien und alle Lanber bes Ronigs von Ura: gon; und ber Ronig Alfons fo wie alle Barone ber Gegend wurden von großem Schmerz ergriffen uber ben Tob Guillems von Cabestaing und ber Dame, welche Raimund fo Schandlicher Beife ums Leben gebracht hatte. lem's und Margariba's Bermanbte fo wie alle Liebenbe ber Gegend verbanden fich und befriegten Raimund mit Keuer und Schwert; auch fam ber Konig Alfons von Aragon gezogen, nahm Raimund gefangen und verheerte fein Schloß und fein Gebiet; Buillem aber und bie Dame ließ er in ein Grab legen vor ber Thure ber Kirche zu Perpignan, einem Fleden in ber Ebene von Rouffillon und Cerbagne, ber bem Ronig von Aragon gebort. war eine Zeitlang ublich, bag alle Ritter von Rouffillon, Gerbagne, Cofolen, Rimples, Peiralaba und aus bem Marbonnenfischen ben Tobestag Guillem's und Margariba's feierten und alle mahrhaft Berliebte, Manner wie Frauen, Gott um bas Beil ihrer Geele baten. Der Ronig von

Aragon aber, welcher Raimund gefangen genommen, entsfepte ihn feiner Herrschaft und ließ ihn im Rerker stersben; und alle seine Besigungen gab er ben Verwandten Guillem's und der Dame, die für ihn gestorben war.

So lautet die ausführliche Nachricht, die wir be- figen.

Von biefer weicht die andere in einigen Punkten ab, stimmt jedoch mit der Angabe der letten Schickfale des Dichters fast Wort sur Wort mit ihr überein. Guillem wird hier ein edler Castellan aus der Grafschaft Roussilz- lon genannt; von seinem Dienst als Junker ist keine Rede, vielmehr erhebt ihn die Dame sogleich zu ihrem Ritter. Raimund heißt Herr von Castell-Roussillon und seine Gattin sührt hier den Namen Sermonda. Daß diese den jungen Ritter versührt, davon wird nichts erzwähnt. Sobald der Baron das Liebesverständniß ersährt, schließt er Sermonda in einen Thurm ein und mißhanzbelt sie; ihr Geliebter aber dichtet in seiner Betrübnis die Canzone "daß süße Sinnen," und verrath sich durch die Verse:

Was ich aus Furcht nur thue, Das nehmt in gutem Sinn, Selbst wenn ich ferne bin.

Ueber ben Schanplat biefer außerordentlichen Begesbenheit sind die Ausleger nicht einig, da es verschiez bene Derter gibt, welche die Namen Cabestaing, Rousssillon und Tarascon führen. Papon sucht die Geschichte nach Provence zu spielen. Nach seiner Angabe wohnte die Familie Cabestaing in einem Dorse von Gapençois dicht an der Granze von Provence, Castell = Noussillon sin-

bet er in Provence bei ber Stadt Apt und unter Tarascon versteht er die in bemfelben Lande gelegene Stadt biefes Namens. 1)

S. Palaye ist anberer Meinung; er verlegt ben Borsfall in die Grafschaft Roussillon. Rach einer handschriftslichen Chronif der catalanischen Barone gab es eine sehr alte Familie Castell = Roussillon und noch heut zu Tage sieht man in der Grafschaft einen Thurm, Castel = Rossello genannt; unter Tarascon ist alsdann der Ort in der Grafschaft Foir zu verstehn. 2)

Diese letztere ist ohne Zweisel die richtigere Auslesgung, da sie mit der Darstellung der Handschriften überseinstimmt, von welchen Papon ohne Grund abgewichen ist. Die kürzere Lebensnachricht bemerkt ausdrücklich, daß die Grasschaft Roussillon des Dichters Vaterland gewessen, und der ganze Schluß der Erzählung stellt diese Gezgend als die Scene der Handlung dar. Eine Stelle bei dem Troubadour, worin er seine Gedieterin die Schönste zwischen Pun und Lerida nennt, erhebt diese Darstellung über jeden Zweisel. 3) Unter Roussillon ist allen Umständen nach der noch jeht östlich von Perpignan gelezgene Ort gemeint. 4) Cabestaing liegt in der Diócese von Narbonne. Ein Gauceran von Cabestaing kommt in

<sup>1)</sup> Hist. de Prov. II. 261.

<sup>2)</sup> Hist. litt. d. Troub. I. 135. 144.

Que del mielhs m'a enamorat, Qu'es del Pueg tro en Levida III. 112.

<sup>4) 6.</sup> Nouvel Atlas. Amsteled. apud Jansson. T. III. Espagne.

Urkunden von 1150 — 1171 und noch 1189 vor; 1) und wahrscheinlich war unter Guillem, bessen Tod zwischen 1181 und 1196, während sein Rächer Alsons II über Roussillon herrschte, erfolgt sein muß, ein jüngerer Sohn bes Hauses, der seinen Unterhalt in der Fremde suchen mußte.

Ueber bas nah gelegene Schloß Liet, wo Robert von Tarascon mit seiner gewandten Gattin resibirte, sind alle unfre Nachforschungen vergeblich gewesen; auf das westlich gelegene Stadtchen Alet mochten wir nicht ratten, ba seine Entsernung immer noch zu groß ist. 2)

Im Ganzen läßt sich also bie romanhaste Erzählung mit Geographie und Geschichte in Einklang bringen, und es wurde kein Grund vorhanden sein, ihre Glaubwurdigskeit in Zweisel zu ziehen, wenn sie sich nicht in der noch zärtlicheren Todesgeschichte des Castellans von Coucy dem Wesentlichen nach wiederhohlte; zwar weicht letztere darin ab, daß der Castellan in der Schlacht gefallen der Dame von Faiel sein Herz übersendet, allein mit diesem thut der argwöhnische Gatte, der es aufgefangen, genau wie Raimund von Roussillon mit Guillems Herzen. Einen geschichtlichen Grund mussen wir für beibe Erzählungen

X) Gaucerandus de Capite - Stagni ober Cabestagno; f. Hist. gen. de Lang. t. II. Preuves. p. 529 etc. t. III. p. 79. Preuves. p. 118. 120. 123.

<sup>2)</sup> Mag nun S. Palaye ober Millot bie Schuld tragen, ber letze tere findet es verbächtig, daß der Berfasser der Erzählung die beise den Nebenbuhler in einem Tage von Roussillon nach Tarascon gelangen läßt, allein er hat nicht bemerkt, daß dieser nicht die Stadt Tarascon, sondern das dem herrn von Tarascon gehörige Schloß Liet als nah gelegen anführt.

jugeben: ber Castellan wird von ben altfranzösischen Minnesingern als Muster zärtlicher Liebe geseiert und wohl
neben ben fabelhaften Tristan gestellt, bessen Liebeshanbel mit Isalbe ein trauriges Ende nahm; 1) ber Roman
vom Castellan, worin sich die Geschichte zuerst niedergelegt sindet, erschien wenige Decennien nach seinem Tode.
Sein Herz als Bermächtniß seiner Treue der Geliebten
zuzuschicken, dieß ist sur das Zeitalter der Schwärmerei
kein fremder Zug und kommt auch sonst in romantischen
Dichtungen vor.

Ueber Cabestaing's Geschichte gibt es keine so nah liegende Zeugnisse; boch stammt die provenzalische Lebens=
nachricht aus der zweiten Salfte des dreizehnten Jahrhunderts. Wie weit wir aber auch die Sache zugeben mögen, so scheint doch, was die traurige Mahlzeit betrifft, ein alztes Mahrchen von gegessenen Herzen in die Geschichte eingegriffen zu haben; 2) bei dem Castellan sindet sich der materielle Widerspruch, daß aus einem verschrumpfzten Berzen schwerlich ein schmachaftes Gericht zuzubereizten sein mochte. Und so erblicken wir in diesem mahr=

x) Die Canzone eines Ungenannten hebt an (Mém. sur Raoul de Coucy II. 94)

Li chastelains de Coucy ama tant — und Eustaches der Mahler sagt (Ms. 7613. Bgl. Essay sur la musique t. II. p. 192:)

Onques Tristaus n'ama de tel maniere, Li Chastelains ni Blondiaus autresi.

<sup>2)</sup> Ein Mahrchen biefer Urt f. Le Grand: Fabliaux t. III. p. 265, wo zwölf Frauen bas herz bes Ignaures, bas ihre Gatten ihnen vorgeset haben, unwissentlich verzehren, und, nachdem sie es erfahren, keine Speise mehr zu sich nehmen wollen. Achnlich ist auch bie Geschichte bes Marques von Aftorgas in Memoirea d'Rapague. t. I. p. 203.

chenhasten Zusatz eine Herzensangelegenheit ber verliebten Welt, welche bie eheliche Eifersucht am liebsten in bas gehässigle Licht stellt, indem sie auf der andern Seite eine verbrecherische Leidenschaft beschönigt und noch im Grabe mit Blumen bestreut.

Boccaccio hat die Erzählung nach seiner Weise bearbeitet; er nennt die Nebenbuhler, die er beibe als Ritztet darstellt, Guglielmo Rossiglione und Guglielmo Guardasquo. Petrarca erwähnt unsern Troubadour in seinem Triumph der Liebe.

Guillem von Cabestaing's Gebichte, beren wir nicht mehr als sieben besissen, sind nicht geeignet, sein Leben auszuklaren. Einige sind Raimund gewidmet, ben er über alle seine Freunde stellt. Guillem ist einer der empsindungsvollsten Troubadours; wenige kennen, wie er, jenes Schwelgen in der Wonne der Leidenschaft, das, wie die Biene, aus Gift noch Süßigkeiten saugt. Seine Verse

Das Uebel fcmedt mir gar gu fuß, Ein Bifchen Glud wie Mannabrot;

bilben bas Motto, um welches feine Lieber fich breben. Schon feiert er in einer lobenswerthen Canzone bie Stunde bes erften Erblidens (III, 106):

Des Tags als ich zum erstenmal euch fah, Als ihr mir gönntet eures Anblide Lust, Da schieb mein herz von allem andern — ba War es nur eines Wunsches sich bewust: So, herrin, füllte mir das herz mit Sehnen Ein süßes Lächeln und ein gützer Blick, Daß ich die Welt vergaß im Augenblick. Eur lieblich Scherzen, eurer Schönheit Macht, Der Mienen Gulb, ber Reben Freundlichkeit hat mich fo gang um ben Berftand gebracht, Daß ich umfonst ihn suchte seit ber Zeit.

Durften wir diese Aeußerung wortlich nehmen, so ware allerdings Sie es gewesen, die den jungen Dichter in ihr Netz gelockt hatte, und so wurde sich die Erzählung in einem Punkte bestätigen. Wie willig er sich aber fanz gen ließ, das zeigt uns seine Bersicherung, daß er, bez vor er sie gesehen, ihr sein herz gewidmet habe. (III, 114.)

Nicht minder poetisch als die übrigen hebt eine andre Canzone mit der Lobpreisung der Dame an (III, 111):

> Wie einer, ber bas Blatt verschmäßt Und sich ber Blumen schönste pflückt, So ward auch ich in reichem Beet Nur von ber Herrlichsten entzückt: Denn aus eigner Schönheit Fülle Schuf Gott gewiß bieß Frauenbild Und wollte mit ber Demuth milb Bieren ihre reine hulle.

Eine besondere Erwähnung aber verdient jene Canzone, die ihrem Versasser ben Tod gebracht haben soll. (III, 113.) Dieser Schwanengesang athmet eine Gluth der Sehnsucht, wie sie nur ein südlicher himmel erzeuzgen kann. Schon in der Kurze der Verse und dem lanz geren Anschlagen einer und derselben Reimsorm, scheint sich der unruhige Pulsschlag der Leidenschaft auszudrukzen. Der Ansang ist:

Das fuße Sinnen, Das Liebe mir befchieb, Läßt mich beginnen Bon euch manch hubiches Lieb.

Dieg Gebicht ift Raimund jugeeignet. Bie es ihm ben wahren Gegenftand verrieth, fonnen wir nicht einsehen. Allerbings erwähnt ber Dichter ber Berftellung, bie er anwenden muffe, um feine Liebe gu verbergen, fo wie bes hohen Standes feiner Dame; allein bieg find Umftanbe, welche eben fowohl auf feine erbichtete Liebschaft mit Ugnes paffen. Das Lieb mußte alfo irgend ein fur und unerkennbares Merkzeichen enthalten, woburch Buillem ben mahren Gegenstand feiner Liebe verrieth. Bielleicht aber tonnen wir uns bie Sache auf eine andere Beife erklaren. Gine Ueberlieferung, bag fich ber Troubabour burch ein Lied verrathen, lag vor, ber Berfaffer ber Lebensnachricht aber scheint fich in ber Canzone getauscht zu haben. Um Schlufe einer andern Canzone thut Guil-Iem bie merkwurdige Meußerung: "Soll ich euch ihren Namen entbeden? Ihr werbet feinen Taubenfittig finden, worauf er nicht ohne Sehl geschrieben fteht." 1). ift fur und ein neues Rathfel, allein fo viel ift uns flar, bag bie Entbedung auf biefem Bege gefchehen konnte. Bielleicht kommt feine Lofung ben Naturkennern gu, und es ift noch angumerten, bag Margarida Derle bebeutet.

E si voletz, qu' eu vos diga son nom, Ja no trobaretz alas de colomp, O no'l trobetz escrig senes falenza. V. 195.

# Peire Rogier.

[1160 - 1180.]

Dieser Troubadour, bessen Geburtsort nicht bekannt ist, war aus Auvergne. Er hatte sich ansangs bem Dienste der Kirche gewidmet und schon die Domherenswürde erlangt, als ihm die Einförmigkeit seiner Lebensart zu mißsallen ansing; er war jung und wohlgebildet, besaß Kenntnisse und hatte sich in der Dichtkunst versucht; und so, ein beseres Glück ahndend, entsagte er seiner Pfründe und ergriss das Gewerbe des Hosbichters.

Damals regierte zu Narbonne eine hochherzige Frau, Ermengarde, die Tochter bes Vizgrasen Aimeric II, ber i. S. 1134 in der Schlacht bei Fraga gefallen war; noch sehr jung (1143) war sie ihrem Bater in der Regierung gesolgt und sührte sie rühmlich bis zum Jahr 1192, wo sie abbankte. Auf eine seltne Weise verband sie weibsliche mit mannlichen Vorzügen: sie hielt auf die Reinsheit ihres untadeligen Ruses, lebte in der She und war zweimal verheirathet; in den Gerichtshofen sührte sie selbst den Vorsüg, ja man erblickte sie bei kriegerischen Unterznehmungen zuweilen an der Spige ihres Heeres. 1)

Peire hatte von ber Grogmuth biefer Furftin gebort

z) S. Hist. de Langued. t. III. p. 89.

und von bem geiftigen bewegten Leben an ihrem Sofe; und fo wandte er fich gradezu nach Rarbonne. freundlich empfangen und als hofbichter angenommen wurde. Er machte nun feine Gebieterin jum Gegen= ftanbe feiner Gebichte; bieg brachte bie Schicklichkeit mit fich. und an ein ernstliches Liebesverhaltnig ift bier nicht au benten. Ermengarbe mußte burch ihre Sulb einen empfanglichen Dichter zu entzuden und zu begeiftern, in= bem fie ihn burch ihren Ernft zugleich in ben Schranken bes Unftands hielt. Das geht unläugbar aus Peire's Liebern hervor, worin man bas Bartgefühl einer treffliden Frau, bie auf bie Bilbung bes hofbichters ein= wirkte, ju erkennen glaubt. Man fann es recht mobl burchschauen, bag fie ihn ftreng hielt und ihm felbft feine erlaubte Gunft gewährte, wenigstens ruhmt er fich feiner einzigen und zeigt fich vielmehr bemuthig und befcheiben. Dies Berhaltniß hat er in allen Liedern und befonders in folgenden Berfen ausgebrudt (III, 32):

Mein ist ihr Lächeln und ihr Scherz,
Und thöricht wär's, um mehr zu slehn
Und sich nicht ganz beglückt zu sehn.
Es ist kein Arug,
Sie anzuschaun ist mir genug:
Im Anschaun sind' ich meinen Cohn,
Rein größres Heil
Wird mir zu Abeil,

Doch hab' ich Luft und Ehr' bavon, Und brufte mich, ale mar' ich reich, Dem armen Uebermuth'gen gleich . . . .

Treu, wie bas meins, giebt's kein Herz: Nie hab' ich mich vor ihr erklärt, Noch Gunst noch Kreunblichkeit begehrt; Bo fie auch weilt, Bin ich ihr Freund, ber ungetheilt Sie still und im Geheimen liebt:

Denn nicht bewußt
Ift ihr bie Luft,
Das Glud, bie Ehr, bie fie mir giebt,
Auch fei's bem Reibhart nicht entbedt,
Denn lieben will ich gang verstedt.

In bem Geleite wird ber junge Aimeric ermahnt, sich ebel zu benehmen. Dieser ist ohne Zweisel Aimeric von Lara, Ermengarbens Schwestersohn, welchen sie, ba sie selbst kinderlos war, i. I. 1168 an Kindes Statt anz genommen hatte; allein er starb noch vor ihr, um das Jahr 1177; 1) zwischen diese Jahre fällt also des Trouzbadours Ausenthalt zu Narbonne mit Bestimmtheit. Hier und anderwärts bezeichnet er die Vizgrässen mit dem gezheimnisvollen Namen "ihr habt Unrecht" (Tort n'avetz), der wahrscheinlich ihre Strenge andeuten soll. 2) Unzter den Lobpreisungen, die er ihr spendete, heben wir solgende aus (III, 38):

Wer sie nicht fah, begreift auch nicht, Wie's solche Schönheit geben kann; Wir sehn sie mit Erstaunen an, Denn ihre Schönheit glanzt so hell: Nacht wird zum freundlich klaren Aug, Wenn man ihr grad' ins Auge sieht.

<sup>1)</sup> Hist, de Lang. t. III. p. 19. 544.

<sup>2)</sup> Ginguene in ber Hist. litt. de la France, t. XV. p. 400 fagt, er habe sie so genannt, um bie hohe Meinung, bie sie burch ihre Art zu regieren von sich erwedt habe, auszubruden — eine Erklarung, bie einer neuen Erklarung bebarf.

An feinen Liebern bemerken wir die Reigung jum Belehrenden; fein liebster Gegenstand ist hier die Erotik, g. B. (III. 27):

Glaube Rlaffern nicht, wer liebt, Ja, sieht er auch ein Bergehn Seine Freundin sich erlauben, Trau' er seinen Augen nicht: Was sie zu versiehen giebt, Muß er ohne Schwur ihr glauben Und mißtraun ben eignen Blicken.

Darin hab' ich allezeit Selbst die Rlügsten fehlen sehn, Daß sie auf dem Recht beharren Bis daß die Geduld ihr bricht, Und die Freude wird zu Leib, Und'ins Unglück so die Narren Unbedachtsam sich verstricken.

Diese Weisheit ift mein heil Und mein Bunfc muß flets geschehn: Denn schlägt sie auch gang mich nieder, Schweig' ich boch, wo jeder spricht; Wird ein Weh mir auch zu Theil, Dutb' ich's ftille, bis sie wieder Mich mit Freuden will erquicken.

Nachdem Rogier eine lange und schöne Periode seines Lebens in Narbonne zugebracht hatte, mußte er sich endlich eine andre Heimath suchen und so das Geschick sahrender Dichter theilen. Man hatte auf Ermengarde den Berdacht eines vertrauten Umgangs mit ihrem Trousbadour geworfen; sie hatte es ersahren, und nun wurde er um ihres Ruses willen verabschiedet. So erzählt die

Lebensnachricht, wiewohl keins ber Lieber einen Bink baruber enthalt.

Bunachst foll er fich nach Drange ju bem Grafen Rambaut begeben haben, wie die Sandichriften mit Begiebung auf ein Girventes von Peire Rogier an ben Grafen berichten. Benn bieg und erhaltene Gebicht bier bie einzige Quelle bes Biographen mar, fo ift bie Ungabe grundlos: bas Girventes ermahnt nur eines geles gentlichen Befuche, welchen Peire bem gu feiner Beit bes ruhmten Grafen abstattete; ber Dichter erklart, Die Reife nur gemacht zu haben, um bie Lebensart bes Grafen fennen au lernen, er fragt ihn nach feinem Treiben, um au Saufe bavon ergablen gu fonnen, und wieberhohlt am Schluß, er werbe fogleich abreifen, fobalb er nur Unt: wort habe. (IV. 1.) Much hier thut fich unfers Dich= ters Reigung jum Belehrenben fund, boch find es biefi= mal Lebensregeln allgemeinerer Art, und wenn nicht neu, boch in guter Form vorgetragen, 3. B .:

Bollt ihr auf biefer Welt gebeihn, So feib bei Rarren nur verrückt, Doch wißt auch, wie sich's eben schiekt, Bei Klugen wieber klug zu fein. Zeigt stets, wie es sich ziemt und fügt, Euch balb betrübt und balb vergnügt, Bei Bofen bos, bei Guten gut.

Stoft nie mit eurer Rlugheit an, Daß man nicht fagt: ber ift gu klug; Denn Thorheit nugt euch oft genug, Wo Klugheit euch nichts nugen kann. So lang bas haar noch blonb unb braun, Das herz noch frifch unb voll Bertraun, Steht's schecht, wenn man zu weise thut. "Lange Zeit — schließt die Nachricht — lebte Peire bei Rambaut von Drange; zulest trennte er sich von ihm und begab sich nach Spanien zu dem tresslichen König Alsons (III) von Castilien und Alsons (II) von Arazgon, und hierauf brachte er bei dem Grasen Raimund von Toulouse zu, wann und so oft es ihm gesiel. Er ersuhr große Ehre, so lange er lebte; endlich aber bezgab er sich in den Orden von Grammont und starb darin."

Wir find nicht im Stande, zu biefer Nachricht ben geringsten Zusatz zu machen, da sich die Lieber biefes Troubabours, beren sich nicht mehr als zwölf erhalten haben, fast sammtlich auf Ermengarde von Narbonne beziehen.

## Alfons II, Konig von Aragon.

[reg. 1162 - 1196.]

Unter ben Dichtern, beren Leben wir bis jest mitgetheilt haben, finden fich bereits einige von fürftlichem Ungeachtet ber boben Stufe, welche fie in ber Gefellichaft einnahmen, machten fie bie Mububung einer Runft, bie eigentlich fur eine geringere Rlaffe beffimmt ichien, ju einem ihrer wichtigften Gefchafte, ubten mehr ober weniger Ginfluß auf bie Geftalt berfelben und find mithin recht eigentliche Troubabours. Nicht fo biejenis gen Furften und machtigen Berricher, welche vielleicht in ber Abficht, eine ihnen ichagbare und angenehme Runft ju ehren, nur bei befonbern Unlaffen ihr Glud im Dich: ten versuchten, mabrent es ihre vorzüglichere Gorge mar. bas Gebeihen ber Poefie burch bie in ihre Banbe gelege ten Mittel zu unterftugen. Bon biefen erlauchten Dicha tern und Dichterfreunden find im zwolften Sahrhundert Die hervorragenbften und gepriefenften Alfons II, Ronia von Aragon, und Richard I, Konig von England.

Wenige Fürsten seiner Zeit schienen so fehr zur Pflege ber provenzalischen Dichtkunft berufen zu sein, als Alfons. Das graffliche Saus Barcelona, aus welchem er ftammte, hatte sich stufenweise zu einer ber machtigsten herrscherfamilien Europas erhoben. Alfonso's Großvater Raimund

Berengar III erwarb burch Beirath (1112) bie Graffchaft Provence, bie Biggraffchaft Gevauban und anbre fubfrangofifche Gebiete; Die Gobne beffelben theilten fich zwar in bas vaterliche Erbe, allein ber altere, Raimund Berengar IV, welchem Barcelona jugefallen mar, brachte burch eine anbre gludliche Beirath bas Ronigreich Uragon an fich, und ber Enfel, unfer Alfonso, vereinigte burch einen Gewaltstreich (1167) bie schone Provence und mas bagu gehorte, von neuem mit Barcelona und vermehrte biefen Befit noch burch bie Grafschaft Rouffillon. Ihm also, ber in Spanien bas gange occitanis iche Sprachgebiet und in Frankreich einen ansehnlichen Theil beffelben beherrichte, und beffen Bater bereits, wie mir in bem Leben Beire's von Auverane gefeben. Sangern geneigt war, geziemte es vor allen, als Beforberer ber vaterlanbischen Dichtfunft aufzutreten; wußte er recht wohl, welche Bortheile fie ihren Gonnern gemabrte. Sein haufiger burch bie Regierungsgefchafte veranlagter Aufenthalt in Provence gab ben Dichtern bie gunftigfte Gelegenheit, fich feinem Sofhalte anzuschlie-Benige ber eigentlichen Sofbichter haben 21= fonfo's Freigebigfeit nicht benutt; mehrere ftanben beftan= big in feinem Golbe und anbre buhlten um feine Gunft, und fo fommt es, bag ihm unter allen gurften bas viel= faltigfte Lob geworben; bie fcarfen Rugelieber, welche Bertran von Born gegen ihn ichleuberte, find gewißlich an ben Schubmaffen ber Lobpreifung abgeprallt, wiewohl wir feine formlichen Biberlegungen berfelben gefunden haben.

Wir besiten von Alsons nicht mehr als ein Minnelieb, welches, wenn auch nicht ausgezeichnet, boch zart und wohlgesetzt ist. (III, 118.) Die Liebe jur Dichtkunst erhielt fich in bem hause Barcelona. Petrus II besolgte bas vaterliche Beispiel vollfommen; die Schlacht von Muret, worin er sant, war auch für die Dichter ein unheilvolles Ereignis. Weniger that Jakob, allein sein Nachfolger Petrus III verschmahte es nicht, sich selbst als Dichter ju zeigen.

### Richard I,

Graf von Poitiers und König von England.

Dit Befremben murbe man einen englischen Ronig uns ter ben erften Beforberern ber provenzalischen Poefie erbliden, wenn man fich nicht erinnerte, welchen gerin= gen Unspruch Richard auf ben Namen Englander batte. Benn auch in England geboren, mar er boch in Sinficht feiner Abstammung Frangofe: benn fein Bater, Beinrich II, hatte als Graf von Anjou bie Krone von Eng= land erworben; Sprache und Sitten maren am englischen Sofe ohnehin frangofifch. Seine Mutter Eleonore bage= gen, mas gleichfalls zu ermagen ift, mar aus bem Ge= biete ber provenzalischen Sprache und, wie wir in bem Leben Bernarts von Bentadour faben, eine Freundin jener fublichen Dichtkunft. Roch febr jung, im Sabr 1168. wurde Richard von feinem Bater jum Bergog von Uqui= tanien bestimmt, und empfing bas Sabr barauf ju Limo= ges bie bergoglichen Ehrenzeichen. Bon nun an hielt er fich faft bestanbig in ben verschiedenen Theilen feines Berjogthums auf und hatte Gelegenheit, fich naber mit ei= ner Poefie gu befreunden, in welcher fein Urgrofvater Wilhelm IX von Poitiers fich bereits hervorgethan hatte; er jog eine Menge Dichter an feinen Sof und belohnte

sie reichlich, indem er so seine Neigung zur Dichtkunst und seine Ruhmliebe zugleich befriedigte. Nur die letz tere Seite auffassend bemerkt sein alter Biograph Roger von Hoveden nicht ohne Unwillen, Richard habe sich zur Bergrößerung seines Ruhmes "erbettelte" Gedichte und Loblieder verschafft und französische Sänger und Spielz leute durch Geschenke an sich gelockt, um sein Lob auf den Straßen verkunden zu lassen.

Es bleibt indessen noch einigem Zweifel unterworsen, ob Richard, bessen Liebe zur provenzalischen Dichtkunst entschieden ist, sich wirklich selber in ihr versucht haber Die Hanbschriften haben und namlich zwei Lieber von ihm ausbehalten, die nach seiner Thronbesteigung entstanz den sind; das erste schildert seine Gesuhle im deutschen Kerker (1192 — 1194), das zweite betrifft eine Anzgelegenheit mit dem Delphin von Auvergne. Beide sind französisch und nur das erste ist zugleich provenzalisch vorhanden, so daß sich hier die Frage erhebt, in welcher Mundart sie ursprünglich abgefaßt sein mögen.

Was das erfte betrifft, so ist der provenzalische Tert offenbar unvollständig; es fehlen, wie man aus dem Reim des Geleites sieht, die beiden letzen Strophen. 2)

T) Hie ad augmentum et famam sui nominis emendicata carmina et rhythmos adulatorios comparabat et de regno Francorum cautores et joculatores muneribus allexerat, ut de illo canerent in plateis, et jam dicchatur ubique, quod non erat talis in orbe. Roger. Hoved. in vita Richardi. Du Cange Gloss. v. joculator.

<sup>2)</sup> Es ist Reget (f. "Poesie ber Troubabours" S. 94), baß bas Geleit die letten Reimformen ber letten Strophe wiederhohlt; wenn baher bas Geleit seine eignen Reime hat, so ist dieß ein sichres Zeichen, baß bas Gedicht mangelhaft ist. Diefer Umstand tritt hier ein.

Diese sinden sich nun allerdings in dem französischen Tert; gleichwohl wurde es zu voreilig sein, den letzteren sur das Original erklären zu wollen, da die Unvollständigkeit des ersteren ein Fehler der Handschriften sein kann. Das zweite dieser Lieder giebt weniger zu bedenken: da selbst die provenzalischen Liederbücher es französisch mittheilen, so scheint es nur in dieser Spracke vorhanden gewesen zu sein.

Dag Richard aber auch fonft poetische Bersuche in frangofifcher Sprache, welche bie bes englischen Sofes und Abels war, gemacht habe, barauf spielt auch jene alte nichts weniger als unglaubhafte Unecbote an, wie fich Richards Gunftling, ber frangofifche Ganger Blonbel, feinem gefangenen herrn entbedte. "Gines Tages - ergablt bie Novelle - fant Blondel einem Fenfter bes Thurmes gegenüber, mo Ronig Richard gefangen fag, und fing an, eine frangofische Canzone ju fingen, bie Richard und Blondel einst zusammen gedichtet hatten. Ms Rd= nig Richard bie Cangone borte, erkannte er Blondel, und fobald biefer bie Salfte gefungen hatte, bub Ronig Ri= carb an, bie andere Salfte ju fingen und fang fie bis ju Enbe. Go erfuhr Blondel, bag es ber Ronig, fein Berr, mar, er begab fich nach England und erzählte bas Abentheuer ben Baronen bes Landes." .) Ferner wird in ber Geschichte ber Rreuzzuge angesuhrt, bag, als Ri= charb in bem beiligen ganbe von bem Bergog Beinrich von Burgund in febr unanftandigen Liedern angegriffen

<sup>. 1)</sup> Fauchet Recueil etc. p. 556. Raumer (in ber Geschichte ber Sobenstaufen 28b. 111, S. 33) mochte wohl bie rechte Auslegung ber Rovelle getroffen haben.

worben war, er biesem in ahnlichen ziemlich roben Liebern antwortete. Ohne 3weisel bebiente sich ber Herzog von Burgund seiner Muttersprache, ber französischen, und Richard antwortete ihm in berselben.

Richards Alagelieb im Kerker, ein Gebicht, welches sich durch hohe Einfalt bes Tones auszeichnet, ift einisgermaßen berühmt geworden; wir widmen ihm baher auch bier eine gebundene Uebersetzung, indem wir noch bemersken, daß es in dem zweiten Winter nach der Gesangensnehmung des Königs, kurz vor seiner Befreiung, entstanden ist. (IV, 183.)

3war rebet ein Gefangner insgemein Richt mit Geschick in seiner herben Pein, Doch bichtet er, vom Gram sich zu befrein. Freund' hab' ich viel, doch sind die Gaben Klein, Schmach ihnen, daß um Lösgeld ich allein Zwei Winter lieg' in Past.

Run ift es meinen Mannen boch bekannt In Normanbie, Poitou und Engelland, So armen Kriegsmann hab' ich nicht im Land, Den ich im Kerter ließ um folden Tanb. Richt hab' ich bieß zu ihrem Schimpf bekannt, Doch bin ich noch in haft.

Et super hace omnia Henricus, dux Burgundiac... livoris inconvenientis cantionis instituit verba publice cantitari, verba
quidem pudenda nec proferenda in publicum... Postquam hace
invidiosa inventio passim per exercitum frequentaretur, rex nimium super co commotus, consimili tantum arbitratus est inligendam vindictam talione; cantavit igitur et ipse nonnulla de
psis, sed non plurimum laboravit ad inventionem. Gaufr. Rihardi itin. lib VI. c. 8, bei Gale p. 409.

Wohl ift es mir gewiß zu biefer Zeit: Tobt und gefangen thut man niemand letb. Und werd' ich ob bes Golbes nicht befreit, Ift mir's um mich, mehr um mein Bolf noch leib, Dem man nach meinem Tob es nicht verzeiht, Wenn ich hier bleib' in haft.

Rein Bunber, bag mein herz von Kummer ichwer: Dein herr brangt ja bas ganb mir allzusehr Und bentet unsers Eibes nimmermehr, Den wir vor Gott geschworen, ich und er; Doch weiß ich wohl, baß ich nicht lange mehr hier schmachten muß in haft.

Bu bem zweiten Liebe, welches mehr hiftorische Bediehungen barbietet, liefern bie Sanbichriften eine Erlaufie enthalt einige von ber Geschichte nicht beruhrte, ihr aber nicht widersprechende Ungaben, welche wir nicht übergeben burfen. Die barin ermahnten Borfalle gehoren in bas Jahr 1196, wo Richard und Phi= lipp August einen furgen aber verheerenden Rrieg burch ben Friedensvertrag von Louviers beendigten. In biefem Frieden trat Richard Auvergne an Philipp ab und er hielt bafur Querch. Der Delphin von Auvergne und fein Better Bui, Graf von Muvergne, nunmehr Philipps Baffallen, maren mit biefem Taufche bochft unzufrieden: benn bie Rachbarichaft bes bab = und herrschfüchtigen Ph= lipp ichien ihnen nichts Gutes zu verkunden. Ihr Ungwohn bestätigte fich balb. Philipp kaufte ein festes Schbf in Auvergne und nahm bem Delphin bas Stabtchen Isfoire meg. Diefes Ereignig benutte Richard gu fenen 3meden: er verhieß bem Delphin und bem Grafen Bui feinen Beiftand gegen Philipp und wiegelte fie fo gur

Emporung auf; nachher trat er, burch einen neuen Bertrag mit Franfreich gebunden, jurud und überlieferte feine Bunbesgenoffen bergeftalt ber Rache eines übermachtigen Gegners, ber ihr Gebiet alsbalb mit Keuer und Schwert beimfuchte. In Diefer Bebrangnig manbten fie fich nach England an Richard und erinnerten ibn an fein Berforechen, wurden aber fchnobe abgewiesen; ba blieb ib: nen nichts anders übrig, als fich mit Philipp zu vergleiden. Balb barauf unternahm biefer einen verheerenden Einfall in bas englische Gebiet, Richard eilte aus England herfiber und fchamte fich nicht, feine betrogenen Bundesgenoffen von neuem jum Rriege gegen ihren Lehnsberen aufzufobern, allein biefe, einmal gewißigt, verwei: gerten ihm ihren Beiftand. Da jog fie Richard, gleichwohl Recht zu haben glaubte, burch folgenbes Gir: ventes jur öffentlichen Rechenschaft. (P. O. 13.)

"Delphin, ich will euch zur Rebe stellen, euch und ben Grafen Guido. Ihr habt euch früher als einen tuchtigen Feind gestellt, ihr habt mir geschworen und Treue gelobt, wie Alengrin dem Rainart, dem ihr dem fahlen Haare nach gleicht." \*)

"Ihr habt mir eure Gulfe entzogen um bes Lohnes willen und weil ihr wißt, bag zu Chinon weber Golb noch

<sup>1)</sup> Anspielung auf eine Stelle in dem alten Roman von Reinecke bem Fuchs. Nach Goethe's Bearbeitung, die hier hinreichenden Aufschluß giebt, erzählt Reinecke (Rainart) von Isegrim, dem Wolf (oben Alengrin genannt) Ges. IV.:

<sup>- -</sup> wir foloffen ein Bunbnig Und gelobten einander als treue Gefellen zu manbern, Leiber follt' ich baburch mir manches Uebel bereiten.

Silber liegt 1) und weil ihr einen machtigen friegsgeubsten Konig jum Bunbesgenoffen haben wolltet: 'benn ich bin farg und feig, drum habt ihr euch nach ber andern Seite gewendet."

"Noch will ich euch nach Isoire fragen; liegt es euch gut? Werbet ihr bort noch Wilb erlegen ober Solblinge miethen? Etwas gelobe ich euch, wiewohl ihr euer Wort gebrochen habt: einen wackern Feind, die Standarte in ber Hand, sollt ihr im Konig Nichard finden."

"Anfangs habe ich euch freigebig und verschwenderisch gesehen, aber nacher hattet ihr Anlag um ber festen Schloffer willen, die ihr bautet, das Spenden und Bersben, die hoffeste und Turniere einzustellen. Aber keine Borsicht kann euch helsen: benn die Franzosen sind Lonzgobarden."

"Gehe, Sirventes, ich fenbe bich nach Auvergne: sage ben beiben Grafen von meiner Seite, wenn sie jett noch Frieden schließen, so moge Gott sie behuten."

"Bas thut es, wenn ein Bube fein Wort verlaugnet? Auf einen Schildknappen ift nicht zu bauen, allein von nun an nehme er sich in Acht, daß er seine Sache nicht noch mehr verderbe."

<sup>1)</sup> Bu Chinon lag fonft ber Schat Beinrichs 11., ber bamale erfchopft war. S. im Leben Bertrans von Born.

<sup>2)</sup> D. h. fo hinterliftig, wie bie unter bem Ramen Combarben be- tannten italianifchen Raufleute.

### Robert I, Delphin von Auvergne.

[reg. 1169 - 1234.]

Reben Richard ftellen wir feinen Gegner, ben Delphin von Muvergne. 1) Wiewohl feine Mittel febr befchrantt maren - benn er befag außer ber Lanbichaft Belen nur einen geringen Theil ber Grafichaft Muvergne, beren fein Bater von einem berrichsuchtigen Dheim faft gang beraubt worben mar - fo hielt er boch einen prach: tigen Sof und eroffnete bafelbft ben Dichtern einen ber vorzüglichsten Sammelplate; Raimon Bibat schilbert uns biefen Sof mit glanzenben Farben. (V. 344.) Daß fich Robert Die Poefie etwas toften ließ, verfichert auch bie Lebensnachricht, welcher zufolge er burch feine Freigebig= feit mehr als bie Salfte feiner Graffchaft verloren, fie aber boch nachher burch Sparfamteit und Klugheit miebergewonnen baben foll. Er felbst bemabrte fich als einen geschickten Troubabour, boch scheint er fich auf Spottund Streitgebichte beschrantt ju haben. Soher ftanb er als Richter bes Gefanges; in biefer Beziehung beruft fich

z) Bei den Aroubadours ist er schlechtweg unter dem Ramen Dalin bekannt, auch die Urkunden nennen ihn nur Dalphinus. Baluze in der Hist. d'Auvergne thut dasselbe und giebt erst seinem Enkel den Namen Robert I. In Art de verif. I. dates wird er dagegen unter seinem Aausnamen Robert angesührt.

Gaucelm Faibit auf fein Urtheil, 1) Uc von la Baccalaria fagt, er verstehe sich auf die Kunst der Liebe 2) und Guiraut von Borneil nennt ihn den Kenner der Canzonen. 3)

Der Delphin blieb bem Konig Richard bie Antwort nicht schulbig: er erwiederte ihm in berselben Strophenart, doch mit verschiedenen Reimen, wie solgt (IV, 256):

"Konig, da ihr von mir fingt, so habt ihr euren Sanger gefunden. Ihr jagt mir Furcht ein: mit Gewalt muß ich zu euch übertreten und euch ganz zu Dienste steben. Nur bas muß ich euch einwenden: wenn ihr eure eignen Leben im Stich laßt, so solltet ihr mich nicht ermahnen, bie meinigen wieder zu gewinnen."

"Ich bin kein gekrönter König, kein Baffall von so großer Macht, baß ich mein Erbe auf eigne Sand gegen meinen Herrn vertheibigen konnte. Aber ihr, ben bie ruchlosen Turken mehr furchteten als einen Lowen, ihr, Konig und Herzog und Graf von Angers leibet, baß er Gisors behalt." 4)

"Nie war ich euer Berbundeter, ohne daß ich meine Thorheit eingesehen hatte. Wie viele kostbare Pferde, wie viele vollwichtige Sterlinge habt ihr nicht meinem Better Guido gegeben. Seine Genossen sagten mir drum, sie wurden stets euren Bugeln folgen, wenn euch Gott so freigebig erhielte."

<sup>2)</sup> Qu'el Dalfin sia'l plaitz pausatz. IV. 16.

<sup>2)</sup> Lo Dalfin, que sap la via E l'obra de drudaria. IV. 19.

<sup>)</sup> So di'l Dalfins, que conois los bos chans. IV. 293.

<sup>4)</sup> Philipp hatte fich biefer Stabt, auf welche er ein Recht hatte, i. 3. 1193 mahrend Richards Gefangenschaft bemachtigt.

"Wahrlich, ba ihr sagtet, ich hatte stets Muth gezeigt, habt ihr mich ehrlos verlassen, benn ihr verließt mich trot meiner Tuchtigkeit. Aber Gott hat mich wader genug gesschaffen, um zwischen Pun und Aubusson unter ben Meinigen zu harren: benn ich bin weber ein Knecht noch ein Sube."

"Zapfrer und hoher Berr, sonst wart ihr freigebig gegen mich; hattet ihr euch nicht geandert, so ware ich wieder auf eure Seite getreten. Aber ber Konig giebt mir zu seiner Zeit Isoire zurud und verzichtet auf Uffon; 1) bie Ruckgabe wird sich leicht fügen, benn schon habe ich beshalb Briefe von ihm in Sanden."

"Gar sehr sehne ich mich nach euch und eurer Liebe: benn ber Graf, ber euch so viel zu Ehren gethan, ber von Angouleme, wurde ja so freundlich bafur belohnt! Ihr gabt ihm bereitwillig Tolvera und jenes Haus, recht wie ein freigebiger Herr! Das hat mir ein Pilger erzählt."

"König, jeht follt ihr fehn, baß ich mich ritterlich halte: benn eine Dame forbert mich bazu auf, ber ich so treu ergeben bin, baß mir jebes ihrer Gebote leicht ift."

Der Erfolg zeigte, daß der Delphin die klügste Wahl getroffen hatte: im Sahr 1199 schloß er einen Vertrag mit Philipp, worin er sich für seinen Vassallen erklätte und in dieser Eigenschaft die verlorenen Plage wieder erzhielt. 2)

In einigen Liebern feben wir ben Delphin mit bem

<sup>2)</sup> Fleden ohnweit Iffoire; beibe Derter hielt ber Ronig von Frankreich befest.

<sup>2)</sup> Baluze Hist. d'Auvergne, t. I. p. 159. t. II. p. 249.

Bifchof von Clermont, Robert, einem Sprofling bes graflichen Saufes Muvergne, einen Streit ausfechten, ju mel= dem letterer aufgefobert hatte. Der Unlag mar feltfam Gine Frau, welche ber Delphin liebte, bat fich von bem Schlogvogt bes lettern Speck aus, um Gier gu baden, und erhielt eine halbe Speckseite. Der Bischof horte bavon und ließ fich biefe Gelegenheit nicht entge= ben, bie Sparfamfeit bes Delphins zu verhohnen: "Bei Chrift - fagt er - mare ber Diener mein, ich batte ihm ein Meffer ins Berg gefloßen, als er fur jene, bie ibn fo freundlich bat, Die Specffeite theilte; allein freilich, er kannte ben Billen bes Delphins!" Diefer antwortete ihm mit bem Borwurf einer Liebichaft, bie er unterbielte. und als ihn ber Bifchof in einem Liebe, bas wir nicht mehr besigen, von neuem angegriffen, ba schleuberte er ein brobenbes Sirventes gegen ibn, welches also anbebt (IV. 258.):

"Schande mird in kurzem ben Bischof, unsern Sanger treffen, wenn ber Legat erscheint, ber nicht lange mehr ausbleibt; ihn wollen wir die Sirventese horen lassen und burch die Meinen oder die Seinen hoffe ich ihn aus dem Orden zu stoßen. Nicht besser gludte es bem Gebieter von Beaucaire; 1) Gott gebe nur, daß der Legat sich nicht bestechen lasse."

"Laft ber Legat fich nicht bestechen und sieht er auf Gerechtigkeit, so wird er und bald von jener falfchen Creatur befreien. Auvergne, ber hat bich hart geschla-

<sup>3)</sup> Bweifelhafte Anspielung. Bielleicht ift ber Eroberer Simon von Montfort gemeint, ber seit 1215 mit Beaucaire belehnt war. Das Lieb ift eins ber spätern, ba ber Berftorung von Maugac (1211) barin gebacht wirb.

gen, wer ihn zum Berwalter ber heiligen Schrift machte. Bohl muß fich verwundern, wer feine Gestalt kennt, wie er fich unterstehen kann, bas heilige Gewand zu tragen."

Sofort wirft er ihm seine Raubereien vor; er versichert ihn, wenn ber Legat von Narbonne zugegen sei, so würde er Kreuz, Stab und Krone nicht ferner tragen; niemand, erzählt der Dichter weiter, konne einen Freund ohne Kossten begraben lassen und wenn man es bezahlen konne, so musse man dem Bischof für eine Leiche tausend Sols erlegen, und mit diesem Gelde der Todten verlängere er dem Konig den Krieg, indem er die Engländer unterstütze.

Diese strenge Rüge traf keinen Unschuldigen. Robert war einer ber unruhigsten Pralaten seiner Zeit. Mehrmals befand er sich mit seinem Bruber, bem schon erwähnten Grasen Guibo, in offner Fehde und verwüstete seine Lander an der Spige gedungener Freibeuter Jahre lang, so daß jener ben Papst ersuchen mußte, dem Mord, Raub und Brand, welchen ein Diener der Kirche verübte, Einhalt zu thun.

Noch erwähnen wir eines Liederstreites zwischen dem Delsphin und Peire Pelissier, einem Bürger, der sich, wie die Handsschriften versichern, durch seine adeligen Eigenschaften zum Landvogt (baile) des Bizgrafen von Turenne emporgesschwungen hatte. Der Delphin, der mit Comptore, der Tochter des Bizgrafen (Naimunds II?) in zärtlichem Berschältniß stand, pflegte dessen Hof ofter zu besuchen und wurde die dieser Gelegenheit von dem Landvogt auf das freundslichse behandelt, der ihm unter andern Gefälligkeiten auch eine Summe Geldes darlieh. Als er sie endlich zurückverslangte, weigerte sich der Delphin, sie zu erstatten, und mied auch um deswillen seine Freundin. Dieß unritterliche

Benehmen bewog Peleffier zu einem poetifchen Ausfall gegen feinen Schuldner. (V, 321.)

"Dem Delphin befehle ich, in seinem Schlosse zu bleis ben und wacker zu essen, damit er nicht mager wird. Riesmand versteht es, einem Freund schlechter Wort zu halten, als er, nachdem er Zinsen und Capital von ihm gezogen. Daheim bleiben nun die Gefandten und Gilboten: benn seit lange sah ich weber Brief noch Zettel; so schlecht hat noch niemand sein Versprechen erfullt, doch er ist jung und kann sich noch bessern."

"Baurischer Hösling — erwiederte ihm ber Delphin auf seinen Ursprung anspielend — ihr habt verschleubert, mas euer Bater euch sterbend binterließ; benkt ihr euch nun Gott zum Trog, ber euch verrudt geschaffen, mit bem Meinigen zu bereichern? Bei meiner Treu, von mir sollt ihr nichts has ben. Sprecht die Wanderer und Pilger an! Bettelt als Blinder um ein Almosen und singt gegen ben, der es euch verweigert."

# Peire Raimon von Toulouse.

[1170 - 1200.]

Toulouse, der alte Sit einer Grafensamilie, welche von der Garonne bis zu den Alpen gebot, die Hauptstadt des schönsten Theiles von Occitanien, seit lange in mancherlei Kunsten des Friedens geübt, war eine der ersten Städte, welche die neu gebildete Kunstpoesse in ihre Mauern aufenahm und pflegte, und erhob sich mit der Zeit zu einem der vorzüglichsten Sie der Nationallitteratur. Der alteste Dichter aus dieser Stadt war Guiraudet der Rothe, der dem Grasen Alfons Jordan diente. Wichtiger ist ein andrer Toulousaner, Peire Raimon, aus dessen Leben wir einiges ansühren wollen.

Die Hanbschriften nennen ihn ben Alten, ohne über biesen Beinamen Aufschluß zu geben; ba wir indessen weber einen jungern Dichter bieses Namens kennen, noch in ben Liebern bes Troubabours irgend eine Anspielung auf seine vorgeschrittenen Sahre bemerken, so bleibt uns ber Ausdruck ein Rathsel. In seiner Baterstadt lernte er, ber Sohn eines Bürgers, die Regeln ber Dichtkunst und ergriff sodann bas Gewerbe bes Hosbichters. Mit diesem verband sich, wie mit bem Ritterstande, die Lust bes Wanderns: die Fremde versprach bem Sanger jenen Lohn, ben ihm die Heimath, welche nur den Neuling in

ihm erblicke, verweigerte, und verhieß ihm lehrreiche Berührung mit den Meistern der Kunst; nach vollbrachten Wanderjahren durfte er es wagen, die Heimath als geprüfter Kunstdichter mit hohern Unsprüchen wieder zu betreten. Dieß ist der Kreislauf, welchen das Leben mehrerer Troubadours beschreibt.

Damals hallte gang Gubfranfreich wieber von bem Lobe bes großen Dichterfreundes Alfons II. Auch Beire Raimon fublte fich zu biefem Furften bingezogen; er begab fich an feinen Sof und fand bie bulbvollfte Aufnahme. Da er von einer Geliebten in Catalonien rebet, fo icheint er ben Ronig nach Spanien begleitet ober ihn bafelbft be= fucht zu haben. Endlich fehrte er in fein Baterland qurud und trat, wie feine Lebensnachricht aussagt, in bie Dienste feines herrn, des Grafen Raimund (V) von Tou-Toufe. Seine Gebichte berühren bieg neue Berhaltnig nicht; ficherlich ift es nicht fogleich nach feiner Rudfunft einge= treten, ba er in zwei aus biefem Beitpunkt berrubrenben Liebern nur feinen alten Gonner Alfonfo feiert, 3. B. "biefe Canzone foll gerabe nach Aragon manbern gu bem. Ronig, bem Gott beiftebe: benn er ift es, ber alles Eble unterftugt, mehr als ein vom Beib geborener Ronig. Sein Ruhm erhebt und verbreitet fich bergestalt über je= ben andern ber Welt, wie bie weiße Bluthe uber bas grune Laub: brum fuhre ich feine Lofung im Munde, wobin ich auch kommen moge; ich verkunde feinen Rubm und schnieichle keinem Bergog, Konig noch Abmiral." 1)

<sup>2)</sup> Der arabische Titel Abmiral war feit ben Kreuzzügen in Europa bekannt geworben und schon vor der Mitte bes zwölften Jahrhunderts brauchen ihn die Sicilianer für den Befehlshaber ber

Auch lebte er eine Zeitlang bei Guillem von Saint Die bier; endlich zog er sich nach Pamiers (in ber Grafschaft Foix) zuruck und beschloß baselbst seine Laufbahn.

Seine Liebesabentheuer lassen sich aus ben sparsamen Ramens : und Ortsangaben, die sich in seinen Liebern sinz den, nicht darstellen, nicht einmal können wir eins der Gedichte bezeichnen, die er an Alsonso's oder an Raimunds Hose gesungen, noch deutlich unterscheiden, wie viel Frauen er gehuldigt habe: denn daß es mehr als eine gewesen, die er poetisch geliebt und besungen, dieß bedarf bei einem sahrenden Hosbichter keiner Belege. Viel weiß er zu sagen von der Sprödigkeit der Dame und der eignen Areue und Unterwürsigkeit, viel von der Behutzsamkeit, die er anwende, um den Gegenstand seiner Anzbetung nicht zu verrathen. Einmal bekennt er, die Gezliebte wohne in dem Reiche Barcelona (d. i. Catalonien), und wer ihm eine andre Liebe zuschreibe, den möge Gott verlassen. \*\*)

Mehrere Canzonen beziehen sich inbessen sichtbar auf eine Ebelfrau zu Toulouse. 2) Der Berlauf bieser Liebesz geschichte ist jedoch nicht auszumitteln; nur läßt sich bezmerken, daß die Geliebte auf Sittsamkeit hielt: drum bewahrt er das Undenken eines freundlichen Blickes wie ein Heiligthum. Hieher gehört folgendes Lieb (V. 325):

Flotten (magnus ammiratus). Die Dichter verbinden mit bem fremblanbifden Ausbruck amiran ober amirat, welcher zugleich an admiratus erinnerte, eine hohere Burbe, als in ber Wirklichkeit ftatt fand; sie ftellen ibn neben Ronig und Bergog.

Lat al renc de Barsalona
Estay l'amors, c'amar suelh. V. 327

<sup>2)</sup> Roftrabamus nennt fie Jaufferande bel Puech, aus einem alten Saufe ber Stabt.

"Bohl habe ich nun von ber Liebe gelernt, wie sie mit ihrem Geschoß zu verwunden weiß, doch wie lieblich sie nach=her zu heilen versteht, davon ersuhr ich bis jest noch nichts. Zwar kenne ich ben Arzt, der allein Gesundheit bringen kann, allein was frommt es mir, da ich ihm meine tobtliche Bunde nicht zu entdecken wage?"

"Ich werbe sterben burch meine Thorheit: benn ich entbede und gestehe ihr bie Schmerzen nie, bie sie mir zufügt. Nichts kann mir helfen, als ihre muntre liebliche Gestalt, bie ich so sehr begehre und kieb habe, baß ich sie nicht um Enabe zu flehen wage, aus Furcht ihr zu mißfallen."

"Große Lust habe ich, auf ben Anieen zu ihr zu kommen, von so weit her, als man sie wahrnehmen kann, damit ich, die Hande gefalten, ihr meine Hulbigung dars brachte, wie ber Knecht dem Herrn thun soll, und weisnend um ihre Gnade bate ohne Furcht vor boshaftem Bolk."

"Gutige Herrin, in der wir alles Gute keimen und bluhen sehen, da ich euch so sehr liebe und verlange, so bitte ich euch um die Gnade: laßt mir eure Gnade und meine achte Treue frommen. Ich werde geheim thun und mich ergebener zeigen, so Gott mir helse, als Landric der Aya." 1)

Diese Allegorie vom Arzte muß ber Dame gefallen haben: aus einem andern Lied, welches sich biesem ansichließt (III. 130), läßt sich ersehen, daß sie die Rolle bes Arztes übernommen hatte. Allein ihre Methode will ihn nicht befriedigen: sie hat ihm Diat vorgeschrieben und er verschmachtet und fühlt sich dem Ende nah, gleichwohl

<sup>1)</sup> Perfonen aus einem Ritterroman.

erklart er gehorchen zu wollen, boch fürchtet er sterben zu mussen, wenn sie ihre Behanblung nicht andert. In der vorletzen Strophe nimmt dieß Gedicht ploglich eine unanständig durleske Wendung, welche den getäuschten Leser an die wahre Ansicht dieser poetischen Liebeshändel erinnert; nichtsbestoweniger wird die Herzens = Dame ersucht, das wohlgelungene Gedicht der Gräfin (von Toulouse?) mitzutheilen, und der Leser, das ungeziemende Wort mit des Verfassers besinnungslosem Zustande zu entsschuldigen.

Wir legen noch eine andre Canzone vor, beren Gesgenstand gleichfalls die Dame von Touloufe sein mochte. (V. 323.)

"So wie einer, ber seinem herrn lange Beit gebient hat und ihn um eines geringen Fehltritts willen verliert, so verliere ich Sie, weil ich ihre und ber Liebe Gebote redlich erfullt habe. Und um deswillen sollte mich meine Freundin nicht schelten noch mir zurnen. Doch ich weiß, je kluger man ist, um so mehr muß man sich vor Fehzlern huten."

"So fehr furchte ich ihre Borzüge und ihren hohen Berth, so fehr bin ich geneigt, ihren ganzen Willen zu thun, daß ich es nicht wage mich über sie zu beschweren, noch ihr mein treues herz zu entbeden und barzulegen; aber täglich zolle ich ihr taufend Seufzer. Seht nun das Vergehen, das ich an ihr begangen: ich habe es gezwagt, sie treu zu lieben."

"Bollte fie mir nur so viel Ehre erlauben, baß fie mich auf ben Anicen, bemuthig flebend, ihre schone, munstre, wohlgebildete, gefällige Gestalt betrachten ließe! Bahrelich, bann wurde mir fein Glud mehr feblen: benn so

mächtig hat mich ihre Liebe gebunden und gefesselt, daß ich nichts anders mehr zu benken noch mein herz von ihr abzuwenden vermag."

"Ich bin weber so hochgeboren noch so groß, daß es mir zukommt, um der Liebe willen Aufwand zu machen; allein wenn der Große seine Unterthanen freundlich behandelt, so verdoppelt er seine Vorzüge und mehr des Lobes erwächst ihm. Es wurde daher meine Herrin wohl kleiden, wenn sie mir eine freundliche Miene zeigen wollte, denn auf der ganzen Welt giebt es nichts, was mich ohne sie erfreuen könnte."...

"Canzone, wandle, Bericht zu bringen, nach Auramala und sage dem eblen Markgrafen, Herrn Konrad, er seiso reich an Vorzügen, daß man ihm den Namen Ueber= Alle geben musse."

Dieser Markgraf von Auramala, Messier Konrab, wie ihn ber Dichter italianisch nennt, war ein Sproßling bes lombarbischen Hauses Malaspina und ohne Zweisel einer ber zahlreichen Liebhaber ber Hospvesse; es ist bieß nicht bie einzige Stelle, worin seiner gebacht wird.

Den Gedichten Raimon's, beren Anzahl fich auf zwanzig beläuft, fehlt es nicht an eigenthümlichem Gehalt. Rosstradamus führt eine Stelle von ihm an, die Petrarca, deffen Lyra so manchen Ton der provenzalischen wiederhallt, erneuert hat. 2) Eins seiner Lieder (III. 127) hat das

<sup>2)</sup> Diefe kurze Rotiz über Auramala (ober Dramala) fand sich nach weitläuftigen Nachsuchungen in ber allg. Weltgeschichte, Thl. XIII. S. 201. Konrad lebte zu Ende bes 12. und zu Anfang bes 13. Jahrh.

<sup>2)</sup> Sie lautet in bem von Nostrabamus angeführten vielleicht nicht gang getreuen Original:

Merkwurdige in ber Form, bag ber erfte Reim ber erften Strophe weber in biefer, noch in ben folgenden, sondern erft in ber letten gebunden wird, so daß bas Reimspstem, ins bem bie erfte Strophe sich an die lette knupft, einen Cirkel barftellt.

Ben aia'l temps e'l jorn e l'an e'l mes Qu'els dolz corps gais, plagenter, gent norritz Me saup ferir el cor d'un dolz esgar Don ja no-m voil despartir ui sebrar. Bal. Petrarca's Sonett 47 in vita.

#### Arnaut von Marueil.

[ awifden 1170 u. 1200. ]

Dieser bekannte Troubabour war geboren zu Marueil in bem Bißthum Perigueur, ber Sohn armer Aeltern. Da das Gewerbe des Schreibers oder Notars, welches er trieb, ihn nicht vor Mangel schütze, so gab er es auf und ging mit einem Herzen voll Poesie in die Welt. Sein Stern führte ihn an den Hof Abalasia's, Tochter Raimunds V von Touslouse und Gattin (seit 1171) von Roger II Tailleser, Vizgrafen von Beziers. Dort verschaffte ihm seine Fertigskeit im Dichten, Singen und Vorlesen so wie sein gefälliges Aeußere die freundlichste Aufnahme, und bald stieg er in der Gunst Rogers und seiner Gattin so hoch, daß er für einen der angesehensten der Hosseute galt.

Arnaut befang nun bie Borzüge ber Grafin und, mas bavon unzertrennlich mar, ben Ginbruck, ben sie auf seit herz gemacht hatte. Wiewohl bie Liebeserklarungen ba hofbichter eigentlich als ein herkommlicher Boll zu betrachten

<sup>2)</sup> Die Lebensnachticht versichert, man habe sie bie Gräsin von Burlag genannt, weil sie in biesem Schlosse geboren worden. Der Titel Gräsin gebührte ihr als Tochter eines Grasen, wiewohl ihr Gatte auf keinen höheren Rang Unspruch machte, als ben anes Viggrasen. S. Hist. de Lang. 111. 49. Doch wird sie auch in Urkunden vicecomitissa genannt; f. das. Preuves p. 159.

sind, ben sie erhabenen Frauen, ihren Gonnerinnen zu entzrichten pflegten, so geschah es boch nicht selten, baß sich bas Serz in bas Spiel mischte; auch in unseres Troubabours Canzonen glaubt man die Spuren einer geheimen Leibenzschaft wahrzunehmen. Er nennt die Gräsin nie geradezu, doch erblicken wir sie leicht hinter dem geheimnisvollen Nazmen "Hold zerrungen" (Gent-conquis) und andern.

Was die Lebensnachricht erzählt, Arnaut habe seine Lieber ansangs für die Arbeiten anderer ausgegeben, sich aber endlich in einer Canzone 1) verrathen, ist nicht glaubshaft, da er, um Glück zu machen, sein Talent nicht versheimlichen, sondern zeigen mußte; auch beruht diese Angabe offenbar auf des Dichters Worten: "ich wage nicht zu gesstehen, daß ich euch besinge," einer poetischen Redensart, die der Versasser der Lebensnachricht zu buchstäblich genommen. 2)

In feinen Gebichten zeigt Urnaut teine besonbere Drigi= nalitat, er wieberhohlt sich nur zu oft, allein ihm gebuhrt bas Lob einer hochst gefälligen Darstellung, die er besonbers in feinen Briefen zu entfalten weiß; auch hat sich in wenigen

La grans beutatz e'l fis ensenhamens
E'l verai pretz e la bona lauzors
E'ls cortes digz sb las frescas colors,
Que son en vos, bona domna valens,
Me donon gienh de chantar e siensa,
Mas grans paors m'o tol e grans temensa,
Qu'ieu non aus dir, dona, qu'ieu chant de vos,
E re non sai, si m'er ho dans o pros. Ms.

<sup>2)</sup> Diese ist nach ber Lebensnachricht die schone, welche anfängt: La franca captenensa. P. O. 16. — nach Rostradamus p. 65 eine andre uns verlorene; Anas vous en pauras rymas dolentas.

<sup>2)</sup> G. bie Strophe:

Ervubabours ber Frauendienst so schon mit Wahrheit ber Gefühle verbunden. Mehrere Stellen aus einem seiner Sendschreiben mogen einen Begriff geben, wie sich ein Ber-liebter bes zwolften Jahrhunderts gegen seine Dame auszupruden pflegte (III, 199).

"Dame - fagt er im Gingang - lange Beit babe ich nachgebacht, wie ich meine Reigung und mein Berg euch entbeden konnte, ob burch mich felbit ober burch Botichaft: boch burch Botschaft mage ich es nicht, ba es euch miffal= len konnte; ich murbe mich felbft vor euch erklaren, allein bergeftalt verwirrt mich Liebe; bag ich eure Schonheit an= schauend alles vergesse, mas ich mir ausgebacht hatte. will ich euch benn einen treuen Boten fenben, einen Brief mit meinem Ringe verfiegelt: einen boflicheren, verschwiegneren Boten mußte ich nicht zu finden. Diefen Rath aab mir Liebe, bie ich taglich um Gulfe bitte; Liebe gebot mir ju fchreiben, mas mein Mund nicht auszusprechen magt. . . . Den Zag, an bem ich euch zuerft erblidte, brang mir eure Liebe fo au Bergen, bag ihr mir ein Feuer barin anfach= tet, bas, feit es fich entzunbete, nicht wieber nachließ: es ift bas Feuer ber Liebe, bas meber Bein noch Baffer ju toichen vermag .... Bon euch habe ich einen hoflichen Boten : mein Berg, bas euer Sausgenoffe ift, fommt als Befanbter von euch und schilbert mir euren holben, gierlichen Leib, euer ichones hellbraunes Saar, eure mehr als lilien= weiße Stirne, eure munter lachenben Mugen, eure grabe und wohlgeformte Rafe, bas frifche Untlig, bas fo weiß und roth ift wie feine Blume, ben fleinen Mund, bie icho= nen Bahne, blanker als lauteres Gilber; Rinn, Bals und Bruft fo weiß wie Schnee und Schlehenbluthe, Die eben fo weißen ichonen Banbe, Die ichlanken und glatten Ringer.

enblich eure gange reigende Geftalt, an ber nichts zu tabeln ift, euren lieblichen und gutigen Scherg, eure bolbe Rebe und Antwort und bie freundlichen Mienen, die ihr mir zeigtet. als wir zuerft uns faben. Wenn bas Berg mich bar= an erinnert, bann ergreift mich folch ein Bangen; ich weiß nicht, woher, wohin, und mundre mich, bag ich mich noch aufrecht halte, benn Muth und Karbe vergeht mir. . Co bedrangt mich eure Liebe, folden Rampf beftebe ich Zag Aber Rachts fubre ich einen noch barteren Streit; benn wenn ich mich niebergelegt habe und ein wenig Rube au genießen glaube, wenn bie Gefahrten alle fchlummern und nichts fich ruhrt noch regt, alsbann brebe, wende und winde ich mich, bente bin und ber und feufge. Dft fete ich mich aufrecht und ftrede mich gleich wieder bin, ftube mich erft auf ben rechten Urm, bann auf ben linken, giebe bie Dede ploblich ab und bede mich wieber gu. Und habe ich mich so genug herum geworfen, so bringe ich bie Urme bervor, falte bie Banbe und richte Berg und Muge nach eurer Gegend bin, als fonntet ibr mich vernehmen. eble, liebliche Frau, erlebte boch biefer treue Liebenbe ben Zag ober ben Abend, wo er euren holden zierlichen Leib in feinen Urmen erblickte und euch Mugen und Mund fuße Bort und vernehmt meine Bitte, ihr, fuffen burfte! ... bas holbefte Gefcopf, welches bie Natur hienieben bervor: gebracht bat, bolber als ich es aussprechen fann, schoner als ein ichoner Maientag, als Margfonne, Sommerichatten, Mairofe, Aprilregen, Blume ber Schonheit, Spiegel ber Liebe, Schluffel bes Ruhmes." ...

Die Canzonen bes Troubabours hauchen biefelbe ver: liebte Schwarmerei; er lebt in bem Elemente ber Wonne wie ber Fisch im Wasser; er fußt und umarmt bie Geliebte

in Gebanken und glaubt im Araume sie zu besigen; er wagt sogar ben Bunsch auszusprechen, sie des Abends beim Auskleiben bebienen zu durfen. In einer vertraulichen Canzonette trägt er die Bitte um einen Ruß vor und erwartet selbst noch größere Gunstbezeugungen. Dieses leichte ungekunstelte Lieb mochte einer metrischen Uebersetzung nicht unwerth sein. (III. 208.)

Såß wenn Lüfte mid umwallen Im April, eh Mai erwacht, Daher bann und Nachtigallen Singen burch bie heitre Nacht, Jeber Bogel seine Sprache Fröhlich spricht, wie's ihm gefällt, In ber Kühle früh am Tage, Seinem Weibchen zugesellt.

und da alles feinem Triebe Folgt, wenn sich das Grün erneut, Kann auch ich mich einer Liebe Nicht entziehn, die mich erfreut; Neigung und Sewöhnung psiegen Mich der Fröhlichkeit zu weihn, Wenn sich süße Lüfte regen, Neue Kraft der Brust verleihn.

Schoner Sie als frische Blüthe, Weiß wie Helena nicht war, Ganz voll Freundlichkeit und Güle, Jähne blank, die Reben wahr, Treu ihr Herz und ohne Tücke, Farbe frisch, bie Haare braun, Gott, ber sie erhob, beglücke Stets die lieblichste ber Fraun!

Snåbig ift's, wenn sie mich schonet, Richt burch lange Prüfung führt, Und mit einem Ruß mir lohnet Und noch mehr, wenn mir's gebührt. Und bann mög' es oft sich fägen, Daß wir uns im Felb ergehn, Wahrlich, ihren holben Jügen Kann ich nimmer widerstehn.

Ihm scheint geworden zu fein, warum er gebeten: benn in einer an die hold Errungene gerichteten Canzone erklart er, wenn sich in seinem Berzen eine Falscheit fande, so solle ihr holder Leib, der Gegenstand seines Schmachtens, ihm nie wieder eine Gunst erzeigen; bas Geschenk, bas sie ihm mit liebreichen Worten gegeben, erfülle sein Berz bers gestalt, daß er keiner Untreue fahig fei. 1)

Diese unvorsichtige Aeußerung erweckte, wie man aus einem spateren Gebichte sieht, bas Mißfallen ber Grasin; fast sollte man glauben, biese und die jest folgenden Umsstände hatten sich nach Nogers Tode (1194) zugetragen: benn jest tritt ber glanzende König von Aragon, Alsons II, als Abalasia's Liebhaber auf ben Schauplat; 2) bieser

Esgart mon cor la vostr' umelitatz;
E si trobatz en mi nuilla falsura,
Ja vostre cors plazens, qui m fai languir,
No m fassa mai de fin joi mantenensa,
Qu'el do, que m detz, don' ab digz amoros,
Me creis al cor, per qu'ieu soi d'enjan blos.
,,A gran konor viu." Ms.

<sup>2)</sup> Unter bem König Alfons, wie die Handichriften ihn schlechtweg nennen, versteht Millot den vierten von Sastilien, mit welchem Roger indessen nicht in der geringsten Berührung stand, wogegen er mit dem Konig von Aragon eng verdunden war, ihn dem

konnte die Rahe bes armen Sangers, ber ihm boch in einer Canzone seine Ehrfurcht bezeugt hatte, 1) nicht ertragen. Arnaut wurde baher von Abalasia verabschiebet mit der Weisung, sie kunftig weber zu besuchen noch zu bessingen.

Er floh nach Montpellier zu seinem Freund und Gonner bem Grasen Wilhelm VIII, bem er seine Canzonen mitzutheilen pflegte (III, 217); bort ergoß er seinen Schmerz in bittere Gesange. Er klagt seine vormaligen Beschützer an, die seine grausamsten Feinde geworden; die Geliebte, welche, die Ursache seiner Leiben, ihn der Strenge seines Schicksals hingebe; sich selbst, der sich durch seine Unvorssichtigkeit verrathen und eines Geschenkes der Liebe gerühmt habe. 2) Abalasia starb endlich 1199 oder 1200, und aus dem Umstande, daß ihr Sanger ihres Todes nicht erwähnt, will man schließen, er habe sie nicht überlebt.

Dieß ist ein kurzer Umriß ber Lebens = und Liebesges schichte Arnaut's von Marueil, die um so schwankender ist, als wir nicht unterscheiden können, ob sich wirklich sammtsliche Lieder auf Abalasia beziehen; auch fehlt es bei ihm ganzlich an geschichtlichen Anspielungen. Ginmal führt er ben Markgrafen von Montserrat an (III, 224), allein

Grafen von Touloufe, seinem Schwiegervater zum Nachtheil, als seinen Lehnsherrn anerkannte und sich bei der Eroberung von Beziers seiner Husse bebiente. S. Hist. de Lang. 111. 10. 54. 68.

En Arago al rei, cui jois agensa, Tramet mon chan, quar es cortes e pros E lai, on tanh, humils et erguillos. ,A gran honor viu." Ms.

<sup>2)</sup> Hist. litt. d. Tr. I. 79.

wir wiffen nicht welchen; eben fo wenig kennen wir den angeschenen Genueser, bem er mehrere seiner Lieber zugeeigenet hat. 1)

Unfer Troubabour ift ohne 3weifel berjenige, ben Des trarca neben Arnaut Daniel ben minber berühmten Ar= naut nennt; bieß mag ju Petrarca's Beit gegolten haben, bie Troubabours jeboch fuhren ben von Marueil ofter an, als ben anbern. Die Bahl feiner Lieber ift in ben gmangigen, wohu mehrere Briefe fommen; auch hat fich ein langeres moralisches Gebicht in fechesibligen Berfen, eine fogenannte Unterweifung (ensenhamen,) von ihm erhal: ten (IV, 405); er zeigt barin, wie man fich benehmen muffe, um in ber Welt Lob bavon zu tragen. Mach einem weitlauftigen Gingang, worin er ben Berftanb bes Salomo, bie Biffenschaft bes Plato, bie Runft bes Birgil, homer und Porphyring anführt, zeigt er, bag jeber ber brei Stanbe, bie Ritter, Burger und Geiftlichen. ihre eigenen Borguge besiten. "Die Burger - fagt er - zeichnen fich aus auf verschiedene Beife. find von guter Berkunft und verrichten ichone Thaten. andre find rechtschaffen und handeln eben fo, andere giebt es, bie viele Borguge haben, bie artig, gutig und mun= ter und, wenn es ihnen an Sabe fehlt, hoflicher Rebe fundig find. Un ben Sofen zeigen fie fich gefällig und angenehm, fie verfteben sich auf Frauendienft, auf Zang

<sup>2)</sup> Wenn Genoes hier wirklich Bolkername ist & B.

Senher En Genoes

Lo sin pretz, qu'en vos es

Creis ades e meillura.

"Franquesa e noirimens," Ms.

und Kampspiele; in seiner Gesellschaft erscheinen sie schon gekleibet und mit Artigkeit und Anstand geschmuckt." Diesses nicht unverdiente Lob bes Burgerstandes giebt uns einen Wink, das Arnaut ihm und nicht, wie Nostradamus bezrichtet, bem Ritterstande angehort habe.

## Guiraut von Borneil.

[ 1175 bis ungef. 1220. ]

Diefer bedeutende Runftbichter, welcher Peire von Muvergne bie Krone bes Gefanges abgewonnen haben foll, war von niederem Stande, geburtig aus einem Fleden ohnweit Effidueil, welcher bem Biggrafen von Limoges geborte. Bon feinen Lebensumftanben berichten bie Sandfchriften nichts, bagegen enthalten fie uber fein Berbienft als Dichter eine nicht gleichgultige Bemerkung. "Er mar - fo fagen fie - ber befte Troubabour unter allen. bie vor ihm lebten und nach ihm famen: begwegen nann= ten ihn ben Meister ber Troubabours und nennen ibn immer noch fo alle biejenigen, welche finnreiche mit Liebe und Beisheit geschmudte Musspruche verfteben. Soch geehrt murbe er von allen trefflichen und klugen Mannern und Frauen, Die jene meifterhaften Musfpruche feiner Cangonen begriffen. Geine Lebensweise mar fo, bag er ben gangen Winter in ber Schule gubrachte und lernte, und ben gangen Commer bie Sofe besuchte, inbem er zwei Sanger mit fich fuhrte, bie feine Lieber vortrugen."

Sier kann uns bes Berfasser Urtheil über ben Dicheter, ben wir aus feinen zahlreichen Liebern kennen, gleiche gultig fein; allein bie Nachricht, bag seine Beit so wie bie Nachwelt in ihm ben ersten ber Troubabours aner-

fannt habe, verdient unfre Berudfichtigung. Bon einer folden Ehrenbezeugung ift in ben Berken ber Dichter felbft feine Spur gu finden; auch maren biefe gu eiferfüchtig auf einander, um einem aus ihrer Mitte ben Preis ber Dichtkunft augugesteben. Doch ift nicht zu zweifeln, baß Guiraut von Borneil ichon bei feinen Beitgenoffen in bobem Unfebn ftand: bafur burgt uns ber Runftgehalt feiner Lieber. Eben fo wenig ift zu zweifeln, bag ibm bie Beit, in welcher bie obige Rachricht niedergeschrieben murbe, b. h. bas Ende bes breigehnten Sahrhunderts, jene Chre einraumte: bamals, wo man bie lehrreiche Dichtfunft über alles Schatte, mußte man in unfere Troubabours moralifirenden Cangonen bas Sochfte ber luris ichen Runft erblicken.

Wenn ber Verfasser ber Lebensnachricht ferner erzählt, Guiraut von Borneil habe ben ganzen Winter die Schule besucht und gelernt, so versteht es sich, daß wir uns hierunter keine Dichterschule benken dursen, die für ihn, ben Meister, unnug gewesen ware, sondern eine der gelehrten Unterrichtsanstalten, wie sie damals in Klöstern und Domskirchen bestanden; wirklich besteisigte sich Guiraut nach seiner eignen Aussage zugleich der Wissenschaft und Dichtkunst. 1) An einer andern Stelle bestätigt er die obige Angabe, daß er sich auf seinen Fahrten von Sangern habe begleiten lassen, ohne jedoch ihre Zahl anzususchen. 2)

Guiraut von Borneil war Troubadour mit ganger

<sup>1)</sup> G. bie Stelle in: "Poefie ber Troubaboure," G. 24.

Que la bon' esperansa-m pais E m'acompaing ab cantadors. ,A ben chantar." Ms.

Seele. Keiner seiner Kunftgenoffen verfolgte seinen Beruf mit solchem Eifer, wie er; keiner, Guiraut Riquier ausgenommen, neigte sich so gerne zur Betrachtung über bie Schickfale ber Poesie. Seine Lieber verrathen wenig von ber Naivetät andrer Sanger, allein ber mannliche Sinn dieses Troubabours, welchen Dante ben Sanger ber Rechtschaffenheit nennt, entschädigt uns für seine Befanzenheit.

Mehrere Lieder bezeugen, daß er sich eine Zeit lang auf dem Wege der dunkeln und schweren Manier befand, welche besonders in dem lehten Biettel des zwölsten Jahrshunderts um sich zu greisen ansing. \*) Allein diese Berssuche mussen einer früheren Periode seines Lebens angeshören, da er als gereister Dichter die klare Manier gegen die dunkle versocht. Er behauptet, ein Lied habe keinen vollkommenen Werth, wenn nicht alle Welt es verstehen könne, und ein leichtes Lied verberge mehr Kunst, als es

<sup>1)</sup> hierher gehoren u. a. die Lieber: Quan branca'l brondels e rama und: Quan la bruna aura s'eslucha. Ms. Man bergleiche Guiraut's Selbstbekenntniß, III. 312;

E vos entendetz e veiatz,
Que sabetz mon lengatje,
Quoras que fezes motz serratz,
S'eras no'ls fatz ben esclairatz-

hiermit ift bie erfte Strophe einer anbern Cangone gu vergleichen Ben deu en bona cort dir

Bon sonet qu'il fai,
Perqu' ieu retrairai
Un levet e qui l'apren
Parra d'ome non calen;
C'aissi cum si no-m calia
Fatz leugiers sonetz,
Qu'el plus greus sembla que sia
Bos e leus per faire. Ms.

verrathe; zugleich bemerkt er, baß die dunkle Manier boch auch weniger Anhanger fande, als die andre. 1) Als ihn über diese Grundsage ein andrer Troubadour, Sg-naure, in einer Tenzone angriff, so vertheibigte er sich mit einer Gelassenkeit, wie sie den Dichtern seiner Zeit nicht gewöhnlich war.

Die Dichtkunst betrachtete Guiraut von Borneil als einen edlen Beruf, den man nicht zu jeder Stunde, nicht unter allen Umständen ausüben könne. Nach ihm giebt es vier Bedingungen eines guten Gedichtes: ein liebenz des Herz, Zeit, Ort und Beifall der Großen 2) "Es ist länger, als ein Jahr — sagt er anderswo (P. O. 124) — daß man mich bat, ich möchte singen und mit Recht sollte ich es versuchen, wenn das Geräusch (der Beisall der Welt) mich besviedigen könnte. Allein ich wünschte, daß das herz dem Gesang beistimmte und der Mund als

Qui que-s n'azir, mi sap bo, Quand auch dire per contens Mon sonet rauquet e clar, E l'auch a la fon portar.

Ja pois volrai clus trobar,
Non cuich aver maint parier,
Ab so que ben ai mestier
A far una leu chanso,
qu'ieu cuich qu'atretant grans sens
Es, qui sap razon gardar,
Com bos motz entretrescar. Ms.

A ben chantar
Coven amars
E luccs e grazirs e sazos. Ms.

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: A penas sai comenssar; ber Anfang fieht in "Pocefie ber Ar. S. 72;" folgenbe Berfe mogen fich ihm anschließen.

bann iconer Reden und erhabener Thaten Lob und Preis aussprache."

Ueber bas leben bes Dichters miffen wir wenig zu fagen; wir konnen nicht einmal nachweisen, um welche Beit er ben Schauplat betrat und wie lange er barauf verweilte, ba feine Lieber, felbst bie moralischen, sich mit allgemeinen Betrachtungen begnügen, als habe fich ber Berfaffer gescheut, Personen und Thatsachen anzufuhren. Peire von Muvergne nennt ihn unter ben altern Troubadours neben Peire Rogier und Bernart von Bentabour: hiernach muffen wir annehmen, bag fein Name fcon um 1180 befannt mar. Mehrere fpanische Ronige waren feine Gonner, offenbar hielt er fich eine Beitlang in Spanien auf. 1) Mit Petrus II von Aragon ftand er auf fo vertraulichem Suffe, bag er eine Tenzone mit ihm mechseln burfte (V. 166). Gins feiner Lieber ift ben Konigen Ferdinand und Alfons zugleich gewibmet; 2) Die einzigen Konige biefes Namens, welche in jener Des riobe gleichzeitig regierten, find Alfons IX von Leon (1188 - 1230) und beffen Gohn Ferbinand III, ber noch bei feines Baters Leben (1217) Konig von Caffi: lien murbe; bas Gebicht ift baber gwifchen 1217 und

<sup>1)</sup> Non ven ja sai part l'abril
Al torn, qu'ieu farai d'Espaigna,
"Si cors non luser." Ms.

<sup>2)</sup> Mas lai a pena e sai afans,
Non sai, que s'es amics joios,
Pero ben voill,
Qu'el rei Ferrans
Avia mon vers e'l rei 'N Alafos.
"Ges de sobrevoler," Ms.

1280 entstanden. Ein zweites Lieb (P. O. 133) ist an den König von Navarra gerichtet, unter welchem wir Sancho den Starken (1194 — 1234) verstehen mussen. Wenn der Dichter bei einer andern Gelegenheit den Triumph des Königs von Aragon seiert i), so scheint er nicht Petrus II, der keine glucklichen Thaten vollbrachte, sondern entweder Alsons II oder Jacob I gemeint zu haben. Die Handschriften bemerken noch, daß Guiraut unverheirathet blieb und den Gewinn, den er aus seinem Gewerde zog, theils der St. Gervassusstirche in seinem Geburtsort, theils seinen armen Verwandten überließ.

Seine Gedichte, beren wir ungefahr neunzig besiten, sind fast sammtlich verliebten Inhalts, boch nehmen sie alsdann zuweilen eine moralische Wendung. Um einen freilich sehr mangelhaften Begriff von seinem Verdienste als Troubadour zu geben, solgt hier in prosaischer Uebersseung zuerst ein Minnelied, welches in jedem Betracht acht provenzalisch ist. (III. 304.)

"Große Wonne fuhle ich, wenn ich ber Liebe gebenste, die mein Serz fest halt in ihrem Gehorsam. Borgestern kam ich in einen Blumengarten, gar hold bedeckt mit vermischtem Gesang ber Nöglein. Und als ich in jenem schönen Garten mich befand, da erschien mir die herrliche Lilienblume und nahm meine Augen gefangen

X) Seigner reis d' Aragon temer
Vos devon vostre malvolen.
Car faig lor avetz a presen
Totz temps lor afaire:
Que hom non sap retraire
Tant, que n'es aunida
Tota ill lur partida. etc.
"Al semblan mi fai." Ms.

und raubte mit bas herz, so baß ich nachher alle Besfinnung und Erinnerung verlor, auffer an Sie, ber ich mich gewidmet."

"Sie ift es, für welche ich singe und weine. Meine Neigung zu ihr verseint sich stets: oft seufze, schmachte und bete ich nach dem Orte hin, wo ich ihre Schönheit erglanzen sah: Der Frauen Blume, vor der man sich neigt und sie willkommen heißt, ist Sie, die mich so hold erobert hat; suß ist sie und gutig, herablassend, von hohem Geschlecht, anmuthig in ihrem Thun, voll lieblichen Scherzes, freundlich gegen alle Guten."

"Bohl ware ich reich, wenn ich ihr Lob zu verkunzbigen wagte: benn aller Welt ware bas Zuhören willstommen; aber ich fürchte, baß falsche, boshafte und hartzberzige Verläumber mir es über bie Maßen auslegen, und ich habe ber Feinde zu viele; mir gefällt es nicht, wenn man sich auf Vermuthungen legt. Sehe ich aber einen ihres Hauses, so werde ich ihn loben bis mir die Zunge springt, so viel Liebe hege ich für ihr schönes anzmuthiges Wesen."

"Unterlaßt es nicht um mein und ber Liebe willen, falsche, mit Bosheit erfüllte Verläumber, und fragt, wem und wie beschaffen die Ehre sei, ob nah ober sern. Das bleibt euch wohl verhohlen: eher möchte ich sterben, als mit dergleichen Reden sundigen. Ich habe keinen Freund, den ich darin nicht hintergehen wurde: benn es giebt niemand, der nicht mit einem verkehrten boshaften Rachbar Umgang hat, drum soll man weder bem Sohn noch dem Vater trauen."

"Jett werden bie Spotter von mir fagen: ei, ei, ber Kant, wie ged er bie Augen erhebt und welchen

stolzen eitlen Gang er angenommen! — Ich meines Theils, und ware ich auf einem Jahrmarkt, betrachte nichts als Sie, bei welcher mein herz verweilt. Ich halte die Augen nach der Gegend gerichtet, wo sie wohnt, und spreche bei mir selbst nur von ihr, auf die mein treues herz sich verläßt: denn wer es nicht zu erkennen giebt, der liebt auch nicht."

Eine andre Canzone verdient beswegen aus der Menge hervorgehoben zu werden, weil der Dichter hier gegen die Beise des Minnelieds, welches nur Gefühle auszussprechen pflegt, eine kleine Erzählung vorbringt. (III. 310. vgl. P. O. 129.)

"Ich kann nicht umbin, die Junge nach bem leibenben Bahn und bas herz nach ben neuen Blumen hinzuwenden, wenn ich die Zweiglein blühen sehe und die füße Stimme verliebter Boglein in den Buschen hore. Und bin ich auch ganz von Gram befangen, von boser Laune ergriffen, und erblicke Felder, Garten und Wiesen, so lebe ich auf und erheitre mich."

"Denn ich besteißige mich keines andern Berufs, als zu singen und mich zu erlustigen. Borgestern, in einer Frühlingsnacht, traumte ich einen Traum, der mich entzückte, von einem wilden Sperber, der sich auf meine Faust seize und abgerichtet schien. Nie sah ich einen, der so scheu war und dann so anschmiegsam und zutraulich wurde und sich so gut zur Beize schickte."

"Den Traum erzählte ich meinem Herrn, wie man es seinem Freunde thun foll; er beutete mir ihn auf Liebe und sagte, es konne nicht fehlen, daß ich eine Freundin von hohem Range in Frieden gewinnen wurde, nachdem ich mich um sie bemuht hatte, eine solche, wie nie ei-

ner meines Stammes, felbst keiner von größerem Gewicht, eine geliebt habe, noch geliebt worden fei."

"Jett, wenn ich aufwache, fühle ich Scham und Furcht, ich weine und seufze und halte ben Traum für große Thorbeit, benn ich glaube nicht an seine Erfüllung. Doch von einem thörichten Sinne kann sich ein eitler, stolzer und unmäßiger Gebanke nicht trennen; benn ich glaube, nach unfrer Neise wird ber Traum eintressen, so wie es mir verkündet wurde."

"Und alsbann werbet ihr Sånger und Gefange geben und kommen boren: benn jest muß ich ein wenig mehr Muth fassen und einen Boten abschiden, ber unfre Liebes-gruße bestellt; biesseits ist die Salfte fertig, aber fur jensfeits habe ich kein Pfand; boch kann nichts vollendet wersben, bevor es angefangen ist."

"Ich habe gesehen, bag man einen Thurm mit eisnem einzigen Stein zu bauen ansing und baß er nach und nach emporstieg, bis man ihn besehen konnte. Darum, wenn ihr mir's rathet, will ich herz fassen, und bas Lied, sobalb es vollendet ift, auf den Weg schicken, wenn ich jemand finde, der es ihr schnell überbringt, damit sie sich baran freue und erheitre."

Eine ber vorzüglichsten Aufgaben ber Aroubadours war die Psychologie der Liebe. Bor allem bemuhte man sich, jenen wunderlichen Gemuthözustand der Liebenden zu schilzbern, welcher aus völlig entgegengesetzten Empfindunger und Eigenthumlichkeiten zu bestehen schien. Petrarca hat diesen Zug der provenzalischen Poesie aufgefaßt und in einem bekannten Sonett entsaltet. Guiraut von Borneil ist in dieser Beziehung noch weiter gegangen, als seine Borganger; er stellt uns einen Menschen dar, der durch

bie Birfung ber Liebe jeber vernunftigen Erkenntniß ber Dinge beraubt, wie mit umbammertem Geifte wanbelt und nichts als Unmöglichkeiten traumt. Er hebt an:

Ich bicht ein Lieb, bas gut und schlecht, Worüber, weiß ich felbst nicht recht, Roch auch, von wem, warum und wie? Und was ich weiß, gebenkt mir nie. Ich bicht es, weil mir's nicht geräth, Und singen soll's, wer's nicht versieht.

Rrant bin ich bei gesundem Blut, Und halte jeden Schelm für gut, Und hab' ich nichts, so spend' ich boch, Wer bei mich halt, ben hab' ich noch, Treu liebend bin ich falt gesinnt: Stets bust mich ein, wer mich gewinnt.

Nachdem er biese Widerspruche noch durch mehrere Strophen hindurch geführt hat, giebt er endlich den Schlussell zu seiner Geistesverwirrung in zwei dem Gedichte ans gehängten Versen:

Burb' ich von Ihr nur Freund genannt, So fam ich wieber au Berftanb. 1)

Mal ai, qu' anc hom plus sans non fo, E tenc malvatz home per pro, E don assatz, quan non ai re, E vuoill mal cellui, qui-m vol be:

Un sonet fatz malvatz e bo
E re non sai de cal razo,
Ni de cui ni cum ni perque,
Ni re non sai, don mi sove,
E farai lo, pois no'l sai far,
E chant lo, qui no'l sap chantar.

Die Lieber unsers Troubadours sind, wie schon diese Proben zeigen, die Producte verschiedner Stimmungen und Ereignisse; leider fehlt es uns an den nothigen Anzgaben, um einen Liebesroman aus ihnen zu entwickeln: nur wenige derselben stehen in sichtbarem Zusammenhange. Eine Dame, die er unter dem Namen "schöner Gedieter" (bels Seigner) besingt, schien seine treuen Dienste endlich belohnen zu wollen: denn der Dichter redet von Verspreschungen, die sie ihm gemacht habe; 1) freilich behandelt er sein Verhältniß mit der außersten Vorsicht und meidet selbst seinmal ein gefährliches Wörtchen entlocken. Nicht etwa, fährt der behutsame Liebhaber sort, als verschmähe

Tan sui fis amics ses amar, C'anse-m pert, qui-m vol gazaignar.

Ab cellui vauc, qui no-m somo, E quier li, quan non a que-m do; Per benestar sui ab Jaufre E sai ben far so que-m sove: Qu'ieu-m leu, quand mi degra colgar E chant de so, don dei plorar.

Detorn mi vai e deviro
Foudats e sai mais de Cato;
Deves la coa il vir lo fre,
S'altre plus fols no m'en rete,
C'aital sen mi fe enseignar
Al prim, c'ara-m fai folleiar, etc. Ms.

Pero si sos ditz averes

Mos bels Seigner, Pira e l'esmais,
Qu'ieu n'ai sofert, mi fora jais
E forsa e valors e socors.

"A ben chantar." Ms.

er ihre Unterhaltung und hore und frage bie Gebenden und Kommenden nicht gerne aus; vielmehr wurde er fich mit Bergnugen über ihre Neuigkeiten außern, boch fo, baß ihn niemand verfteben follte; allein bie Rurcht vor gemiffen feinen Kennern ber Liebe verschliefe ihm boch wieber ben Mund. Die Canzone (P. O. 124), worin fich ber Dichter auf biefe Beife erklart, ift mit folcher Borficht abgefaßt, bag ihr Gegenstand felbft fur ben, an welchen bie Bufchrift lautet, ein Gebeimniß bleiben foll. Und boch mar biefer, ben er in mehreren Gefangen mit bem Berftednamen "Ueber alle" (Sobretotz) bezeichnet, fein vertrautefter Freund und Gonner. Wie biefer Liebesbandel ausgegangen, wiffen wir nicht; in einem anbern Liebe aber beschwert fich ber Dichter über fehlgeichlagene Soffnungen und beschließt, von zwei Uebeln bas geringste zu mablen; hierbei bedient er fich ber rathselhaf= ten Anspielung, bag ber Ronig Ludwig biefes Mittel nicht ergreifen murbe. 1)

Unter Guirauts Minneliebern befindet fich auch eine

D' aman, Qui l' afan D' amor soste

E no'l sap loignar de se etc. "Si-m sentis fizels." Ms.

Millot beutet bieg auf Lubmig VII, ber, inbem er fich von

Eleonore icheiben lief , lieber einen Theil feiner Befigungen verlieren, als mit einer entebrten Gattin leben wollte.

<sup>1)</sup> Aviatz joves ni antics Pos en sa baillia cor, Tri de dos mals lo menor, Non fera 'l reis Lodoics. Deu hom ben dons rire

niedliche Pastoreta und einige geschickt ausgeschirte Canzonen in Gesprächsorm; allein bas schönste und zarteste, was dieser Sänger hervorgebracht hat, ist ein einsaches Tagelied (III. 313), welches etwas von dem Zauber der Bolkspoesse an sich trägt. Als einen eignen Zug darin wird man die zärtliche Besorgniß des Wächters für den in Wonne schwelgenden, doch von Gesahren bedrohten Freund bemerken. Der Wächter hat seinen Posten außen an dem Thore des Hoses verlassen und singt nun unter dem Fenster des Liebenden um ihn zu wecken; dieser antwortet erst mit der letzten Strophe. Wir legen dieses Lied in gebundner Uebersehung vor:

"Glorreicher Konig, Licht und Glang ber Welt, Aumacht'ger Gott und herr, wenn bir's gefallt, Sei meinem Freund ein schüßenber Begleiter: Seitbem die Nacht tam, sah ich ihn nicht weiter, und gleich erscheint ber Morgen."

"Geliebter Freund, wachst ober schläfft bu noch, Schlaf ist nicht mehr, ber Morgen ftort bich boch; Ich seh ben Stern schon groß im Osten stehen, Der uns ben Tag bringt, klar ist er zu sehen, Und gleich erscheint ber Morgen."

"Geliebter Freund, ich warne mit Gefang: Schlaf ist nicht mehr, bas Boglein singt schon lang, Das im Gebusch sich sehnt nach Tageshelle; Der Eifersüchtige, fürcht' ich, kommt zur Stelle, Und gleich erscheint der Morgen."

"Geliebter Freund, tritt an bas Fenster nur, Betrachte felbst ben Schein ber himmelsstur: Daß ich ein treuer Bote, wirst du sagen, Doch folgst bu nicht, mußt bu ben Schaben tragen, Und gleich erscheint ber Worgen." "Geliebter Freund, feitbein ich von dir fchied, Schlief ich nicht ein, nein harrte stets gekniet, Bu Gott, dem Sohn Maria's, stieg mein Fleben: Dich woll' er mir zum treuen Freund erseben, Und gleich erscheint der Morgen."

"Geliebter Freund, ba braußen auf bem Stein haft bu gebeten, daß ich nicht schlief' ein, Bielmehr bort wachte, bis es wurde tagen; Jest will mein Sang und ich dir nicht behagen, Und gleich erscheint der Morgen."—

"Lieb füßer Freund, fo felig ruh' ich traun, Ich mochte Tag und Morgen nimmer ichaun, Im Arm ber Schonften, die ein Weib geboren, Drum follen mich die eifersucht'gen Thoren Richt fummern noch der Morgen."

Unter Guirauts moralischen Gebichten find bie über ben Berfall bes Ritterthumes und, als Rolge beffelben, ben ber Sofpoeffe auszuzeichnen. Diesem Gegenstand bat ber Troubabour brei Sirventese gewidmet und fich barin mit ber möglichften Burbe ausgesprochen. Eins berfelben hebt an (IV. 290): "Die Geselligkeit zu erwecken, bie nur zu tief eingeschlafen ift, und bie verschwundene Tugend wieder aufzunehmen und heimzuführen, hatte ich mich mubfam beftrebt. Jest laffe ich bavon ab, ba es mir nicht gelingt und ich es nicht ausführen kann: je mehr ich Willen und Reigung bagu fuble, um fo mehr scheint auf jener Seite ber Schaben und Berfall zuzunehmen." Der Dichter wendet fich nun an ben Abel und wirft ibm feine Tragbeit und Robbeit vor. Die hofbichter, fonft fo freundliche Aufnahme und fo reichen Lohn fanden, irren nun verlaffen umber, und fie, aus beren Munbe bas

Lob ebler Frauen erschallte, wagen ihn nicht mehr zu offnen: baber kommt es, baß man bie Frauen ungestraft låstern barf; an ben hofen schatt man eine eble Canzone nicht hoher als eine leichtfertige Erzählung. Um Schluße ruhmt sich ber Troubabour, baß in sein kleines Haus noch keiner bieser Migbrauche eingebrungen sei.

In einem zweiten Girventes vergleicht er bie trube Gegenwart mit ber froblichen Bergangenheit. Die Roben halt man jest fur gut und bie Ebelgefinnten fur ichlecht; baran find nur bie Großen fculb, bie ihre Pflicht pergeffen und ben Rleinen ihr rechtmäßiges Eigenthum entreis Ben. Sonft ichabte man Lieber, Tange und Melobieen, jest will man nichts von Reften wiffen und redliche Liebe ift babin. Sier kommt ber Dichter auf Die Berganglich: feit ber irbifchen Dinge, indem er an bas Schicffal erinnert, welches bem Unbenfen ebler Manner, wie eines Richard Lowenherz (benn auf biefen icheint er zu beuten), bevorstehe. "Wenn jener Ronig, ber in gar vielen Dingen trefflicher und ebler mar, als alle, welche bie Erbe nahrt, er, ber Mittlere und Große übermand, feinen Ruhm und feine Ehre ftets erhohte und weber Leiben noch Beschwerben scheute, von zweien beklagt wird, so hore ich ben britten biefer aber ift ubel berichtet, benn ich miderftreiten ; glaube nicht, bag feit bem großen Rarl ein Ronig geboren wurde, ben man um fo ichoner Thaten willen erhob: boch barum burft ihr nicht benten, bag breien auf einmal fein Fall fo traurig vorfomme, um ihn zu beklagen. bilft alfo eine fcone Geftalt und Sobeit, ba fie fo leicht abnimmt? Schon bis uber Ebeffa brang fein Rame, fein Ruhm und feine Tapferfeit unter ben falfchen Beiben,

und nie hat ein einzelner sie so weit zurückgetrieben. Uebel thut barum, wer sich verblenden läßt, da das, wonach man am meisten trachtet, so leicht versliegt; und eben daher halte ich die Mächtigen der Erde für hart geschlagen, wenn sie nicht sorgen, daß ihnen der erhabenste der Konige jenseits, wo ihre Macht ein Ende nimmt, ihren eitlen Prunk mit einiger Freude vergütet."

1) Qu'er aug del rei, qu'era plus pros E plus valens e mains assais De totz cels, que vianda pais, Que sobret meians e maiors E crec sos pretz e sas honors E non temia afan ni fais, Que si lo plaignon dui, Lo tertz lor o destrui, Que par mal enseignatz: Qu'ieu non cre qu'anc fos natz De Carlemagne en sai Reis per tant bel assai Mentaugutz ni prezatz. Mas ja leu non crezatz, C'afars tant mal estei, Qu'ensems lo plaignant trei.

E que val dones bella faissos
Ni gens poders, qu'aisi s'abais,
E ja passava part Roais
Lo noms e'l pretz e la valors
D'entr'els paians galiadors,
Qu'anc uns sols plus areir no'ls trais,
Perque faill, qui-s desdui:

Perque faill, qui-s desdui:
Pois aissi ben s'esdui
So c'om plus vol ni platz;
De qu'ieu teing per grevatz
Cels, que mais podent sai,
Si non adobent lai,
Quan camjara ill rictatz,
Qu'aiant calque solatz

Das britte Girventes ift in Gefprachsform gefaßt, wie eine Pafforeta. Der Troubadour fuhlt fich burch ben fufen Gefang eines Bogels in ein Bebege gelockt und finbet brei! Jungfrauen, welche ein Trauerlied fingen. 3meifel follen fie allegorische Wefen vorstellen, boch fehlt es an naberer Bezeichnung. Der Gegenftanb ihres Gefanges ift ber Berfall "ber Freude und bes Scherzes," b. h. je= ner Reftlichkeiten, bei welchen bie Sofbichter eine fo gro-Be Rolle fpielten. Mun knupft ber Dichter mit ber pornehmsten ber Jungfrauen ein Gesprach an, worin beibe bie Quelle bes Uebels in ber Musartung ber Großen fuden. Guiraut belegt fein Urtheil gugleich mit feiner ei= genen Erfahrung; er fuhrt an, bag er, fatt von ben Großen eingelaben ju werben, bei brei Ronigen beraubt worden fei. Die Jungfrau erwiedert, folche Elende, bie einen Golbner berauben fonnten, murben an ben Sofen. noch gerne gefeben, allein bie Salfte ihrer Schulb falle auf bie Rurften felbft. Der Troubadour erwahnt fobann ber Gelbit fucht ber Machtigen. Sonft habe man, er, fich Des jungen Lenges gefreut, jest verlange man nicht eber nach bem Garten, als bis er Fruchte trage, von Gefan gen und Jubeltonen wolle man nichts mehr miffen: bee jungen Ritter, bie fonft um eines Sand. fcubs will en bas gange Sahr hindurch gefochten hatten, feien laffig geworben. Sier wendet fich bas Gefprach auf bie Burudgezogenheit und bie feinbliche Stellung ber Barone. "Berr - fagt bie Jungfrau - bie feften Bur-

De lor gran galaubey Delant lo maior rey.

<sup>&</sup>quot;Si per mon Sobre-tots no-m fos." Me

gen, in benen bie Bosheit hauft, bie Mauern und Balle. welche Unrecht und Berkehrtheit begen, haben Freigebigfeit und offne Zafel verbannt. Reiner balt fich fur ficher, wenn er nicht einen Bartthurm befitt, ber uber bie Binnen emporragt, bamit ein Rafenber bie gange Racht von bort herunter fchreie: Bacht auf, ich habe Barm gebort! Und bann erhebt fich alles, und thut ihr es nicht, fo werbet ihr ausgescholten." Der Troubabour verfett, er habe gegen biefe Ungebuhren geftritten, allein es fei fruchtlos gemefen: benn bie Eblen fragten nichts nach fo ichwachen Ruthenstreichen und felbft bie Beften pon ihnen icheuten jebe Roberung, bie man an fie er-Er fcbließt mit ber Erflarung, bag er feinen Ge= bebe. fang von nun an aufgeben wolle; bie Jungfrau verfichert ibn aber, bie beiben Bertran 1) wurden feinen Entichlus nicht billigen. 2)

Lo doutz chant d'un auzel, Qui chantava en un plais, Qui chantava en un plais, Mi desviet l'autrier
De mon camin e-m trais, E josta'l plaissaditz, On fo l'auzels petitz, Plangion en un tropel Tres tosas en chantan La desmesura e'l dan, Q'a pres jois e solatz; E vengui plus viatz, Per micils entendr' el chan, E dissi lor aitan: "Tosas, de que chantatz O de que vos clamatz!"...

<sup>2)</sup> Bahricheinlich Guillem von G. Dibier und feine Freundin. G. in bem Leben bee erftern.

<sup>2)</sup> Der Raum gestattet nicht, von biesem Sirventes mehr als bie erste und sechste Stroppe mitzutheilen.

Bum Schluß ermahnen wir noch eines Rlageliebes, welches Guiraut auf ben Tob feines Freundes, bes Troubabours Ignaure, bichtete. Diefer ift uns fonft nur aus einer Tenzone mit Buiraut bekannt, worin er bie bunfle Poefie vertheibigt; burch bas Rlaglied aber erfahren wir, bag er ein reicher und freigebiger provenzalischer Ritter mar. Guiraut verwunscht fein Schickfal, bas ibm bie beften Freunde vor ber Beit babinraffe; er bebauert, bie artigen Gruge und Botichaften feines Janqure nun entbehren gu muffen; er ruhmt bie ritterlichen Ga= ben beffelben, worin er Dlivier übertraf, feine "ichonen Thorbeiten," fein Burfelfpiel, feine Freigebigfeit und Balanterie, feine wohlgefesten Gebichte und anderes, und troftet fich nur mit ber Ueberzeugung, bag Gott, ber ibm fo icone Baben verlieben, ibn in feine Berrlichfeit auf: nehmen werbe. 1)

"Seigner li fort chastel, Don la maleza nais, E il aut mur e il terrier De tort e de biais Ant toutz dons e covitz: Car non es hom garnitz, Si non fai manganel, Qui pas sobre l'anvan, Don ira puòis cridan Us vilans enrabiatz Tota la nuoich Veillatz, Qu'ien ai auzit mazan! Et adonc-s levaran, E si vos no us levatz, Seretz ocaisonatz." Ms.

S'anc jorn agui joi ni solatz,

Ar sui iratz

E per totz temps desesperatz:

1)

Car m'aventura no-m retrai,
Que cobre jai,
C'ades' me deffui e-m tresvai,
Qu' ira-m repaus e cossiriers,
Que-m fant doler dans e deriers.

Qar en aifal hora fui natz,
Qu' a dieu non platz,
Que nuills mos bos amics privatz
Viva tant, cum l'autra gens fai:
Aissi m'eschai

Aissi m'eschai
Per mon Hygnaure, que non ai,
Pois mos jois mi faillic primiers,
Qu' aqui-m comenset l'encombriers. etc. Ms.

## Peire Bidal.

[1175 - ungef: 1215.]

Die provenzalische Rachricht über biefen merkwurbigften aller Sofbichter, ber ungeachtet jener wunderlichen Mifchung von Geift und Thorheit, Die feinen Charafter bezeichnet, in ber Geschichte ber Kunftpoefie eine ber vornehmften Stellen einnimmt, flingt fo abentheuerlich, bag man ge= neigt fein konnte, ihr allen Glauben ju verfagen, wenn nicht gerade bie unwahrscheinlichsten Umftande burch bie Meußerungen bes Dichters felbft ober andrer Troubadours bestätigt wurden. Bibal mar ber Gunftling ber ausgezeichnetsten Danner und Frauen feiner Beit; fie mußten feine Dichtergaben ju fchaben, nicht ohne fich uber feine bis gur wirklichen Berrudtheit gefteigerte Gelbftverblen: bung zu beluftigen, fo bag er in ber That bie Rolle bes Sofdichters und Sofnarren zugleich fpielte. Die Doppelfeitigkeit feines Befens fpaltete bie Meinungen, welche feine Runftgenoffen über ibn begten; bei einigen galt er gradezu fur einen Marren, mabrent bie Ginfichtigen bas reine Metall von ben Schladen ju icheiben wußten. ben Spateren tritt fein Unsehen ungetrubt hervor und fie führen ihn unter ben Meiftern ber Poefie und Erotif auf. Bir versuchen, fein Leben fo fritisch ju erzählen wie moglich: bei ihm ift es nicht ber Mangel an Nachrichten, ber

uns in Verlegenheit seht, benn seine Lieber sind mit his storischen Beziehungen übersat, wie benn bas bunte Verzweben mannichsaltiger Stoffe biesem Dichter eigenthumlich ist — wohl aber die Schwierigkeit, in die zerstreuten Nachrichten und Winke, die von einer unstaten Lebenssweise Zeugniß geben, Licht und Ordnung zu bringen.

Er war aus Toulouse, der Sohn eines Kurschners. Machdem er sich in der Kunst des Dichtens geübt hatte, sing er an, die Hose der Großen zu besuchen: doch setze er sich nirgends sest, er zog das Wanderleben vor und tühmte sich seiner abentheuerlichen Lebensweise gradezu: \*) es ist daher nicht möglich, seinen beständigen Kreuz und Duerzügen zu solgen. Schon frühe scheint er einen großen Theil von Sübfrankreich, Spanien und Oberitalien durchstreift zu haben; zahllos sind daher auch seine Liesbesverbindungen.

Wir sehen ihn zuerst im Dienste einer Dame zu Montesquieu, einem Schloß im Toulousanischen, allein sie
nennt er schon eine neue Gebieterin, in beren Liebe ihm
Rosen im Frost erscheinen und klares Wetter bei trübem himmel, ihre Worte schmecken ihm wie honig und er
nennt sie eine Taube ohne Galle. In ber letzten Strophe
bes Liebes, welches biese Lobpreisungen enthalt (P. O.
182) gesteht er zugleich seine Liebe zu einem jungen Fraulein von Castilien, bas ihm mehr werth sei, als hundert
mit Gold beladene Kamele nebst dem Reiche Manuels.
Dieser berühmte byzantinische Kaiser regierte bis 1180:

Trop sojornar et estar en un loc.

"Baros de mon dan," Ms.

wahrscheinlich ist also bas galante Lieb noch vor biesem Zeitpunkt entstanden. Wenn der Dichter in dem Geleite bei dem heiligen Jakob von Compostela schwört, zu Luzia hause ein Michael, der den des himmels übertresse, so giedt er uns hiermit eine weitre Andeutung zur Geschichte seines Lebens. Miquel von Luzia, ein angesehener sparnischer Edelmann, gehörte zu der nächsten Umgedung des Königs Alsons II von Aragon; er siel nachher unter den Fahnen Pedro's in der Schlacht bei Muret. 1) Wir vers muthen aus dieser Stelle, daß Vidal schon damals Cataslonien und den Hos des Königs von Aragon gesehen hatte.

Diesem warmen Verehrer und machtigen Beschützer ber Dichtkunst beingt ber Troubadour bei mehreren Gezlegenheiten seine Hulbigungen bar, ja er stand mit ihm in unmittelbarer Berührung und nahm ben lebhastesten Antheil an seinen Unternehmungen. Auch ber Hof bes Königs von Castilien wurde von ihm besucht; er, ber Burzgerssohn, nannte sich sogar den Hofritter des Königs, und zwar in einer seiner besonnensten Canzonen, die von einem andern Dichter als musterhaft hervorgehoben wird. "Um euretwillen — sagt Vidal zu einer geseierten Hospame — liebe ich das Nardonnesische nebst Molina und Saverdun so wie Castilien und den edlen König Alsonso, bessen Kitter ich bin um euretwillen." 2) Daß er ben

<sup>1)</sup> Hist. de Lang. III. 252,

<sup>2)</sup> Dompna, per vos am Narbones

E Molina e Savartes

E Castella e'l bon rei 'N Anfos,

De cui soi cavalliers per vos.

<sup>&</sup>quot;Quand hom es en autrui poder." Ms. Molina ift ein Stabtchen in Reucastillen und Saverbun hieß eine Lanbicaft in ber Graficaft foir.

Ritterschlag wirklich empfangen habe, brauchen wir bei ihm nicht vorauszusehen; auch sagt ber Monch von Monstaubon, Bibal habe sich selbst zum Ritter geschlagen. 1) In dieser Canzone wird bas Betragen ber Genueser gerühmt, die stets höslich seien und sich nur gegen ihre Feinde stolz zeigten. 2)

Bunachft versuchte fich Bibal in Diensten bes Biggra= fen von Marfeille, Barral von Baur, beffen Gunft auch ber Troubabour Folquet von Marfeille genog. Wir fe= ben ihn an bem Bofe biefes Großen ungefahr feit bem Sahr 1180. Ihn bezauberte Barral's Gattin Abalafia von Roquemartine, welche Folquet unter bem Namen Magnet feierte. Diefe Frau ift fast nur aus ber Beschichte ber provenzalischen Poefie bekannt; indeffen ift es gemiß, baf fie Barral's erfte Gattin mar, ber fie furg por feinem Tobe verftieg, um mit Maria, Tochter Wilhelms VIII von Montpellier, ein neues Cheband ju fnupfen. 3) Bibal murbe ber Liebling bes hofes und be= fonbers liebte ibn ber Biggraf; ihrem Gatten ju Gefallen zeigte fich auch Abalafia freundlich gegen ihn und that

<sup>2)</sup> Que anc, pus si fetz cavaliers, Non ac pueys membransa ni sen. IV. 372.

E tenc m'a l'us dels Genoes, C'ab bel semblan gai e cortes Son als enemics orgoillos Et a lor amics amoros-"Quand hom ea" etc. Ms.

<sup>3)</sup> Rach Papon war sie aus dem Sause Porcellet : Roquemartine.

6. Hist. gen. de Prov. t. II. p. 525.

ihm die ichonften Bersprechungen, die ber arme Ganger nur zu ernstlich nahm.

In einer Canzone flagt er baher über ihre Wortsbrüchigkeit und wünscht, sie moge sich, statt ihn mit süßen Mienen zu locken, lieber gleich anfangs hartherzig gezeigt haben; er verhalte sich gegen sie, wie ein verrückter Hirt, ber einem schönen Higel stote. Das Lied ist an die Köznigin von Aragon gerichtet, die in einer eignen Strophe geseiert wird; 1) ohne Zweisel ist Sancha gemeint, Tochzter Alfonso's VIII von Castilien, seit 1174 an Alsons II von Aragon vermählt. Ihm, dem erhabensten der Könige, sagt der Dichter, gebühre wohl eine solche Gattin. Für Alsons ergriff er nun auch die Wasse Seirventes; eins bieser Lieder kann zur Charakteristik seines Versasserbienen.

"Hitte ich nur ein gutes Kampfroß — hebt er an (P. O. 187) — wie wollte ich meine Feinde jagen! Sie fürchten mich mehr schon bei dem Klange meines Ramens, als die Wachteln den Sperber, und geben keinen Pfennig für ihr Leben: denn sie kennen meine Starke und mein Ungestüm."

"Hatte ich nur einen schlanken Renner, ber Ronig sollte ruhig schlafen: ich wollte Provence und Montpellier in Ordnung halten, daß die Rauber

Z) Chanssos, vai t'en a la valen regina En Aragon, car mais reina vera No sai el mon ....

E car lo reis sobr' autres reis s'enansa, Ad aital rei coven aitals reina. "S'ieu fos en cort." Ms.

und Freibeuter Bengiffin und Crau 1) nicht mehr aus: plundern follten!"

Es ist zu erinnern, baß ber ewige Krieg zwischen Alsons und bem Grasen von Toulouse ganze Schaaren von Kaubern in bas kand gezogen hatte: Raimund bez biente sich ihrer sogar gegen seinen Feind; 2) Graf Wilzhelm VIII von Montpellier aber war mit Alsons verzbundet.

"Benn ich — fährt ber Dichter fort — meinen blanken Kuraß angelegt und bas Schwert, bas mir Guigo 3) neulich gab, umgegürtet habe, so bebt die Erbe unter meinen Füßen. Ich habe keinen noch so mächtigen Feind, der mir nicht sogleich die Straße und den Weg überließe: so sehr fürchtet man mich, wenn man meine Fußtritte hort."

"An Kuhnheit bin ich ein Roland und Olivier, an Artigkeit ein Berart von Montbibier 4); man lobt mich, weil ich mich ebel benehme. Oftmals kommen mir Boten mit goldnen Ringer, mit weißen und schwarzen Bandern, mit Grußen, die mein ganzes herz entzucken."

"Wenn ich bie Banker und Verlaumder einmal erreiche, bie mit falfchen Rathschlagen andrer Klugheit verderben und jedes Vergnügen offen und heimlich zu Grunde rich= ten, so sollen sie erfahren, von welcher Urt bie Streiche

<sup>1)</sup> Erftere Graficaft in ber Markgraficaft Provence, Alfons geborig; lettere eine fteinige Begend bei Aries.

<sup>2)</sup> Hist. de Lang. t. III. p. 53 — 63.

<sup>3)</sup> Gine unbefannte Perfon.

<sup>4)</sup> Ein Romanhelb, ber als Mufter ber Soflichleit betrachtet murbe.

find, die ich austheile. Satten fie Salfe von Gifen ober Stahl, fie nutten ihnen teine Pfauenfeber."

"In allen Dingen erscheine ich als Ritter, ja ich bin es und kenne die Kunst ber Minne und alles, was zu Liebschaften gehört: nie gab es im Schlasgemach einen angenehmeren, nie in den Baffen einen grimmigeren und überlegeneren Mann! Mancher suchtet mich, der mich weder sieht, noch hort."

"Benn ber König wieber vor Touloufe auf bem Rampf= plat erscheint, und ber Graf mit seinen elenden Schüten auszieht und alle bas Schlachtgeschrei erheben, so weiß ich gewiß, ich werbe ben ersten Streich thun, und nicht eher ruhen, als bis sie haufenweise hinein flieben, ich hin= terher, wenn man die Pforte nicht verschließt."

Dieses Lette zeigt, baß bas Gebicht nach bem Jahr 1181 geschrieben ist: benn bamals war Alfons in bas Loulousanische eingefallen, hatte mehrere Schlosser erobert und sich selbst vor ben Mauern vor Loulouse gelagert Das Gebicht ist Vierna, b. h. (wenn wir richtig vermuthen) ber Vizzafin von Marseille zugeeignet.

Bas bes Dichters eingebildete Unwiderstehlichkeit bei ben Frauen betrifft, — anderswo sagt er, die Ehemanner fürchteten ihn mehr, als Feuer und Schwert ') — so ist es nur zu wahrscheinlich, was die Lebensnachricht versichert, daß biese ihn zum Besten hatten, und selbst Aba-lasia mochte von diesem Borwurf nicht zu befreien sein. Bidals Prahlsucht in diesem Punkte aber verwickelte ihn

De qu'ieu soi plus temsutz
 Que fuecx ni fers agutz.
 "Dieus en sia grazitz." Ms.

einmal in ein ungluckliches Abentheuer. Zu St. Gilles gab er sich für ben Liebhaber einer Ebelfrau auß; ber besleidigte Gatte ließ ben Unvorsichtigen ergreisen und ihn eine symbolische Strase leiben, indem er ihm die Zunge burchbohren ließ; die Lebensnotiz spricht von Abschneiden. Der Monch von Montaudon erwähnt der Sache gleichsfalls, indem er sagt, Bidal habe seine Glieder nicht mehr ganz, ihm thue eine Zunge von Silber noth. 1)

Abalasia war nicht die Einzige, bei welcher Peire den Liebhaber machte: er erwähnt mehrerer Liebeshandel, die zum Theil in diesen Abschnitt seines Lebens fallen. Zussolge eines Liebes (P. O. 189) besuchte er das albigenssische Gebiet, wo ihn ein holder Schütze in dem Schlosse Gaillac schwer verwundete. Er begab sich hierauf nach dem Bezirk Carcassonne: dort rühmt er die Schlösser Saissa, Fanjau, welches ihm ein Paradies scheint, und Montrial, das er ein kaiserliches Schloss nennt. Hier und anderswo preist er die Hösslichkeit der Nitter und Frauen von Carcassonne; der Viggraf Noger II (1167 — 1194) scheint einen glanzenden Hos unterhalten zu haben, seine Gattin Abalasia ist als Beschützerin Arnaut's von Marueil bekannt; unter den Baronen der Gegend wird Bertrand von Saissac als Dichterfreund gerühmt.

Einer ber Frauen von Carcassonne gebenkt Bibal hiere mit Auszeichnung, ihr sußes Lächeln wohnt in seinem Berzen. Er nennt sie Loba (Bolfin), und bie Sandesschriften versichern in bem Leben Raimon's von Miraval, ber sie gleichfalls besang, sie sei bie Tochter bes R.

<sup>1)</sup> Que non a sos membres entiers, Et agra l'obs lenga d'argen, IV. 372.

(Raimund) von Penantier und die Gattin eines angesehenen Ritters von Cabaret gewesen. 1) Diese reizende Frau machte, noch während er Abalasia diente, einen merklichen Eindruck auf Bidal; später wurde er um ihretzwillen zum Narren. Am Schlusse des Liedes sagt er dem Lande Carcassonne Lebewohl und erklart, zu Barral zurückzehren zu wollen; die Provenzalen, mit welchen kein anz dres Bolk sich vergleichen könne, sollten ihn wieder besitzen.

In der Sammlung seiner Gedichte finden wir noch eine Canzone, die er wahrscheinlich damals auf dem Rudsweg nach Marseille dichtete; er tadelt die Barone als Verzläumder, die nach seinem Verberben trachteten; er freut sich, eine redliche Freundin (Abalasia?) gesunden zu haben; er bedauert den Versall der Hoffeste und der Gastfreiheit und kommt endlich auf seinen Lieblingsgegenstand, sein eignes Ich.

"Ich finde mein herz erhoben: benn Barral wird mich wieder haben, gelobt sei Gott und wer mich erzog! Ich bin von der Art, daß mir täglich tausend Grüße aus Caztalonien und Lombardei zukommen, denn von Tag zu Tag erhebt sich mein Ruhm und fast stirbt der König (Alfons II?) vor Neid: benn mit Frauen treibe ich meine Lust und meinen Scherz."

"Es ist bewiesen und bekannt, wie ritterlich und wacker ich bin, und ba ber herr mich so erhoht hat, so

<sup>2)</sup> Ein Arnaudus Raimundus de Podio - nauterio kommt in einer Urkunde von 1191 vor, und somit bestätigt sich wenigstens bas Dafein eines Ritters bieses Namens, ben man für ben Bater der Dame halten konnte. S. Hist. de Lang, t. III. Pr. p. 170. — Penautser liegt in der Gegend von Carcassonne,

barf ich mich nicht unwurdig benehmen. Hundert Frauen kenne ich, die mich bei sich haben mochten, wenn sie mich triegen konnten: ich bin einer, der sich nie etwas einbildete noch zu viel von sich selbst redete, aber es ist wahr, Frauen kusse ich und Nitter strede ich zu Boben."

"Gar manch ein herrliches Turnier habe ich auseinander gesprengt: benn ich theile so tobtliche Streiche aus, baß alles ruft: bas ist herr Peire Bibal! er, ber Frauenbienst und Liebeshanbel aufrecht halt und seiner Freundin zu Liebe eble Thaten vollbringt; er, ber Schlachten und Turniere mehr liebt, als der Monch das Brot; ihm bunkt es ungeziemend, zu lange an einem Orte zu weilen!" 1)

Ben es proat et auzit,
Com ieu soi pros e cabals;
E pos dieus m'a enrequit,
No-s tanb, qu'ieu sia venals.
Cent donas sai, que cascuna-m volria
Tener ab se, si aver me podia:
Mas ieu soi cel, qu'anc. no-m gabei ni-m feis,
Ni volgui trop parlar de mi mezeis:
Mas donas bais e cavaliers desroc.

Maint bon tornet at partit
Pels colps, qu'ieu fer tan mortals,
Qu'en lucc no vau hom, no crit:
So es En Peire Vidals!
Sel que mante dompnet e drudaria,

<sup>2)</sup> Mon cors sent alegrezit,

'Quar me cobrara 'N Barrals.

Ben aia sel, que-m noirit

E dieus, car ieu soi aitals,

Que mil salutz mi venon cascun dia

De Cataluenha e de Lombardia:

Quar a totz jorns pucia mos pretz e creis,

Quar per un pauc non mor d'enveia el reis,

Quar ab donas fauc mon trep e mon joc.

Er manberte alfo wieber nach Marfeille und verfuchte fein Glud von neuem bei Abalafia, Die feine Lobgebichte boch nicht ungern boren mochte. Allein an einen anbern Sohn, als ben, welche bie Sofbichter fur ihre Urbeiten gemobnlich empfingen, mar bei ihr nicht zu benten. bal beschwert fich baber in einer Cangone, bag ihr feins feiner Berte gefalle, bag fie ihn weber feben noch boren wolle; gleichwohl konne er fie nicht verlaffen, und werbe es machen wie ber laftige Pilger, ber bitte und bitte, und aus bem falten Schnee entftebe gulebt ber Kroftall. aus bem man brennenbes Feuer giebe - ein auch von andern benutter Bug aus ber fabelhaften Maturgeschichte bes Mittelalters. Die Bufdrift lautet an ben Grafen von Poitiers. "Ueber euch" - ruft ber Dichter aus - "beflage ich mich bei Gott, und Gott bei mir; er megen feines Rreuges und ich megen meines Belbes." muß also gleich nach 1187, wo Richard noch als Graf pon Poitiers bas Rreug nahm, ohne ben Bug angutreten, gefchrieben fein. Diefe Stelle giebt uns augleich einen Ringerzeig, bag Bibal eine Zeitlang in Richards Dienft geftanden hatte, ober auf irgend eine Beife fur ihn tha= tig gemefen mar. Das Gebicht fchließt mit einem Lob: fpruch auf ben Grafen. 1)

E fai que pros per amor de s'amia, Et ama mais bataillas e torneis, Que monges pas, e sembla'l mal aveis, Trop sojornar et estar en un loc. "Baros de mon dan." Ms.

<sup>2)</sup> Bruchftude aus biesem Lieb:
Estiers mon grat am totz sols per cabal
Lieis, que no-m deigna vezer ni auzir.
Que farai doncs, puois no m'en puosc partir,
Ni chauzimens ni merces no m'en val?

Eines Tages, erzählt bie Lebensnachricht, als Bibal wußte, bag Barral aufgestanden und die Dame allein in ihrer Rammer war, trat er herein an ihr Bett. -bemertte, bag fie ichlief, kniete er bor ihr nieber und fußte fie. Gie erwachte und in ber Meinung, es fei ihr Gatte gemesen, lachelte fie und erhob fich aus bem Bette. Da erkannte fie ben thorichten Sofbichter und fing an ju fchreien und zu rufen. Bei bem garm fturzten ihre Mabchen herbei; man ruft ben Biggrafen, allein Bibal hatte fich bavon gemacht. Abalafia erhob vor ihrem Be= mahl bie bitterfte Rlage gegen ben verwegenen Troubabour, und bat mit weinenben Augen um Genugthuung. bagegen fant bie Sache Scherzhaft und tabelte feine Gattin, baß fie um einer Rleinigkeit willen einen fo großen garm erhob; allein er fant fie unbeweglich, fie beftant auf ber ftrengften Genugthuung. Der Frevler mar unterbeffen entsprungen und bestieg ein Schiff, bas eben nach Genua abfuhr.

Diefer romantische Worfall lagt sich aus bes Trousbabours Canzonen bedeutend berichtigen. Der Raub bes Rußes wird von ihm selbst auf bas warmste gefeiert.

Tenrai m'a l'us de l'enoios romieu, Que quer e quer, e de la freida neu Nais lo cristals, don hom trai fuoc arden, E per esfortz venson li bon sufren.

Coms de Peitieus, de vos mi clam a dieu, E dieus a me per aquel eis coven: El de sa crotz et eu de mon argen.

Coms de Peitieus, bels seigner, vos et eu Avem lo pretz de tota l'autra gen: Vos de ben far et eu de dir lo gen. "Anc no mori per amor." Ms.

Eines Morgens, erzählt er, stahl er sich in ber Geliebten Wohnung (er wohnte also nicht im Schlosse) und kuste ihr verstohlner Weise Mund und Kinn. 1) Ihr Nachedurst und Vidals schnelle Flucht ist ein verschönernder Jusah bes Schreibers, der nur zu geneigt war, die Geschichte zur Novelle zu machen. Eine Canzone bezeugt, daß sich der Dichter fortwährend in Marseille aushielt und sich an Abazlasia's täuschenden Verheißungen weidete. (III. 319.)

"So wie ber Arme, ber in bem reichen Schlosse liegend nie sich beklagt, wie groß auch sein Schmerz ist: benn er surchtet ben Herrn zu reizen, so wage auch ich meinen tobtlichen Schmerz nicht auszusprechen. Wohl muß ich Schmerz empsinden, da Sie, die ich auf dieser Welt am meisten liebe und verlange, sich stolz gegen mich zeigt. Dennoch aus Furcht, sie zu reizen, wage ich nicht, um ihre Enabe zu flehen."

"So wahr mir Gott helfe, meine schöne Herrin begeht ein peinliches Verbrechen, weil sie mir nicht beisteht; sie weiß doch, daß ich in ihr mein Herz und meine Liebe habe, so daß ich an nichts andres mehr benke. Gott! warum redet sie so freundlich mit mir und nimmt mich so hulbreich auf, da sie mir doch das nicht gewährt, weßthalb ich am meisten leide? Vielleicht benkt sie, mich so zu vertreiben, allein lieber will ich dulden, wie ich stets geduldet habe."...

"Wißt ihr, warum ich ihr eine so herzliche Liebe wibme? Beil ich nie etwas so Schones, Holbes und Gutes ge-

r) C'un mati
Entrei dins sa maiso
E'l baizei a lairo
La boca e'l mento. V. 336.

feben: es ist mein Stolz, eine Frau zu lieben, die so erhaben ist. Ach, wenn ich es erlebte, daß sie sich neben mir entkleibete, ich ware glucklicher, als der herr von Essibueil, welcher mit Ruhm besteht, wenn andre erschlaffen; mehr sage ich nicht, aber so benke ich von Gottsried." 2)

"Bie einer, ber ein Glassenster anstarrt, bas er im Sonnenglanze schon findet, so fühle ich solche Sußigkeit im herzen, wenn ich sie betrachte, daß ich mich um ihretzwillen selbst vergeße. Wohl schlagt mich Liebe mit den Ruthen, die ich breche, denn einmal stahl ich ihr in ihrem königlichen Schlosse einen Kuß, den mein herz nicht verzgist. Ach wie elend lebt, wer das nicht sieht, was ihm lieb ist!"

Der Dichter wurzt feine Minnelieber gern mit politischen Rugen; bießmal fcbließt er mit einem Blid auf Spanien.

"Den vier Konigen von Spanien steht es ubel, baß fie keinen Frieden unter sich halten konnen; benn sonst sind sie von großen Vorzügen, offen und bieber, höslich und rechtlich, pur sollten sie sich vereinigen und ihre Waffen gegen jenes Bolk richten, bas unfer Gesetz verzwirft, bis ganz Spanien eines Glaubens ware."

Balb nachher verbannte ihn Abalafia, welcher feine Hulbigungen laftig werben mochten, aus ihrem Angesicht und nun begab er sich zur See, wie und berichtet wird, nach Genua. 2) Dort blieb aber die Viggrafin, fur die

Assatz par, Que loignar

<sup>1)</sup> Rathfelhafte Unfpielung.

<sup>2)</sup> Er felbft fagt nur:

er boch eine herzliche Neigung gefaßt haben muß, ber Gegenstand seiner Wunsche und Alagen. Ein Lieb, welsches damals entstanden zu sein scheint, möge in poetischer Uebersetzung hier stehen; das Ganze haucht Sehnsucht nach Abalasia's heimath Provence, die hier nach allen Weltzgegenden eng abgezirkt wird. (III. 318.)

Aus ber Luft faug' ich Erquiden, Die mein Land Provence fenbet, Alles freut mich, was es spenbet, Ja, ich höre mit Entzüden, Was man Gutes von ihm spricht, Frage und ermübe nicht: So kann mich fein Lob erfreuen.

Sold ein ganb hat's nie gegeben, Wie vom Rhonestrom nach Bence Und vom Meer bis jur Durance, Roch ein so vergnüglich geben. Drum ließ ich in lauter Glud; Froh mein herz bei Ihr zurud, Die ben Trubfinn kann gerftreuen.

Richts barf uns bes Tags beschweren, Wo wir ihrer uns besonnen, Da fie Urquell aller Wonnen, Und wer rebet ihr ju Ehren, Ihr, ber besten ohne Streit Und ber fconsten weit und breit, Was er fagt, er kann nicht lügen.

Bas ich bicht und fonst vollbringe, Ihr verbant' ich's, ba sie Kenntnis

Mi volc de sa reio, Can passar Mi fes mar. V. 336.

Mir verliehen und Berstänbnis: Darum bin ich froh und singe, Und was Schönes mir gelingt, Selbst was mir bas herz burchbringt, Dant, ich ihren holben Zügen.

Seine Abmesenheit scheint von furger Dauer gemesen zu fein, wiewohl bie Lebensnachricht ihn von Stalien aus mit Richard Lowenberg nach bem beiligen Lande gieben und nach einem "langen Aufenthalte" bafelbft auf Barral's Ruf nach Marfeille zurudfehren lagt, ohne Rudficht barauf, bag Richard 1190 feinen Rreuggug antrat, und Barral 1192 ftarb. Bir feben feine Rudfehr mit großerem Recht auf b. 3. 1189, indem wir ein Lieb, worin er fagt, Liebe habe ibn auch uber bem Meere erreicht, brum fei er gurudgefehrt um bor Rummer und Schmerg gu fterben, wenn bie Freude ihm nicht beiftebe, auf fein Berbaltniß zu Abalafia und bie Borte ber Bufchrift: "herr Graf von Poitiers, es freut mich, bag ihr bie bochfte Stufe erstiegen habt" auf Richards Thronbesteigung (1189) beziehen; Barral, ber bes Troubadours Gefellichaft nicht entbebren konnte, mochte feine Gattin verfohnt und ibn aus Italien zurudgerufen haben. 1) Außer fich vor Freude

Ni re non degr' om meils fugir,
Com mal senhoriu qui pogues,
Mas fugir non li puesc ieu ges,
C'outra la mar m'anet ferir
Amor dous lo senestre latz
Tal colp, perqu'ieu soi sai tornatz,
Don morrai d'ira e de dolor,
Si gaugz entiers no m'en socor.
Senher coms de Peitieus, be-m platz,
Quar es en l'ausor gra montatz,

feierte biefer feine Rudfehr in mehreren werthvollen Liebern.

"Da ich nach Provence zurückgekehrt bin — hebt eins berfelben an (III. 321) — und meine Dame sich bessen freut, so muß ich wohl eble Canzonen bichten, sei es auch nur aus Dankbarkeit: mit Dienst und Sprenbezeugung erzringt man stets bes guten Gebieters Gaben, Wohlthaten und Ehren, die wir schähen mußen; drum will ich mich beren bestreben."

"Nie habe ich einen Fehltritt gethan: brum barf ich hoffen, baß bie Mißhandlungen mir jum Bortheil außschlagen, ba bas Gute so schon anfangt. An mir konnen
sich alle Liebenden ermuthigen, wenn sie sehen, wie ich
burch angestrengte Muhe helles Feuer aus kaltem Schnee
und sußes Wasser aus dem Meere gewinne."...

"Ber langes Sarren tabelt, versundigt fich: haben bie Bretonen boch jeht ihren Artus, dem fie Treue geslobt hatten. 1) Auch ich habe burch langes Warten große Wonne errungen; fruher stahl ich ihr im Drang ber Liebe einen Auß; jeht muß sie mir einen bewilligen."

Que gen vos vei cobrar onor, Que perderon vostr' ancessor. "Nuils hom no-s pot d'amor." Ms.

<sup>2)</sup> Der hier ermante Artus, burch welchen nach bes Dichters Deutung bie als Sprichwort bekannte auf bie Rudtehr bes romanhaften Artus gebaute "bretonische hoffnung" endlich belohnt wurde, ist ber ungluckliche Sohn Gottfrieds, herzogs von Bretagne. Er war 1187 geboren und wurde von ben Bretonen mit Freuden bewillsommnet. Um ihre getäuschte hoffnung auf Artus Rud-

"Dhne Verbrechen that ich Buße, ohne Unrecht bat ich um Gnade; aus einem Nichts mache ich ein freundliches Geschenk, aus Unwillen diehe ich Wohlwollen, vollkommne Freude aus Thranen, sußes Behagen aus Liebe; ich bin kuhn aus Furcht, weiß im Verlieren zu gewinnen und schon besiegt zu überwinden."

Shlieglich wendet er fich an ben Biggrafen, ben er nach ber Berficherung ber Lebensnachricht Raynier nannte.

"Lieber Raynier, bei meiner Treue, ich fenne nicht eures Gleichen: alle wackern Barone sind wacker, weil ihr es seid, und da Gott euch ohne Gleich erschuf und mich zu eurem Diener bestimmte, so will ich euch dienen mit Lob und allem, was in meinen Kraften steht, Raynier, benn ihr seid ohne Gleichen."

Abalasia ließ sich enblich bewegen, ihm mit Barral's Bewilligung ben ersehnten Ruß zu geben. Er bruckt seine Freude barüber in einer kunstlich eingerichteten Canzone aus, worin gewisse Reimwörter sich in allen Strophen wiederhohlen. Er besingt hier sein inneres Ausblühen, seit Vierna, die lieblichste unter bem himmel (provenzalisch: unter Gott, ahnlich sub divo), ihm ihre hulb wiederges

kehr wieber herzustellen, benn Beinrich II von England hatte auf ber Insel Avalon i. 3. 1180 feine modernden Gebeine entbeckt, legten sie bem neugeborenen Erben ben Namen bes besungenen Belben fast mit Gewalt bei, ba heinrich ihm ben seinigen zu geben besohlen hatte. — S. Lobineau: Hist. de Bretagne, t. 1. p. 172.

fcenet hat und nennt bie Blatter und Bluthen feines Bergens bauernber, als bie ber Natur. 1)

2) Schon ber funftlichen Berschrantung ber Reime wegen ift es ber Muhe werth, einige Strophen biefer Cangone zu geben.

Mout m'es bon e bel,

Quan vei de novel
La fuoilla e'l ramel
E la fresca flor,
E chanton l'auzel
Sobre la verdor
E ill fin amador
Son gai per amor.
Amaire o drutz sui eu:
Mas tant sunt li maltraich greu,
Qu'ieu n'ai sofertz longamen,
C'un pauc n'ai camjat mon sen.

Pero de bon sen
Am de bon talen
Amor e joven
E tot quant m'es bel:
C'ab joi longamen
Viu e renovel,
Co'l fruitz el ramel,
Quan chanton l' auzel:
Qu'e mon cor si fuoilla e flor,
Que-m ten tot l'an en verdor
Et en gauch entier, perqu'ieu
Non sent ren, que-m sia grieu.

C'ora que ill fos grieu,
Ara-m ten per sieu
La gensser sotz dieu
E del meillor sen:
Car conois ben, qu'ieu
L'am de bon talen,
Si qu'e mon joven
E puois longamen
Servirai lo sieu cors bel
Gai ef adreich et isnel
A lei de fin amador,
Qu'a tot son cor en amor. Ms.

Wenn fich Deire Bibal wirklich, wie uns berichtet wird, bem Rreuzzuge Richards angeschloffen, fo muß bieß ichon im Sommer bes folgenben Sahres in Marfeille geicheben fein, wo fich ber englische Konig mit feiner Dacht einschiffte. Bir burfen annehmen, bag Richard ben Troubabour perfonlich kannte. Bon ben Thaten bes letteren ist menig zu fagen; weiter als Envern folgte er bem Buge nicht. Dort aber vermablte er fich, bem Bericht aufolge, mit einer Griechin und fehrte fofort nach Europa gurud. Man mußte ibn gu überreben, feine Gattin fei bie Tochter bes Kaifers von Constantinopel und gebe ihm Unfpruche auf ben griechischen Thron. Diefe Unfpruche beschloß er zu verfolgen, er sparte jeben Pfennig zur Musruftung einer Flotte, nahm einstweilen bas faiferliche Bappen an, ließ fich Raifer nennen und bediente fich eines Thrones. Diese ernftlich gemeinte Poffe bestätigt ein Sirventes, bas ber italianifche Markgraf ganga gegen ben Pratenbenten fchleuberte. (V. 248.)

"Wir haben einen Kaifer ohne Bernunft, Berstand und Besinnung. Nie hat ein solcher Trunkenbold auf bem Thron gesessen, nie ein solcher Feigling Schild und Lanze geführt, nie ein solcher Wicht Sporen angeschnallt, nie ein solcher Schelm Berse und Canzonen gemacht; es fehlt noch baß er mit Steinen um sich wirst."

"Man sollte ihm ben Kopf mit bem Degen spalten, ihm ben Bauch mit stahlernem Speer burchbohren und ihm bie Augen mit haken ausreißen; bann sollte man ihm Wein geben und zur Auszeichnung einen alten schars lachrothen hut ohne Banber aufsehen; seine Lanze mußte ein langer Steden sein: so konnte er sicher von hier nach Frankreich wandern."

Diesen liebreichen Gruß beantwortete Bibal in gleischem Tone; er wirft bem Gegner Armuth und Elend vor und vergleicht ihn mit bem Blinden, ber alle Scham verloren habe und auf offner Straße thue, was ihm einfalle. (V. 349.)

Unterbeffen (1192) mar Barral geftorben. Troubabour gab fein Berhaltniß ju Abalafia auf und mandte fich wieder nach Carcaffonne, mo ihn befonders Loba von Penautier anzog. Um ihretwillen ließ er fich Bolf nennen, ja in einem Unfall von Marrheit fleibete er fich in ein Bolfsfell und ließ fich in bem Gebirge von Cabaret von ben Birten mit Bunben jagen; aber spielten ihm fo ubel mit, bag er fur tobt in Loba's Bohnung getragen murbe; ber Berr von Cabaret, Loba's Gatte, nahm fich feiner an, fchickte nach einem Urgt und ließ ihn beilen. Raum follte man biefe Stelle ber Lebensnachricht glauben, wenn nicht auch Matfre Ermenguau in feinem Breviari d'amor, welches 1257 angefangen wurde, biefen Borfall ergablte, 1) ja Bibal felbft giebt ihn beutlich zu verstehen, indem er in einer Cangone (III. 305) fagt: "Ihr mogt mich Bolf nennen; nehme bieg fur feinen Schimpf: Die Birten mogen mich anschreien ober Jagd auf mich machen. Balber und Bebufche find mir lieber als Palafte und Saufer; in Bind, Kroft und Schnee lebe ich mit Freuden." Im Gingang brudt ber Dichter feinen Schmerz über feinen Berrn ben Grafen aus, und erflart, nur bie Bitten bes Ronigs von Aragon konnten ibn jum Gefang bewegen; ber Graf von Touloufe Raimund V ftarb 1194.

<sup>1)</sup> Rad Millot. Hist. litt. d. Tr. t. II. p. 278.

Daß Bibal mitten in feinen Verirrungen Dichter blieb und fich felbst zu mannlichen Gebanken zu erheben versmochte, bezeugen mehrere Rügelieber. Unter biesen sinden wir eins von umfassenberem Inhalt, bas zu Anfang 1194 ober noch 1193 entstanden sein muß, ba der Gesangensschaft Richards als noch dauernd gedacht wird. Nach eisnem allgemeinen Eingang heißt es hier (IV. 105):

"In solches Elend haben bie Apostel (die Papste) und falsschen Doctoren die heilige Kirche verset, baß sie Gottes Born reizen: burch ihre Thorheit und ihr sundiges Leben haben sie Regerei hervorgerufen; da die Sunde von ihnen selbst ausgeht, so ist es schwer, ihr zu widerstehen, boch ich will kein Unklager fein."

"Das ganze Unheil kommt aus Frankreich von benen felbst, die sonft die Besten waren; benn der König ist nicht treu noch wahrhaftig gegen Gott und Ehre: er hat bas Grab im Stich gelassen, kauft, verkauft und schachert wie ein Anecht ober ein Aramer; barum sind seine Franzosen beschimpst."

"Die Welt geht quer: war sie gestern schlecht, so ist sie heute noch schlechter. Seitbem er bas Gottesgezleite brach, haben wir nicht gehört, baß ber Kaiser an Ruhm und Hoheit zugenommen, und boch, wenn er Richard wie ein Narr entschlupfen läßt, ba er ihn einmal gefangen halt, so werden ihn bie Englander auslachen."

"Auch über Spaniens Könige habe ich zu klagen, weil sie sich selbst bekriegen und ben Mohren aus Furcht rotthliche und braune Pferde senden; sie haben ben Hoch= muth ihrer Feinde verdoppelt und sie selbst sind besiegt worzben; besser ware es, sie hielten Frieden, Treue und Glau-ben unter sich."

Nachbem ber Troubadour ben Fursten biese Strafprebigt gehalten, gebenkt er seiner Geliebten in Ehren: "Bollt ihr wissen, wo sie ist — fahrt er fort — fragt in ber Gegend von Carcassonne."

Plotlich erblicken wir ihn auf einem andern Schauplat, in Montserrat an dem Hose des freigebigen Markzgrasen Bonifaz. Mit ihm beginnt eine Canzone, allein der Dichter erklärt sogleich, die lügenhaften Sänger, die nur in diesem Punkte wahr seien, hatten bessen Lob bereits erschöpft, so daß er nichts weiter über ihn zu sagen wisse. Wenn er nunmehr bemerkt, der König von Aragon habe ihm seine Freude geraubt, sonst würde er sich mit den Frauen von Carcassonne unterhalten, so ist dieß eine räthselhafte Antwort auf unste Frage, was ihn von Loba vertrieben habe. Indessen, und schon singt er eine neue Freundin, gegen deren Augenpfeile es keinen Schild giebt, und beren Vorzüge sich in dem Maße verzvielsältigen, wie die Rechnung des Schachbretts. 1)

Auch in Italien, bem Vaterland ber Politik, vergaß er die Welthandel nicht. In einem Sirventes jubelt er über ben Sieg, welchen Pisa über bas stolze Genua davon getragen. Der haß zwischen beiben Freistaaten, ber burch ben Wetteifer im Handel erzeugt, burch ben Streit über ben Besitz von Sardinien gesteigert worben, entbrannte seit Heinrichs VI Eroberung von Sicilien (1194) in hellen Flammen. Damals errangen die Pisaner, die bei dem kaiserlichen Hose besser angeschrieben waren,

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: Tant an ben dig del marques. Ms. Bgl. P. O. 198.

manche Bortheile uber bie Genuefer, fo bag ber Pobefta ber letteren vor Rummer baruber farb; allein balb barauf (1195) rachten fich bie Genuefer auf bas nachbrude Die Deutschen, welche ber Troubabour in Italien Belegenheit hatte fennen ju lernen, unhöflich, ihre Rebe gleich bem Sunbegebell, er mochte brum nicht herr von Friesland fein, (bas er unter allen beutschen ganbern megen feines Reichthums hervorzuheben fcheint); er gieht es vor, unter ben Combarben, in ber Nahe feiner blonden Dame gu leben. Ihm gehort Mont= ferrat und Mailand, brum fann er Allemannen und Deutschen, wie er fagt, Sohn sprechen; ja er wunscht, bag Richard von England jur Rache megen feiner Saft bas Reich Palermo und Friesland umflogen moge. fügt die rathselhaften Borte bingu: "Bon mir felbft fann ich fagen, wenn es um bes Markgrafen willen nicht mare, ich ichate ein gerrigenes Bemb feine funf Mart." Bier, wie anderwarts, zeigt fich Bibal als ben Gegner ber Deutschen; es war bie Wirkung feines Aufenthaltes in Italien, wo Beinrich VI Freunde wie Feinde mit graufamer Politik mighandelte. Nachdem ber Dichter fich noch einmal Glud gewunscht bat, bag Gott und Sanct Julian und bas fuße Land Canaves (in Montferrat) ibn berberge, fo bag er nicht wieder nach Provence noch jum Ronig Alfons gurud verlange, fondern bier bem Dienft ber Schonften feine Berfe und Cangonen wibmen wolle, außert er ben Bunfch, Mailand und Pavia mochten fich vereinigen und bie Lombarbei fich vor ben Freibeutern ficher ftellen. "Lombarben - ruft er am Schluß -

<sup>1)</sup> S. Muratori: annali d' Italia, t. VII. p. 69. 73.

benkt, als Apulien erobert warb, an bas Schicksal ber Frauen und Barone, wie man sie in bie Macht von Buben gab; mit euch kann man noch schlimmer versfahren!" 1)

Bibals Aufenthalt in ber Combarbei mar nicht von Dauer. Alle Reize, welche biefer fur bie Sofpoefie fo gunftige Boben enthielt, konnten ben unrubigen Ganger nicht feffeln. Gins feiner Lieber ift in Ungarn an bem Bofe bes Ronias Emmerich gefdrieben. Es beginnt mit ber Klage über ben Tob bes beften Berrn, woburch ber Dichter fich bewogen fant, nach Ungarn gu gieben. Es ift kaum zu zweifeln, bag er Alfonso II meint, ber 1196 ftarb; Emmerich, ber in bemfelben Jahr ben Thron beflieg. war Alfonfo's Schwiegersobn; feiner Gattin Constanze konnte ber Dichter bekannt fein, und bieg mar Grund genug fur ihn, biefes neue Ufpl zu fuchen. Der Ronig nahm ihn, nach ber Cangone zu fcbließen, gutig auf, wofur ihm ber Dichter verfprach, fein Diener und Freund au fein und feinen Namen in aller Belt gu ver-Das Lieb wird über Dich ju bem Rorn breiten. von guter Uehre, b. h. zu Alfonfo's Nachfolger De= trus gefendet und ichlieflich ben Deutschen ihre Unbankbarkeit (gegen gewiße Combarbifche Stabte) porgerudt. 2)

<sup>\*)</sup> S. bas Lieb Bon' aventura etc. Ms., welches zum größten Theil, boch in andrer Strophenfolge auch R. V. 339 steht.

<sup>2)</sup> Bruchstüde aus biesem für Bibals Ceben wichtigen Lieb:
Ben viu a gran dolor,
Qui pert son bon senhor,
Qu'ieu perdei lo meillor,
Qu'anc mortz pogues aucir.

Wie lange sich Bibal in Ungarn ausgehalten, ersahren wir nicht. Als sich Bonifaz von Montserrat i. I. 1202 zum Kreuzzug entschlossen hatte, erließ Bibal einen poetischen Aufruf zu biesem Unternehmen (IV. 118). Gelegentzlich erhebt er ben König ber Catalanen und Aragoneser (Petrus II), tabelt aber seine Nachsicht gegen die Hofzbiener, die sich hochmuthig und zanksuchtig bewiesen, wonach wir vermuthen, daß der Troubadour Spanien von neuem besucht hatte.

E quar non puose morir Ni es dreitz, e'om s'ausia, Per ma vida gandir M'en anei en Ongria Al bon rei 'N Aimeric, On trobei bon abric Et aura-m ses cor tric Servidor et amic.

Et aura i gran honor,
Si m'a per seroidor:
Qu'ieu puesc far sa lauzor
Per tot lo mon auzir
E son pretz enantir
Mais d'autr' om qu'el mon sia.
E quar me saup cauzir
Ni m'ac bela paria,
Meins en pretz maint croi ric
Manent ab cor mendic,
E diran cui que dic
Del filh de Lozoic....

Chanson, vai t'en per Vic Al gran de bon espic E di li, que no-s tric De far tot lo mon ric.

Alaman, trop vos die Felon, vilan, enic, C'anc de vos no-s jauzic, Qui us amet ni us servic. Ms.

Ein fpateres Gebicht ift in einem Babeort entftanben, vielleicht au Mir ober Avignon. (P. O. 191.) Sier freut fich Bibal, ber Rube ju genießen und rubmt fich, bie Berberge bes Grafen Beinrich ju theilen; er nennt ibn freigebig, fubn und artig, ben Stern ber Genuefer, ber zu Land und Waffer alle feine Feinde in Schreden Wer ift diefer Beinrich? Done 3meifel jener Graf von Malta, ber 1205 als Admiral ber Genuefer ben Difanern Spracus abnahm, auch fpater ben erfteren wich= tige Dienste leistete. 1) Kerner rubmt fich Bibal ber Befellichaft bes Grafen Urman; "er befigt - fagt er bie Ruhnheit bes Aragonefers, die Gefelligkeit bes Bianefers, meine Artigfeit gegen Frauen und bie Freigebigfeit bes Konigs von Leon," (Alfons IX, ben er auch fonft erhebt). Offenbar ift Graf Alemanni, einer ber In bie= genuesischen Staatsmanner, gemeint. fer ausgezeichneten Gefellschaft fuhlte fich ber Troubabour behaglich; auch feinen Gonnern fonnte es bei ihm nicht an Beitvertreib fehlen. Doch batte ibn feine feltsame Berblendung nicht verlaffen, noch prablt er in biefem Gebichte: "Wenn ich bewaffnet zu Roffe fige, fo gertrete und zermalme ich alles, mas mir im Bege fteht; bun= bert Ritter habe ich gang allein gefangen und hundert andern bie Ruftung abgenommen; hundert Frauen habe ich weinen und hundert andre lachen und fcherzen ge= macht."

Diese thorichte Einbildung, welche ber Troubadour bon fich felbst hegte, verließ ihn auch im Alter nicht;

x) S. u. a. Ristretto delle genovesi historie. Lucca 1551. fol 37 u. f., wo auch von Alemanni ober Alamanno die Rede ist.

noch immer hoffte er bie iconften Rrauen fur fich ein-Der Wiberfpruch, welchen Ginn und Unfinn in feinem Charafter bilbeten, bewog einen anbern Dich: ter, Blacat, ihn felbft um bie Auflofung biefes Rathfels au bitten. "Berargt mir's nicht - fagt Blacat 'in einer Tenzone - wenn ich euch frage, warum ihr in manchen Dingen fo wenig Berftand zeigt und boch im Dichten Berftand und Geschick besitet? Ber im Alter noch, wie in ber Jugend, feine Soffnung auf bobe Frauen richtet, ber ift ubler bran, als wenn er nie geboren mare." In ber Untwort beschwert fich Bibal über bie ungeziemenbe Rrage, behauptet aber ben Sas, baf er in allen Dingen flug und gewandt fei und auch in ber Liebe noch Gluck ju machen hoffe. (IV 23.) Spater lieferte Borgi ein ganges Girventes ju Bibal's Rechtfertigung. "Die allergrößte Thorheit begeht - fagt er bier - mer Deire Bibal einen Thoren nennt, benn ohne mabren Berffand Bonnte man feine Berfe nicht bervorbringen." Diefes Ur= theil wird nun mit Gentengen aus einer Cangone bes Ungeschuldigten belegt. (P. O. 214.)

Peire Bidal gehört unter die fruchtbarsten Trondasbours; von seinen Liedern haben sich ungefahr sechzig ershalten. Doch mussen wir ihm einige der ihm zugeschriebenen Lieder absprechen, wenn wir nicht annehmen wollen, daß er hundert Jahre erreicht und in diesem Alter immer noch gedichtet habe. Das eine (P. O. 190) singt das Lob Spaniens und bes Königs und Kaisers Alsons; der Berfasser nennt sich zwar hier alt, arm und gebrechlich, allein gleichwohl past das Lied nicht in Peire Vidal's Lebenszeit, denn Alsons wurde erst 1257 zum deutschen Kaiser erwählt. — In einem andern Liede wird Alsons

getabelt, weil er ben Pfaffen vertraut, pon falichen Rathgebern bewogen bie Fahne bes Raiferthumes erariff und ben Durftigen feine Banbe nicht offnet. Roch harter wird ber frangosische Konig (Ludwig IX) angegriffen: er, ben man fur gerecht halte, tauge menig und fpende menig. Dagegen wird Ronig Manfred geruhmt: er habe ben Clerus übermunden. Toscana habe feine Macht erfahren und in furgem werbe auch Genua fie erfahren. (V. 340.) Michael IV namlich, Despot von Metolien, Epirus und Corfu, Manfreds Schwieger: vater war von bem Raifer von Nicaa, Michael Comnenus Palaologus geschlagen worden und kam (1260) Sulfe flebend zu Manfred. Man mochte wohl glauben, bag biefer ihn rachen murbe, allein Stalien machte ihm zu viel zu ichaffen. Doch wird unferm Troubabour ein halbes Girventes zugeschrieben, bas gleichfalls Manfred's Ehre fingt. (IV. 186.) Der Berfaffer frohlodt über die Rieber: lage ber ftolgen Klorentiner. "ha, Konig Manfred ruft er aus - ihr feib fo machtig, bag ich ben fur thoricht halte, ber mit euch anbindet! Sat boch ein einziger eurer Barone bie Florentiner zu Boben geschlagen! Schwerlich mochte einer auf freiem Felbe ober im Bebirge euch fortan Sohn fprechen; auch rathe ich es benen vom Capitol nicht, bag fie gegen euch ausziehen." Die Begebenheit ift fury folgende. Die Ghibellinen von Florenz hatten fich nach Siena gurudziehen muffen; biefe Stadt wurde baher von Florenz gebrangt. Auf ben Rath bes burch Dante's Bolle berühmten Karinata begli Uberti, bes Dberhauptes ber Kluchtlinge, ichiden biefe eine Befandtichaft an Manfred und bitten um Bulfe. Der Ronig schickt ihnen erft hundert Deutsche, Die nach einer großen

Helbenthat aufgerieben werden, sobann ben Grafen Giorbano ba Anglone mit 800 Pferben, wozu ihre eigne Macht sammt ber von Siena und Pisa kam. Nun läßt Farinata die Florentiner benachrichtigen, die Saneser wurben ihnen sur eine Gelbsumme eins der Thore öffnen; wirklich nähern sie sich mit einer Macht von wenigstens, 30,000 Mann und leiden, bei Montaperti übersallen, eine furchtbare Niederlage, (4. September 1260.) Kurz nachher zieht der Graf mit den Bertriebenen in Florenz ein. 1)

Peire Bibal hat sich auch im Fach ber erzählenden Dichtkunst versucht und auch hier Talent gezeigt. Einer ganz sinnreichen allegorischen Novelle, in welcher Liebe, Gnabe, Scham und Reblickeit personisicirt erscheinen, sehlt leiber ber Schluß; eine kurzere, verlorene Erzählung sindet sich in altitalianischer Uebersehung oder Bearbeitung; 2) eine britte ihm zugeschriebene scheint nicht ihm, sondern Raimon Bibal, zu gehören.

<sup>1)</sup> Ammirato: Istorie fiorentine, t. I. p. 122.

<sup>2)</sup> Bon Barberino in seinem Buch: del reggimento e de' costumi delle donne. Roma 1815, p. 139: Racconta Pietro Vitale etc.

— Barberino, geb. 1264, hatte die Provenzalen fludirt, und führt mehrmals Stellen und ganze Erzählungen aus ihnen an, z. B. p. 20. 136. 204.

## Bertran von Born.

[blubte 1180 - 1195.]

Ueber keinen Troubabour enthalten bie provenzalischen Liederbücher eine so vollständige Nachricht als über diesen, und über keinen durfte sie uns wilkommner sein, da wir ohne sie, die mit beständiger Rucksicht auf Bertran's Canzonen und Sirventese abgefaßt ist, diese an mannichsalztigen Beziehungen reichen und schwierigen Gedichte zum Theil nicht verstehen wurden.

Die Jahrbucher ber Geschichte nennen kaum ben Rasmen bieses kriegerischen Sangers; sein Zeitgenosse Gottskied von Wigeois erwähnt ihn nur beiläusig 1), und boch können wir ihn aus seiner Lebensnachricht wie aus seinen Liebern als eine historische Person barstellen. Er, ein geringer Baron, ober, wie die Handschriften sagen, Vizgraf in Perigorb, Besitzer bes Schlosses Hautesort 2), einige Meilen bstlich von Perigueur gelegen, stand mit ben Sohnen Heinrichs II von England in innigem Vers

<sup>2)</sup> Er fagt, baß ein Seguinus de Turribus mit einer Aimelina, klia Bertranni de Born, vermählt gewesen sci (Bouquet t. XII. p. 422) und führt ihn auch sonst noch einigemal an.

<sup>2)</sup> Ueber ben Ramen Born giebt niemand Auskunft. Wahricheinlich ftammte bie Familie aus bem tiefnen Begirt Born in Bourbelois, fublich von Meboc.

tehr; für jeden berselben hatte er einen vertraulichen Namen eingesührt, dessen Beziehung man schwerlich entbecken möchte. Den jungen König Heinrich nannte er Seemann (Marinier), Gottfried von Bretagne hieß Rassa, ein Ausbruck, der sich nicht bestimmt übersehen läßt, und Rizchard Löwenherz hieß Ja und Nein (Oc e No); unter diesen Namen erscheinen sie gewöhnlich in Bertran's Poessieen. Dieser nahm, den Umständen gemäß, Parthei mit dem einen gegen den andern; sein scharses Schwert und seine scharfe Zunge machten ihn zu einem nicht verächtslichen Gegner.

Dante stellt ihn hoch als Dichter; er führt ihn in bem Triumvirate ber Troubabours, worin neben ihm Arnaut Daniel und Gniraut von Borneil, jeder in einer besondern Gattung der Poesie, glanzen, als den Sanger der Wassen auf, ') und wirklich können seine Rügelieder, an welchen wir nur den kraftigen und gedrängten Ausdruck bemerken wollen, Dante's Urtheil bestätigen. Aber auch seine Minnelieder mussen mit Auszeichnung genannt werden: reine Producte ritterlicher Artigkeit, die eine vertraute Kenntniß der höhern Gesellschaft verräth, machen sie keinen Anspruch auf die Weichheit der Empsindung, nach welcher andre Minnesinger strebten, vielmehr sind sie mit den schäferen Farben der Originalität bezeichnet.

Die Dame, bie er befang, hieß Maenz (welches Mathilbe bedeuten foll), Tochter eines Biggrafen von Au-

x) Circa quae sola (armorum probitatem, amoris ascensionem et' directionem voluntatis), si bene recolimus, illustres invenimus vulgariter poetasse, scilicet Beltramum de Bornio arma, Arnaldum Danielem amorem, Gerardum de Bornello rectitudinem. Vulg. eloq. lib. II. c. 2.

renne, ber nicht genannt wirb, in bem wir aber Bofo II vermuthen burfen, und Gattin von Talairand, Geren von Montignac in Perigorb, einem jungern Bruber bes Biggrafen Glias V von Perigorb, ber in Bertrans Lebens: geschichte eine Rolle fpielt. Gie geborte ju einem Rleeblatt ausgezeichneter von Dichtern besungener Schwestern: Elife von Montfort mar bie anbre berfelben und bie britte Maria von Bentadour, von welcher in bem Leben Gaucelm Faibit's nochmals bie Rebe fein wirb. 1) 'Unter ibre Berehrer foll fie Ronige und Furften gezählt haben, wie Richard Lowenhers, feinen Bruber Gottfrieb, Alfons II von Aragon und Raimund V von Toulouse; boch mochte biefe Nachricht ber Sanbichriften nichts weiter fein, als eine zu fuhne Deutung folgenber Borte unfere Gangere: "Sie ift folg gegen bie Großen und hochgefinnt, wie eine Jungfrau; fie verschmaht Poitiers und Touloufe, Bretagne und Saragoffa: benn fie trachtet nur nach Ehre und ift liebreich gegen ben eblen Urmen." (V. 82.) Es wird ferner gefagt, fie habe Bertran von Born allen an-

<sup>1)</sup> Die Stammbaume ber minber madtigen Saufer find fur bie alteren Beiten immer bochft unficher, und wir burfen ihnen nie zu weit trauen. Juftel in feiner Hist. de la maison de Turenne fennt feine Tochter von Bofo II, und boch nennt Gottfrieb von Bigeois (1. c. p. 424) jene Maria von Ben: tabour bie Schwester Raimunbs von Turenne, welcher fein anbrer fein tann ale Bofo's Cobn, ba Gottfrieb biefe Ro: tig i. 3. 1183 nieberfchrieb, wo Raimund noch regierte. Die Lebenenachricht lehrt und, bag Maria noch zwei Schweftern hatte (bie oben genannten), und Bertran v. Born felbft fpricht von ben brei Tochtern von Turenne. Rach Art de verif. les dates war Maen; bie Gattin von Wilhelm Tallegrand, bem Dheim bes obenangegebenen; allein bie Sanbidrift nennt ihn ben Bruber bes Grafen von Perigord, unter bem fie uberall Glias verfteht.

bern Bewerbern vorgezogen, und in ber That ruhmt bies fer sich seines Triumphes. 1)

Die übrigen Minnelieder an die Dame von Montignac betreffen einen Zwist, der den Troubadour eine Zeitzlang von ihr trennte. Dieser hatte die Berbindung seiznes Freundes, des Bizgrasen von Comborn, mit Guiscarda, einer reizenden Dame von Bourgogne aus dem Hause Beauseu in einem eignen Liede geseiert, worin er dem Lande Limousin zu dieser Eroberung Gluck wunschte; geschäftige Feinde oder Nebenbuhler, diesen Umstand bezungend, überredeten die Dame von Montignac, ihres Ritzters Herz habe sich gewendet, und so kam es, daß sie ihn verabschiedete. Allein dieser du gewinnen und richtete solgendes höchst eigenthumliche Sirventes an sie. (III. 142.)

"Ich rechtfertige mich, benn ich bin schulblos an bem, was boshafte Berlaumber mir nachsagen. Ich bitte euch um bie Enabe, last euch, bie ihr so holb und gerabe seib, so aufrichtig und herablassenb, fo reblich und gerecht, burch ihre Lugen nicht gegen mich aufbringen."

"Auf ben erften Burf will ich meinen Sperber verlieren, auf ber Fauft follen Bachtelgeier 2) mir ihn tobten, bavon schleppen und vor meinen Augen rupfen, wenn

Et a m pres per castiador,
Prec li, que m teigna car s'amor,
Et am mais un pro vavasfor,
Que comt'o rei galiador,
Que la menes a desonor.
,Rassa tant creis." Ms.

<sup>3)</sup> Frang, lainier; nach Daube's Legrgebicht (V. 129) bie fchlechtefte Faltenart.

ich nicht die ftete Sehnsucht nach euch, bei welcher meine Bebanten wohnen, bober schatze als bie Liebe und Lagers flatte einer anbern."

"Berrin, wenn ich einen Entenhabicht besige, ber gut ist und flink, unsehlbar und wohlgezogen, so daß er jeben Bogel niederstößt, Schwan und Kranich, weißen und schwarzen Reiher, so soll er mir so verdorben, huh; neuartig, sett und zappelnd werden, daß er nicht mehr fliegen kann."

"Den Schilb am Salfe will ich im Sturm reiten, ham ober Kappe verkehrt tragen, kurze Zügel führen, bie men nicht verlangern kann, und lange Bügel: mein Pferd fei ein niedriger Harttraber, und in der Herberge will ich den Wirth murrifch antreffen, wenn der nicht gelogen, der es euch erzählt hat."

"Wenn ich zu spielen mich an bas Brett sete, so will ich nicht einen Pfennig umsetzen noch in bas Spiel meines Gegners eindringen konnen, nein stets will ich die Ungluckszahl werfen, wenn ich je eine andre Frau liebe oder um Gegentiebe bitte, als euch, die ich liebe, verlange und werth halte."

"Meine herrin verschmaht mich um eines anbern Ritzters willen, und ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Wenn ich auf ber See bin, moge kein Wind sich erhesben, an bes Königs hof bie Pfortner mich schlagen, im Gesecht moge man mich zuerst flieben fehn, wenn ich jesmals Lust hatte, eine andre zu lieben."

"Ich will herr eines getheilten Lebens fein; wir vier Theilhaber wollen zufammen in bem Schloffe leben, und keiner foll bem andern trauen konnen, fiets mußte ich bort Schuben, Aerzte, Wachen, Anechte und Bogner

nothig haben, wenn es mir eingefallen ift, euch zu bin= tergeben."

"Laßt mich eine Rechtfertigung von noch hoherm Gewicht vorbringen: größere Berlegenheit wüßte ich mir nicht zu erbitten. Wenn ich je auch nur in Gebanken geger euch gefehlt habe, so will ich, wenn wir in Kammer ober Gebusch allein sind, so von Muth und Kraft verslassen sein, daß ich mir nicht zu helfen weiß."

Diese Bertheibigung verfehlte zwar ihren 3med, lein ber Dichter vertraute feinem Talent gu febr, ben Muth finten ju laffen. Rur burch eine recht glan= genbe Feier ihrer Borguge burfte er erwarten, feine gur= nende Freundin wieber ju verfohnen; ju biefem Ende wahlte er eine noch unversuchte Erfinbung, bie wegen ihrer Neuheit und Ruhnheit Bewunderung erregen mußte, und baber auch nicht ohne Nachahmung bleiben fonnte. Ein Beib, einzig auf biefer Erbe, hatte er verloren und tonnte fich nicht entschließen, einen geringeren Begen= ftand zu lieben: er erbat fich baber von jeber ber ichon= ften Frauen bes Lanbes, bie er mit wirklichen ober allegorifchen Namen anführt, ihre glangenbfte Gabe, fette fich aus biefen einzelnen Bugen ein Bilb gufammen, welches feiner erften Freundin gleich tam: benn biefe vereinigte bie Reize ber größten Schonheiten alle in fich. (III. 139.)

"herrin, ba ihr mich vergessen und euch ohne allen Grund von mir getrennt habt, so weiß ich nicht, wohin ich mich wenden soll: benn nie werde ich wieder ein so hohes Glud erringen, und wenn ich keine Freundin nach meinem Wunsche sinde, bie euch, so ich verloren, gleich kommt, so verlange ich keine mehr."

"Da ich aber keine eures Gleichen finde, keine so schöne, die zugleich so hochgesinnt, beren edle Gestalt so freundlich, von so reizender Haltung, noch so frohlich, deren Ruhm so gegründet ware, so will ich mir von jester andern einen schönen Zug erbitten und mir eine zussammengesehte Dame schaffen, in welcher ich euch wiedersfinde."

"Frische Farbe ber Natur und ben sansten liebreichen Blid entlehne ich von euch, schone Sembeline, und es ist viel, daß ich euch noch etwas vergönne: benn euch sehlt es an keiner guten Gabe. Frau Elise bitte ich, meine Geliebte mit ihrer aufrichtigen, muntern Rebe zu unterstützen; wahrlich, bann wird sie weder thöricht noch stumm sein."

"Die Wizgrafin von Chalais gebe mir ihren hals nebst ben beiben hanben. Nachher wende ich mich gradezu nach Rochechouart zu Agnes und bitte sie um ihre haare: benn selbst Isolt, Tristan's Geliebte, die beswegen bestuhmt war, hatte sie offenbar nicht so schon."

"Aubiart, wiewohl sie mir zurnt, gebe mir ihre Züge: benn sie ist die anmuthigste der Frauen und ohne Arg; nie hat sie die Liebe gebrochen noch verrathen. Mein "Mehr als gut" bitte ich um die schlanke herrliche Gestalt, welche die Umarmung meiner Geliebten reizend maschen wurde."

"Bon Faibibe verlange ich ihre schönen Bahne zum Geschent, ihren freundlichen Empfang und die holden Borte, womit sie in ihrem Schlosse und entzuckt. Mein "schöner Spiegel" überlasse mir seine Munterkeit und seine zierliche Größe: er weiß sein ebles Besen so zu zeigen,

daß es in die Augen fällt, und vergißt und andert fich niemals."

"Schone Gebieterin, ich wunsche nichts mehr, als baß ich für biese Frauen bieselbe Sehnsucht hegte, wie für euch. So aber nahre ich eine zügellose Liebe, bie mein Berz in solche Begierbe seht, baß ich bas Bitten um euch ben Kußen jeber anbern vorziehe. Drum, weß-halb verschmaht mich meine herrin, ba sie boch weiß, wie sehr ich nach ihr verlange?"

"Papiol, ") gehe zu meinem Magnet, sage ihm fin= gend, baß bie Liebe verkannt und von ihrer Sohe herab= gesunken ift."

Bertran hatte auf diese Canzone seine ganze hoffnung gebaut; allein ihre schmeichelnden Tone schienen das herz der Unverschnlichen nicht zu erweichen. Da dachte er auf Rache. Er begab sich nach Saintonge an den hof bes Bizgrasen von Chalais, und trug seiner Gattin Tisdurge, derselben, die er in der obigen Canzone angesührt hatte, seine Beschwerde gegen Mathilde vor, indem er ihr zugleich seine Dienste als Ritter und Troubadour and bot. Diese erklärte ihm, sie wolle den Streit zu versmitteln suchen: sei er unschuldig, so hosse sie Geliebte zu verschnen, sei er es nicht, so durse keine Frau seinen Bitten Gehör geben; habe ihn jene aus Eigensinn versstoßen, so sei sie bereit, seine Dienste anzunehmen.

Birklich brachte fie bie Bereinigung zu Stande; Berstran mußte zwar ber iconen Bermittlerin formlich entsfagen, allein er blieb ihr bankbar. Gine Strophe in eis

<sup>1)</sup> Bertran's Spielmann.

nem Sirventes an seine erste Freundin berührt biesen Gezgenstand: "Wenn ich Hulfe gegen euch gesucht habe, so that ich es nicht im Ernste; hier bin ich wieder und euch zu Willen, ich, meine Canzonen und meine Burg; ich scheide von dem Orte, wo ich so freundlich aufgenommen wurde und wo Verdienst und Tugend herrscht. Wer zu seiner eignen Ehre Verstoßene unterstützt und Versöhnung stiftet, der trägt nichts davon als die Gelöbnisse. (III. 144.)

Die gartlichen Ungelegenheiten biefes Troubadours neb: men fich in ber Beschichte feines Lebens wie Bergierungen aus, bie zwar wenig in bie Augen fallen, bie aber ein ritterlicher Ganger als zu mefentlich betrachtete, um ihnen gang zu entfagen; wichtiger find feine Thaten und Be= finnungen, wie fie in ber handschriftlichen Nachricht und in feinen hiftorischen Liebern vorliegen. Es ift feine leichte Mufgabe, bas politische Leben bes Troubabours aus biefer boppelten Quelle in ftrenger Ordnung ju entwickeln: theils ift die Nachricht ber Sanbichriften bei ihrer Musführlichkeit boch noch verworren und mit ben Liebern und ber Geschichte zuweilen im Biberspruch, theils find bie in Bertran's Liebern berührten Greigniffe burch bie Geschichte felbst nicht binlanglich aufgeklart. Gine historische Erlauterung biefer Gebichte murbe ju manchen angiehenben Bemerkungen, felbft ju ichatbaren Aufklarungen Stoff bieten; bier aber fann nur von einer allgemeineren Betrach= tung berfelben, welche Bertran's Lebensumftanbe, Ginnes: art und bichterisches Talent ins Licht fest, bie Rebe fein.

Und so stehe benn als Gegensat zu ben oben vorgelegten Canzonen ein merkwurdiges Sirventes bier voran, welches ben halb verwilberten kampf = und mordlustigen Baron bes zwolften Sahrhunderts nach bem Leben schilbert. (II. 210.)

Mich freut bes fußen Lenzes Flor, Wenn Blatt und Bluthe neu entspringt, Mich freut's, hor' ich ben muntern Chor Der Böglein, beren Lieb verjüngt Erschallet in ben Wälbern; Mich freut es, seh' ich weit und breit Gezelt' und hütten angereiht; Wich freut's, wenn auf ben Felbern Schon Mann und Roß zum nahen Streit Sewappnet stehen und bereit.

Mich freut es, wenn bie Plankler nahn Und furchtsam Mensch und heerbe weicht, Mich freut's, wenn sich auf ihrer Bahn Ein rauschenb heer von Kriegern zeigt;

Es ift mir Augenweibe,

Wenn man ein festes Schlof bezwingt, Und wenn bie Mauer fracht und fpringt, Und wenn ich auf ber Beibe

Ein heer von Graben feb' umringt, um bie fich ftartes Pfahlwert folingt-

Wom wadern herrn auch freut es mich, Wenn er zum Aampfe sprengt voran Auf seinem Schlachtroß ritterlich: Denn so spornt er die Seinen an Mit kühner helbensitte! Und wenn er angreift, ist es Pflicht, Daß jeber Mann mit Zuversicht Ihm nachfolgt auf dem Schritte:

Denn jeber gilt für einen Wicht, Bevor er wacer kampft und ficht.

Mand farb'gen belm und Schwert und Speet und Speet

und fectend der Baffallen heer Ift im Beginn der Schlacht zu schaun; Es schweisen irre Roffe Sefall'ner Reiter durch das Feld, Und im Getümmel denkt der helb, Wenn er ein ebler Sproffe, Rur, wie er Arm' und Ropfe spellt, Er, der nicht nachgiebt, lieber fällt.

Richt solche Wonne flößt mir ein Schlaf, Speif und Trank, als wenn es schallt Bon beiben Seiten: brauf hinein!
Und leerer Pferbe Wiehern hallt
Laut aus bes Walbes Schatten,
Und Hülferuf die Freunde weckt,
Und Sroß und Klein schon bicht bebeckt
Des Grabens grüne Matten,
Und mancher liegt bahin gestreckt,
Dem noch ber Schaft im Busen steckt.

Kampf und Zerstörung war also die vorherrschende Leidenschaft des Troubadours, wie er uns unumwunden bekennt, und um diese Leidenschaft zu befriedigen, streuzte er Haß und Zwietracht unter die Mächtigen des Lanzdes. Dante sest diesen Unruhstifter, weil er den Sohn gegen den Vater aufgereizt haben soll, in einen der tiezferen Kreise der Hölle. Die Worte dieses großen Dichzters darf man hier, wo auch minder wichtige Teußerunzgen alterer Schriftseller über Troubadours und ihre Poesse eine Stelle sinden, nicht vermissen. (Hölle, Ges. XXVIII.)

Ich aber blieb, bie anbern anzuschauen, Und was ich sah — ich wurbe fcuchtern fein, Es unverburgt bem Liebe zu vertrauen, Buhlt' ich nicht mein Gewiffen treu und rein, Den guten feften Schilb, ben fichern Leiter,

und fo gefdust mein Berg von gurcht befrein. 3d fab - noch ift bieß Schredbilb mein Begleiter -Gin Rumpf ging ohne haupt mit jener Schaar Bon Ungladfeligen in ber Diefe weiter. Er hielt bas abgefdnitt'ne Baupt beim Baar, Und ließ es von ber Banb ale Leuchte bangen. Und feufate tief, wie er uns nabe mar. Co tam er Gins in Bwein baber gegangen, und leuchtet' ale gaterne fich mit fich -Bie's moglid, weiß nur ber, ber's fo verhangen. Jubem er bis jum guß ber Brude folich, Sob er, um naber mir ein Bort ju fagen, Den Urm gufammt bem Baupte gegen mich, und fprach: "bier fieb bie fdredlichfte ber Plagen! Du, ber bu athmenb ichauft bie Tobten bie, Sprich, ift mohl eine fcwerer ju ertragen ? und bag bu Runbe bringft von mir, fo fieb, Beltram von Bornio bin ich, ber im Leben Dem jungen Ronig bofen Rath verlieh: 36 ließ ben Sohn und Bater Bwift erheben: Co murben David einft und Abfalon Entameit burch Ahitophels bofes Streben. Mein birn nun muß ich jum gerechten Bohn Getrennt von feinem Quell im Rumpfe feben Beil ich getrennt ben Bater und ben Cobn, Und fo wie ich gethan, ift mir gefchen."

Mit bem jungen König, welchen Namen er bei ben Chronisten vorzugsweise führt, ist heinrich, altester Sohn heinrichs II von England, gemeint. Der Nater hatte ihn 1170 zum Könige krönen lassen; zwei Jahre nachher verlangte ber junge heinrich von seinem Vater, er solle ihm England ober Normandie abtreten, und ba dieser die unbillige Foderung verwarf, so sloh er von Limoges, wo sein Vater eben hof hielt, zu seinem Schwiegervater

:)

Lubwig VII von Frankreich; ihm folgten feine Brüber Richard und Gottfried und alle brei zogen (1178) unter Lubwigs Fahnen gegen ihren Bater zu Felbe.

Un biefer erften Emporung ber Cohne Beinrichs icheint Bertran von Born feinen Antheil genommen zu haben, ba fich feins feiner Lieber auf biefen Gegenftand bezieht, und er unter ben Baffallen, bie fich mit ben rebellischen Sohnen verbanben, nicht genannt wird; 1) bann aber ift es bekannt, bag bie von Beinrich beleibigte Eleonore. feine Gattin, bie Unftifterin biefes Aufruhrs mar. mußte alfo bie zweite Emporung ber Gobne Beinrichs gemefen fein, welche ber Troubabour angezettelt hatte; allerdings feben wir ihn in bes jungern Beinrichs lette Un= gelegenheiten auf bas tieffte verwickelt und es ift nicht unwahrscheinlich, bag er biefen gum Abfall von feinem Bater bewogen; allein Dante fceint fur feine Befchulbigung feine anbre Quelle als bie Lebensnachricht gehabt au haben, bie auch wir besigen. Dort beift es, mas Dante faft wortlich wiederhohlt, Bertran habe ben Bater und ben Sohn von England entzweit, und an einer anbern Stelle, ber alte Beinrich habe Bertran gehaßt, weil er gewußt, bag biefer ber Freund und Rathgeber bes jungen Ronigs, feines Gobnes, gemefen und weil er ge= glaubt, Bertran habe ben gangen Rrieg angestiftet. 2)

<sup>3)</sup> Gin weitläuftiges Berzeichniß berfeiben giebt Beneb. von Petersbury; f. Bouquet t. XIII. p. 151.

<sup>2)</sup> E fes mesclar lo paire e'l filh d'Englaterra, V. p. 96 — El reis Henries per so qu'el volia mal a 'N Bertran per so qu'el era amics e conseillaire del rei jove son fill, loquals avia avuda guerra ab el e crezia, qu' En Bertrans n'agues tota la colpa, p. 89.

Die Thatigkeit bes letteren, als Rriegers und Gangers, zeigt fich zuerft in einem ber Emporungefriege ber aquitanischen Großen gegen Richard Lowenberg. batte fein Bater i. 3. 1169 bas Bergogthum Mouitanien abgetreten, Richard batte bie Bermaltung bes Lanbes einem Statthalter überlaffen, beffen Uebermuth und Sab= gier bie Baffallen in Barnifch brachte und gum Mufftanb bewog; ber Graf eilte aus England berbei und unter= brudte bie Emporung, allein feit biefem Beitpunkte mar bie Rube ber Proving babin; bie gebemuthigten Baffallen benutten jebe Gelegenheit, ihrem Sag gegen Richard Luft zu machen. Als biefer baber i. 3. 1175 von neuem ab= wefend mar, bilbete fich eine neue Berfchworung, an beren Spige bie Grafen von Angouleme und la Marche, bie Biggrafen von Limoges und Turenne und anbre mach= tige Saupter ftanben; bie Rebellen trugen ben Rrieg nach Poitou und verwusteten es auf bie graufamfte Allein im folgenden Sahr erfcheint Richard felbft, fcblagt feine Gegner, nimmt und gerftort ihre Schloffer und fchickt bie Bauplinge gefangen nach England. Auf biefe Unge= legenheit icheint fich feins ber Lieber unfers Dichters au beziehen.

Unterbessen behandelte Richard im Vertrauen auf seine Ueberlegenheit die zur Ruhe gebrachten Provinzen mit größerer Harte als je und trieb seine Vassallen so weit, daß sie, es koste was es wolle, die dritte Emphrung zu wagen beschlossen; in dieser war Bertran von Born, wie seine Lieder bezeugen, eine der ersten Trichsedern. Er hatte einen Grund mehr, als die übrigen Barone, sich an dem Grasen von Poitiers zu rächen. Er besaß das Schloß Hautesort mit seinem Bruder Constantin von Born

gemeinschaftlich, allein bie Bruber fonnten fich nicht vertragen und einer fuchte ben anbern ju verbrangen, mobei ber minder unternehmende Conftantin ju furg fam. Die Nachricht ift uber bie Folge ber Begebenheiten giem= lich verworren, boch ift es flar, bag bie Bruber in ftetem Unfrieden lebten und fich wechfelsweise vertrieben. mal war es bem letteren gelungen, fich bes gangen Schloffes ju bemachtigen, allein Bertran nahm es wieber ein und bestand nun auf bem Alleinbesit. Der Bertriebene wandte fich an ben Biggrafen Abemar von Limoges; biefer war eben mit Richard im Kriege begriffen, allein beibe Gegner verfohnten und verbanden fich, um ben berrich= füchtigen Bertran ju bemuthigen. Gie vereinigten ihre Streitfrafte, fielen in Die Berrichaft Sautefort ein und verheerten fie mit Feuer und Schwert; indeffen icheint fich Bertran binter feinen Mauern behauptet gu haben.

Wir besigen ein Sirventes, welches unter biesen Umständen gedichtet ist und den keden Muth des Sangers verrath, der mitten in dem Rauch seiner Besigungen der ergrimmten Feinde so wie der trägen Freunde spottet. (IV, 141.) Haben wir den Sinn des Gedichtes recht verstanden, so war es Bertran unterdessen geglückt, einige von Richard beeinträchtigte Häuptlinge, vielleicht Abemar selbst, auf seine Seite zu bringen, doch sehlte es diesen Bundesgenossen an Entschlossenheit. Nach dem Zeugnist der Lebensnachricht war Wilhelm von Gordon, ein machtiger Baron in Quercy, durch Richard, welchem Alsons II von Aragon und Ermengarde von Nardonne zu Hulse geeilt waren, seines Erbschlosses Gordon, und Talairand,

Biggraf von Perigord, ber Stadt Perigueur beraubt wors ben, wo Nichard seinen Sig nahm. 1)

"Ich weiß meinen Berftand zusammenzuhalten — sagt ber Dichter — wie sehr man mir auch zusett. Lange schwebte ich zwischen Abemar und Richard in Gefahr, boch jest sollen meine Feinde in solchen Zwist gerathen, baß ihre Kinder, wenn ber Konig sie nicht scheibet, noch Theil an ben Eingeweiden haben sollen."

"Bilhelm von Gorbon, einen starken Rlopfel habt ihr in eurer Glocke; ich liebe euch, so wahr Gott mir helfe. Doch für einen Narren und Maulassen halten euch bie beiben Bizgrafen und bie Zeit wird ihnen lange, bis ihr euch in ihren Reihen zeigt."

"Stets muß ich fechten und arbeiten, mich schügen und vertheibigen, benn sie verwusten und verbrennen mir mein Land, roben mir meine Baume aus und mischen mir bas Korn mit bem Stroh; ich habe keinen Feind, sei er muthig ober zaghaft, ber mich jest nicht angreift."

"Stets veruneinige und trenne ich die Barone, und stets verschmelze und verbinde ich sie wieder. Ich mochte ihnen ein kuhnes herz geben, und ich bin thoricht, wenn ich es recht ermesse, benn sie sind von schlechterer Arbeit als das Eisen bes heil. Leonhard: 2) drum ist der ein Narr, ber sich an ihnen abmuht."

"Talairand trabt und fpringt nicht, bewegt fich nicht aus feiner Burbe und furchtet weber Lanze noch Speer:

<sup>2)</sup> S. Hist. de Languedoc. t. III. p. 61.

<sup>2)</sup> Das heißt wohl bie in feinem Geiligthume aufgehangten Retten, bie fammtlich gerbrochen waren.

freilich er lebt wie ein Lombarde 1) und ist so voll Trägs heit, daß, wenn jeder sich aufmacht, er sich ausstreckt und gahnt."

"Nach Perigueur, nah ber Mauer, so baß ich mit ber Streitart hineinwersen kann, will ich bewassnet auf meisnem Bayard kommen, und sinde ich den poitevinischen Schlemmer (Richard), so soll er erfahren, wie mein Schwert schneibet: benn ich hoffe ihm ein Gemisch von hirn und Splittern auf den Scheitel zu setzen."

"Ihr Herren, Gott foll euch bewahren und behuten, und euch gnabig und hulfreich sein, wenn ihr nur zu Richard sagen wollt, was ber Pfau einst zur Krabe gesagt hat."

Bertran von Born's Thâtigkeit ift es vorzüglich zuzusschreiben, daß diese neue unter allen die gefährlichste Emperung gegen Richard zu Stande kam. Nach einem Wink in des Troubadours Liedern scheint Limoges der Mittelpunkt der ganzen Angelegenheit gewesen zu sein; dort in der Kirche zum heil. Martial schwuren sich die Verbündeten Treue. Um eifrigsten zeigten sich Richards alte Keinde, die Vizzafen Ademar V von Limoges und Segur, Ebles V von Ventadour, Archimbald V von Comborn, Raimund II von Turenne, sämmtlich Limosiner, sodann der Graf von Perigord Elias Talairand und sein Bruder Wilhelm Taslairand, herr von Montignac, die drei Grafen von Angouleme, Wilhelm, Ademar und Elias nebst andern Grafen und Baronen. In Richards süblicheren Besitzungen

<sup>2)</sup> Die italianifden Raufleute in Frankreich, welche, wie ichon ans gegeben wurde, ben obigen Namen führten, waren vom Rriegsbienfte frei.

hatte man einige bebeutende Häupter gewonnen, unter andern Gaston VI Vizgrasen von Bearn oder eigentlich seinen Bormund; ferner Gentule I, Grasen von Astarac, Bezian II, Bizgrasen von Lomagne, der erst kurz vorher von Richard, dessen, dererkerrschaft er nicht anerkennen wollte, gezüchtigt worden war, und Bernhard IV, Grassen von Armagnac.

Die nachste Veranlassung ber Empörung war bie Uneinigkeit ber königlichen Brüber. Die Geschichte bieses
Krieges, ber zu Anfang bes Jahres 1183 ausbrach und
sich bis über die Mitte besselben hinaus zog, liegt nicht
ganz klar vor unsern Augen. 2) Wir legen die Erzählung Benedicts von Peterbury zu Grunde, die wenigstens
in sich keine Wibersprüche enthält. 2)

Heinrich II verlangte, als er um Weihnacht 1182 zu Mans hof hielt, Richard und Gottfried sollten ihrem altern Bruder, als gekröntem Könige, den Huldigungseid leisten. Gottfried, Graf von Bretagne, solgte ohne Wisberrede, allein Richard weigerte sich mit der Erklärung, er sei eben so hochgeboren, wie sein Bruder heinrich; als er sich aber auf Zureden seines Vaters endlich dazu entschloß, wollte heinrich die Huldigung nicht mehr annehmen. Zornig verließ Richard ben hof, eilte nach Poitou und verschanzte sich dort. Als die aquitanischen Großen, Richards Unterthanen, von diesem Zwisk Kunde erhielten,

<sup>2)</sup> Lingard in feiner History of England, t. 11. p. 150, geffeht: From our ignorance of the motives, which secretly swayed the three princes, we obtain but a dark and indistinct wiew of the events, which followed.

<sup>2)</sup> S. Bouquet, tom. XVII, p. 451. ff.

wandten sie sich insgeheim an ben jüngern Heinrich, der seiner Milbe wegen beliebt war, und baten ihn, die Herrsschaft von Aquitanien zu übernehmen und über ihre Mittel zu versügen. Heinrich willigte ein, verband sich mit Gottsfried und schäfte diesen nach Bretagne, um ein heer zu sammeln, während er selbst sich zur Abreise nach Aquistanien sertig machte. Diesmal also durste Richard nicht hoffen, so leichten Kaufs wegzukommen. Hören wir nun Bertran's Sirventes, welches das aussteigende Gewitter ankundigt. (IV. 145.)

"Da Bentadour, Comborn, Segur und Turenne, Montfort 1) und Gordon mit Perigord Schwur und Beretrag gemacht haben, und die Burger sich ringsumher versichanzen, will ich mich frohlich mit einem Sirventes hineinmengen, um sie anzuspornen. Ich mochte nicht Toledo besitzen, sofern ich nicht sicher baselbst hausen konnte."

"Ha! Puiguillen, Clarensac, Gragnel, Saint 2Aftier, 2) ihr habt hohen Ruhm erworben! Auch ich selbst, wenn man es gestehen will, und Angouleme tragen größern Ruhm bavon, als ber Herr Karrner, ber seinen Karrn aufgab: benn ber hat nichts und wagt kaum etwas zu erheben; 3) brum will ich mit Ehre lieber ein kleines Landchen, als ein Kaiserthum mit Unehre besigen."

"Benn ber machtige Wiggraf, bas haupt ber Gasconier, bem Bearn und Gavardan gehort, und Bezian

<sup>1)</sup> Baronie in Perigorb.

<sup>2)</sup> Baronieen, gleichfalls in Perigorb.

<sup>9)</sup> Rach ber Lebensnachricht (84) hatte Richard feinem Bruber Beinrich bie Gintunfte von ben Karren, b. h. bas Strafengelb, entzogen; die Stelle enthalt also einen Borwurf fur ben letteren.

es will und Bernarbon und ber herr von Air und ber von Marfan, ') fo hat ber Graf von biefer Seite genug zu thun; ebenso moge er, wie er benn tapfer ift, mit ber großen Macht, bie er sammelt, herkommen und sich mit uns messen!"

"Benn Taillebourg, Pons, Lusignan, Mauleon und Tonnai sich aufmachten und zu Sivrac ein lebendiger und gesunder Bizgraf herrschte, so zweiste ich nicht, daß der von Thouars und beistunde, da der Graf ihn bedroht. 2) Er vereinige sich mit und ohne Furcht, wir wollen den Grasen zur Nede stellen, damit er und Genugthuung gebe wegen der Leute, die er und aus den Handen gerissen."

"Iwischen Poitou und ber Insel Bouchard, Mirebeau, Loudun und Chinon, bei Clairvau haben sie ohne Ruckssicht mitten auf den Plan ein schönes Schloß gebaut; doch mochte ich nicht, daß der junge König es sahe, denn es wurde ihm nicht behagen. Allein ich sürchte, da es so herrlich schimmert, er wird es von Mataselon aus ersblicken."

Die lette Strophe ift bestimmt, ben jungen Ronig gegen seinen Bruber aufzureizen. Richard hatte bas Schloß Clairvau, welches seit unbenklichen Zeiten ber herrschaft ber Grafen von Unjou unterworfen gewesen, gegen heins richs Willen, ber biese Grafschaft verwaltete, befestigen

<sup>1)</sup> Beibes Berrichaften in Gascogne.

<sup>2)</sup> Taillebourg, Stabt in Saintonge, einem ber kriegerischesten Barrone. Gottfried von Rançon gehörig. Pons in dieser Proving, Lusignan und Mauleon in Poitou, Tonnat in Saintonge waren berühmte Baronieen. Der hier genannte herr von Mauleon ist Raoul, Vater Savarics, des Troubadours. Die Biggrafschaften Sivrac oder Sivray und Thouars lagen in Poitou.

laffen, wahrscheinlich, um sich bessen als einer Bormauer gegen seinen Bruber zu bedienen. \*) An dieses gewalts same Versahren erinnert ber Dichter hier ben jungen Heinzich und läst ihn zugleich, über die Schranken des Rausmes sich poetisch erhebend, den hell schimmernden Gegenzstand des Streites aus seiner weit entlegenen Residenz erblicken.

Unterbeffen hatte Ronig Beinrich ben Plan feines alteften Sohnes erfahren und fette ihn beghalb gur Rebe. Der betroffene Cohn geftand alles: er erflarte, nur Ridarbs Unmagung über Clairvau habe ibn zu biefem Schritte bewogen; jugleich schwur er auf bas Evangelium feinem Aufgefobert von biefem trat Bater ewigen Gehorfam. Richard feinem Bruber bas Schloff ab, und fo fam ber Friede zwischen ben Sohnen zu Stanbe. Beinrich und Gottfried versprachen zugleich, jur Beruhigung ber Rebellen mitzuwirken. Der junge Beinrich opferte feine Unfpruche fur eine jahrliche Rente, wie fich aus bem folgen: ben Sirventes ergiebt, worin biefer, ber allerbings bie Pflichten bes findlichen Gehorfams auf Roften feiner Berbundeten erfullt hatte, bitter angegriffen wirb. (IV. 148.)

"Ein Sirventes bin ich nicht Willens langer aufzusschieben: solche Lust fühle ich, es zu bichten und zu versbreiten, benn ich habe einen neuen und großen Gegensstand an bem jungen König, ber seine Foberung an seinen

Inductus (Henricus) ea fuerat occasione, quod Ricardus castellum de Clarevalle, a retroactis temporibus constitutum sub ditione comitum andegavensium, in injuriam suam munitionibus multis contra suam firmaverat voluntatem. De orig. comit. Andegav. apud Bouquet, t. XIII. p. 538.

Bruder Nichard aufgegeben, ba sein Vater es ihm gebot — so hat man ihn gedemuthigt! Da aber Herr Heinrich kein Land mehr besigt noch regiert, so soll er der König der Memmen heißen."

"Denn er handelt wie eine Memme, da er nun ganzlich von Lieferungen, Zahlungen und Versicherungen lebt. Ein gekrönter König, der von einem andern seinen Unterzhalt bezieht, darf sich nicht mit Arnold, Herrn von Belz landa, vergleichen, nicht mit dem trefflichen Wilhelm, der die Feste Miranda erstürmte, so ebel war er! Da dieser aber in Poitou Lug und Trug begeht, so wird er bort nicht länger beliebt sein."

"Nicht im Schlafe wird er über Cumberland als Ronig der Englander herrschen noch Irland erobern, nicht Herzog genannt werden des normannischen Landes, nicht Unjou inne haben, Monsoreit und Cande, 1) nicht wird er die Aussicht über Poitou besigen, noch Pfalzgraf bort von Bordeaur, noch jenseits bis zur Heide hin Gebieter ber Gasconier noch von Bazas genannt werden."....

"Der Graf Gottfried, bem Breselianda 2) gehört, sollte ber Erstgeborne sein: benn er ist ritterlich. Er sollte über bas Königreich und bas Herzogthum gebieten" (b. h. Heinrichs Wurde als König von England und Berzog von Normanbie einnehmen),

Beinrichs Abfall entmuthigte die Berbundeten und ger= ftorte ihre Plane; ohne großen Widerstand zu finden,

<sup>2)</sup> Monforeil ober Monforeau, Stadt in Anjou ohnweit Saumur; Canbe, Schloß in Anjou.

<sup>2)</sup> Muß ein Ort ober eine Lanbichaft in Bretagne fein, vielleicht bie Gegend von Breft.

schlug und züchtigte Richard einen nach bem andern. Darüber erhub Bertran seine Stimme von neuem. (IV. 147.)
"Ein Sirventes will ich dichten von den seigen Baronen, und nie sollt ihr mich wieder von ihnen reden hören: denn mehr als tausend Stacheln habe ich an ihnen zerbrochen und nicht einen in Lauf oder Trab gebracht — nein, sie lassen sich ohne Widerrede berauben! Versluche sie Gott! Was wollen denn unstre Barone beginnen? Es giebt keiznen, den man nicht wie einen frommen Bruder scheren und schaben oder ohne Umstände an allen Vieren beschlasgen könnte."

Indessen wendete sich die Lage der Dinge mit einem Male. Heinrich II hatte den jüngern Sohn Gottsried auf den Kriegsschauplatz geschickt, um den Frieden zwischen Richard und seinen Vassallen zu vermitteln; allein dieser, vergnügt, der Aufsicht seines Vaters entronnen zu sein, brach seinen Sid und führte seinen alten Verdündeten ein Heer von Bretonen und jenen surchtbaren Miethlingen zu, die unter dem Namen Bradanzonen bekannt waren; mit diesen richtete er in Poitou die gräulichsten Verwüssungen an und trieb Richard, der überall nur Feinde sah, bald in die Enge. Nun erbot sich der junge Heinrich zum Friedensgeschäft, nahm Urlaub von seinem Vater und bez gab sich nach Limoges, wo er gleichfalls die Maske abzwarf und sich gegen Richard erklärte.

Eine Weile sah ber Bater (im Febr. 1183) bem Streite mit Ruhe zu; als er aber bemerkte, baß Richard bem Untergange nahe war, rustete er sich zu seinem Beisstand und verband sich zu bem Ende mit seinem alten Freunde Alsons II von Aragon; allein der jungere Heinrich bat seinerseits Alsons's Erbfeind Raimund V von Tou-

louse, wie auch seinen Schwager Philipp August und Sugo, herzog von Burgund, um hulse, bie ihm auch nicht verweigert wurde. 1)

So mußten bie Sachen stehen, wenn sie Bertran von Born befriedigen sollten; wie gludlich er sich fühlte, kann ein Sirventes bezeugen, das er von Raimund von Touslouse aufgesodert dichtete, und worin er den Rampf zwisschen biesem und bem König von Aragon im Geiste vorausssieht. (IV. 149.) Er sagt darin:

"Bei Toulouse gegen Montagut wird ber Graf fein Banner aufpflanzen auf ber grafsichen Wiese an ber Ruhebank; sobald er sein Zelt bort aufgeschlagen, werden wir uns in ber Runde lagern und brei Nachte bort verharren."

"Und balb nach unfrer Ankunft wird bas Baffenspiel auf ber Sbene beginnen, und bie Catalanen und bie von Aragon werben ben Boben bicht bebecken; kein Sattel wird ihnen helfen, benn wir Berbunbete führen gewaltige Siebe."

"Dann kann es nicht fehlen, baß bie Splitter bis jum himmel emporsliegen und Zindel, Taft und Sammet gerriffen, Bander und Spangen, Belte und hutten zer=. ftreut werben."

"Und mit uns werben ziehen die Gerrscher und Freisberrn und alle die geehrtesten und erlesensten Genossen ber Welt; sie werden von Lohn, Aufruf und Ruhm gestockt ihre hulfe bringen."

Nachbem Bertran nun auch bie Gegner bes Grafen

<sup>1)</sup> S. Hist, d. Lang. t. III. p. 61.

von Toulouse, ben König von Aragon, bie Bizgrasen Roger II von Beziers, Bernhard Aton II von Nismes und andre zum Kampfe eingeladen hat, schließt er mit bem characteristischen Ausruf: "Wären boch die mächtigen Freiherrn stets auf einander erzürnt!"

Der alte Beinrich begab fich nun nach Limoufin und bemubte fich immer noch, feine Gohne Beinrich und Gott= fried ju ihrer Pflicht jurudjufihren. Als er fich Limoges wo fich Beinrich mit bem Biggrafen Abemar verschanzt hatte, empfing ibn bie Burgerschaft mit einem Pfeilregen, ber ibn, wiewohl er nur eine Unterrebung mit feinem Sohne verlangt hatte, jum Rudzug nothigte. Balb barauf aber ericbien er, von Richard begleitet, mit einer bebeutenben Dacht vor bem Schloffe von Limoges und fing bie Belagerung an; boch fant er verzweis felten Wiberftanb. Der junge Beinrich befand fich außerhalb ber Burg, um einen großen Schlag gegen feinen Bater vorzubereiten, allein noch ebe ber bagu Tag erfchien, ftarb er in bem Schloffe bestimmte Martel an einem Fieber, bas er fich burch bie Unftrengungen jugezogen hatte. (11. Juni) Als er fich bem Tobe nabe fühlte, fchickte er einen Gilboten an feinen Bater, flehte ihn um Bergebung und brudte ben Bunfch aus, ihn noch einmal zu fprechen. Der ftets gutige Rouig, im Innerften bewegt, mare gern erschienen. allein feine Freunde, eine Schlinge furchtenb, riethen ihm ab. Da jog er einen Ring von feinem Finger und uber: fanbte ihn bem Sterbenben als ein Beichen feiner Liebe und Bergebung. Beinrich prefte ihn an feine Lippen, bekannte feine Gunden vor allen Unwesenden und ließ fich in ein barenes Bembe gebullt, ben Strid um ben Sals

auf eine Streue von Afche legen, wo er ben Beift aufgab.

Benigen ging ber hintritt bes burch manche schone Gaben ausgezeichneten Prinzen so zu herzen, als Berztran von Born. Er singt barüber (II. 183.):

Wenn alle Qualen, Thranen, alles Leib, Der Kummer, ber Berluft, bie herbste Pein, Die man gefühlt in bieser Zeitlichkeit Bersammelt waren, schienen sie noch klein Beim Tob bes jungen herrn von Engellanb, Worüber Ehr und hochsinn sich beklagt, Die Welt verbüstert, schwarz und finster zagt Ganz freubenleer, voll Traurigkeit und Jammer.

Betrübt und schmerzvoll und in tiesem Leib
Sind nun die wackern Soldner, da er tobt,
Die artigen Dichter, Sanger weit und breit:
Kein Feind ist hoch so tödtlich, wie der Tob!
Er nahm den jungen herrn von Engelland,
Bor dem der Mildeste noch targ erschien.
Kürwahr, nicht hatte diese Welt um ihn
Und wird nicht haben Ahranen gnug und Jammer!....

Er, bem es einst gesiel, fur unfer Leib Bu manbeln hier, ber Rettung uns erwarb, Der herr ber Demuth und Gerechtigkeit, Der unserm heil zu Lieb' bes Tobes ftarb, Woll' auch ben jungen herrn von Engelland Begnad'gen, wie er seiber gnabenreich: Er las' ihn, murbigen Genoffen gleich, Dort wohnen, wo nicht Schmerzen sind noch Jammer.

Bertran wibmete bem Prinzen noch ein zweites Maglied, worin er als ber gutigste und freigebigste herrscher, als ber beste Krieger und Turnierhelb seit Rolands Zeiten gepriesen und sein Tod als ein Gegenstand bes Schmerzes aller Bolker bargestellt wird. (IV. 48.) In ber That war er einer ber tapfersten Kampen seiner Beit; brei Jahre lang hatte er als abentheuernder Ritter die Welt burchstreift und manchen Turnierpreis bavon getragen. 1)

Beinrichs Tob mar ein Donnerschlag fur bie Berbunbeten, bie nun ihre Sache fur verloren gaben. Der Graf von Touloufe und ber Bergog von Burgund, welche nur für ibn zu fechten gefommen waren, zogen fich gurud, Gottfried magte feinen ferneren Wiberftand und ber Bund lofte fich auf. Nachbem bas Schloß von Limoges einge= nommen und bem Boben gleich gemacht worben, jog ber Konig von England mit Richard und Alfons von Aragon burch bas Land, befette ober gerftorte gum Theil bie Burgen ber verschuchterten Baffallen, welche bem Ronig ihre Unterwerfung entgegenbrachten. Much vor Sautefort erfchien bas Strafgericht; es begann eine ftrenge Belage= rung ber ftark befestigten Burg; Bertran wehrte fich barts nadia und erft am fiebenten Tage murbe bie von zwei Ronigen und einem Bergog belagerte Sefte von Richard mit Sturm genommen. 2) Bertran wurde, wie unfre

<sup>2)</sup> Das 206, bas ihm ein Chronist spenbet, stimmt mit bem bes Dichters überein: Amabilis erat omnibus et pulcher aspectu et praecipue gloriae militaris insignis, adeo ut nulli videretur esse secundus; humilis, docilis erat et affabilis, unde eum et prope positi et longe remoti affectuose diligebant. Gervas. Dorobernensis ap. Bouquet t. XVII. p. 604.

<sup>2)</sup> hierüber haben wir eine Stelle bei Gottfrieb von Bigeois. Rach ber Zerstörung von Limoges wandte sich heinrich gegen hautefort, dann: Ipso die venit dux Ricardus et rex Arragonensis Adelphonsus, qui olim supetias regi seniori venit, apud Authefort, obseditque fortiter castrum .... castrum valde inexpugnabile

Sanbidriften ergablen, in Beinrichs Belt geführt, ber ibn, ben er als Unftifter ber Emporung feines Cohnes fannte, febr ubel aufnahm. "Bertran, Bertran - fagte er ihr habt euch einmal geruhmt, bag ihr nicht bie Salfte eures Berftanbes nothig battet; jest aber icheint er euch gang noth zu thun." - "Berr - ermieberte Bertran es ift mahr, bag ich bieß gefagt habe, und ich habe ba= mit bie Bahrheit gefagt, allein nun babe ich ibn nicht mehr." - "Wie fo ?" fragte ber Ronig. - "Berr versebte Bertran - an bem Tage, wo euer Sohn, ber treffliche junge Ronig ftarb, verlor ich Berftand und Bemußtfein." Sofort wird ergahlt, ber gerührte Ronig habe bem Kreunde feines Cobnes feine Rreiheit und feine Befibungen gurudgegeben und ihn obendrein noch reichlich beidenft. Wir feben aber aus bem folgenben Girventes (IV. 153), bag Bertran fein Schloß nicht fo fchnell qu= ruderhielt, wiewohl ihm Richard verziehen hatte; mir erfahren zugleich baraus, bag bie Saupter bes Bunbes por ber Ginnahme von Sautefort und ohne Bertran bagu eingulaben, ihren Frieden abgeschloffen und ihn alfo im Stich gelaffen hatten.

"Ich bin nicht so trostlos, wieviel ich auch verloren habe, um nicht zu singen und vergnügt zu sein; ja ich will mich bestreben, hautesort wieder zu erhalten, bas ich bem Gebieter von Niort auf sein Berlangen übergeben habe. Da ich bittend vor ihm erschienen bin und der Graf vergebend und kussend mich empfangen hat, so kann mich kein Verlust tressen, was ich auch früher über

<sup>7</sup> die, hot est in octava SS. Petri et Pauli Apost. dux jure praelij cepit. Labbei Bibl. manuscr. t. II. p. 337,

ihn gesagt habe, und ich brauche feinem Gleifiner gu fcmeicheln."

"An mir find meineibig geworden brei Paladine, die vier Biggrafschaften von Limoufin, so wie die beiden geskämmten Perigourdiner, die drei verrudten Grafen von Angouleme und Centule nebst Gaston und alle andere Barone, die mir Treue geschworen, der Graf von Dijon, Raimund von Avignon, der bretonische Graf, und keiner hat mir geholsen."

"Wenn sich ber Graf (Richard) freundlich und nicht geizig gegen mich zeigt, so werde ich ihm ein kraftiger helfer sein und treu und acht wie achtes Silber, gehors sam und liebreich; und der Graf folge dem Gebrauch der See: wenn etwas Gutes hinein sallt, so behalt sie es bei sich, was nichts taugt, das wirft sie auf den Sand. Es ziemt einem herrn zu vergeben, und wenn er nahm, wies der zu erstatten."

"Ein Freund, ber mich nichts hilft, ift mir so viel wie ein Feind, ber mir nichts schadet. In einem alten Munster bes heil. Martial schwur mir manch ein Großer auf ein Megbuch; ein gewisser gelobte, nicht ohne mich

<sup>2)</sup> Bur Erläuterung biefer Strophe. Paladine hiefen überhaupt die Großen des Reiches; welche hier gemeint sind, ift nicht deutlich. Die vier Bizgrafschaften von Eimousin sind: Eimoges, Bentadour, Comborn und Turenne. Die beiden Perigourdiner sind Elias, Bizgraf von Perigord und sein Bruder Wilhelm; gekammt soll vielleicht so viel heißen wie glatt, schmeichelnd. Die drei Erazsen von Angouleme sind Wilhelm, Aldemar, Elias; Centule ist der Graf von Aftarac, Gaston Bizgraf von Bearn, der Graf von Dijon ist hugo ill von Burgund; Raimund von Avignon ist wahrscheinlich der Graf v. Toulouse, der bretonische Eraf bestanntlich Gottsried.

Frieden zu schließen, ber mir nachher nichts hielt, ber nicht an mich bachte und nur für sich sorgte, indem er sich auf Gnabe ergab, was ihm nicht wohl anstand."

"Ich will ben Grafen bitten, mir mein Schloß zur hut anzuvertrauen oder mir es zurückzugeben; benn jeht sind alle diese Barone wider mich, so daß ich mit ihnen nicht ohne Streit bestehen kann. Der Graf aber kann mich ohne Uebelstand gewinnen und ich mich ihm ergeben, ihm dienen und ihn ehren. Ich war nicht gesonnen, es zu thun, bis es dahin kam, daß herr Abemar mich verließ."

Jener "gewisse" ist also wohl Abemar von Limoges selbst, ber sich bem Konig unterworfen und Bergebung erhalten hatte.

In einem anbern an Rassa (Gottfrieb) gerichteten Sirventes ereifert sich Bertran über ben Zustand bes Friebens, indem er auf Richards Liebhaberei an der Jagd anspielt. (IV. 151.)

"Fürberhin werben bas die achten Pfortner fein, welsche die Pforte verschlossen halten und die Armbruftschüten werben es erproben, daß Friede in der Gegend ist: benn niemand wird ihnen Sold geben, doch werden sie von dem Grafen Braden und Windhunde und seine besondre Liebe erhalten."...

"Gesucht habe ich von Montpellier bis borthin zu bem falzigen Meere und keinen Baron gefunden, ber vollkomm= nen Sbelfinn befage ohne Scharten und Bruche; keiner, bis auf einen einzigen, will mir gefallen."

"Papiol, nimm ben furzeften Beg, furchte weber Sige

noch Frost, sage meinem Rainier, 1) bag fein Cbelfinn mir gefalle."

Kaum sah sich Bertran von Born wieder in dem Besith seines Schlosses, als sein Bruder Constantin ihm eine Fehde erregte. Noch war es diesem nicht gelungen, in Hautesort wieder einzuziehen; als Heinrich II vor dem Schlosse lag, hatte er vor ihm seine Ansprüche erneuert. Der König versprach ihm Genugthuung, 2) allein Bertran wußte jenen und Richard so für sich einzunehmen, daß sie Constantins Sache nicht weiter beachteten. Dieser gewann indeß einige Häuptlinge des Landes, welche seine gerechten Koderungen mit Gewalt durchzusehen drohten. Bertran antwortete ihnen mit einem Sirventes, das sich burch Kürze bes Ausdrucks und Kecheit des Tons auszeichnet. (IV. 143.)

Rein Sirventes halt' ich zurud,
Mein, bichte eins vergnügt genug:
Ich bin voll Lift und voll Geschick
Und schüe mich vor jedem Trug;
Und mit Zauberei
Mach' ich stets mich frei:
Denn bie Fürsten beid'
Ahaten mir kein Leib.

Da nun ber König bergestalt Und auch Graf Richard mir verziehn, Bekriege Oboard und Guirald Und Talairand mich immerhin —

<sup>1)</sup> Ein unbefannter Baron.

<sup>2)</sup> Rad Gottfried von Bigeois erhielt er fein Schloß gurud: Dux (Ricardus) .... eum Constantino de Born, Oliverii de Turribus genero, quem frater ejus Bertrannus de Born proditione expulerat, reddidit. Labbe l. c. — In diefem Falle tann er es nicht lange befessen haben.

Aber Sautesort Bleibt mir wie zuvor; Fechte, wer's begehrt, Denn mir ist es werth.

Ift friedlich alle Welt gestimmt, Gnügt mir ein Fuß breit Land zum Zwist: Mög' er erblinden, ber mir's nimmt, Wenn auch bie Schuld mein eigen ist! Friede thut mir leid,
Ich bin für ben Streit;
Sonst tein Glaubenssat
Kindet bei mir Plas.

Montag und Dinstag ftort mich nicht, Sleich gilt mir Boche, Jahr und Mond, April und Marz bethort mich nicht: Denn niemand wird von mir verschont, Der mein Recht verlett; Auch gewinnt mir jest Dreier Manner Schwert Keines Pfennigs Werth!

Ein andrer baue heiben an, Ich bin bebacht nur fruh und spat, Wie ich Geschose sammeln tann Und Pferbe, Schwerter, Ariegsgerath: Das ist mein Revier; Ungriff und Aurnier, Spenden, Werben auch Ift mein liebster Brauch.

Mein Erbgenoß ist voll von Arug, Er strebt nach meiner Kinber Sut; Und geb' ich ihm auch milb genug, Deist's boch: Bertran voll Frevelmuth Giebt nicht alles ber. Uber schlimm hat's ber, Auf mein Wort, ber bier Rechten will mit mir.

Wegen hautefort Leih' ich euch tein Ohr; Fechte, wer's begehrt, Denn mir ift es werth.

Bertran behauptete sich, wie er verkundet hatte, und erst nach seinem Tobe verglichen fich seine Kinder mit ih= rem Dheim.

Um biefe Beit fiel ein Connenblid in Bertran's fturmifches Leben. Nach bem Berichte ber Sanbichriften bulbigte er außer ber Biggrafin von Montignac noch einer anbern über feinen Stand weit erhabenen Frau, ber Sats tin Beinrichs bes Lowen, Richards Schwester und Mutter bes Raifers Dtto. Dort ift fie Belena genannt, wiewohl alle Belt weiß, bag fie Mathilbe bieg. 1) Brrthum ift nicht von ber Urt, Die Gache felbft verbach. bie Namensverwechslung lagt fich mit tia zu machen: bem Umftand genugend erflaren, baf ber Troubabour feine Dame mit ber fabelhaften Belena, in welcher bas Mittelalter bie Blume ber Schonheit erblidte, vergleicht; auch finden fich in feinen Cangonen mehrere Undeutungen, welche bie Erzählung ber Sanbichriften befraftigen. fragt fich nun, bei welcher Gelegenheit Bertran bie Befanntschaft ber Bergogin, Die icon 1168 (nach anbern 1167) nach Deutschland abgegangen mar, gemacht haben fann?

Beinrich ber Lowe war, weil er auf bie mehrmalige Borladung Raifer Friedricho I, ber ihn gu verberben fuchte,

<sup>2)</sup> Auch Millot und Papon (Voyage de Prov. t. II. p. 298) nennen fie helena.

nicht erschienen war, am 1. Januar 1180 mit der Reichsacht belegt und in Folge berfelben seiner meisten Besichungen beraubt worden. Im November 1181 hatte ihn der Kaiser zu Ersurt, wo er slehend erschienen war, der Acht unter der Bedingung entbunden, daß er sich auf brei Jahre aus Deutschland entsernte. Heinrich wählte den Hof seines Schwiegervaters, des Königs von England, zu seinem Ausenthalte, und traf begleitet von seiner treuen Gattin und seinen Kindern um die Mitte des folgenden Jahres in der Normandie ein, wo der König Heinrich damals sein Hossager ausgeschlagen hatte. Dort verweilte er bis zum Jahr 1184, wo er mit seinem Schwiegervater nach England abreiste.

Wahrscheinlich war es gegen Ende bes Jahres 1188, als sich ber Troubadour, sei es nun von dem Konig gezusen oder in irgend einer Angelegenheit, an den hof bez gab und bort die Herzogin sah. Richard selbst, dem die Unterhaltung seiner Schwester am Herzen lag, ermuthigte den Dichter, sie zu besingen, und Mathilbe schien die schweichelnden Tone einer Sprache, die sie an ihres Bazters Hof gelernt haben mußte, mit Vergnügen zu horen. Iwei der ihr gewidmeten Canzonen haben sich erhalten.

Eine weiße frische holena zieht ben Dichter machtig an sich; er hat lange Fasten gehalten, aber endlich ben grunen Donnerstag erreicht. Sie ist von so liebreichem Benehmen, daß er es wagen wurde, um einen Ruß zu bitten, wenn dieß nicht Uebermuth ware. Die drei Schwestern von Turenne (Mathilbe, Maria und Elise) vereinigen alle irdische Schönheit in sich, aber Sie steht hoch über ihnen, wie das Gold über dem Sand. Er wurde den Besit von Ravenna und Douai verschmähen, wenn

er seiner Hoffnung auf ihre Hulb entsagen sollte. Die folgenden Worte gehen vielleicht auf Richard, der sich eben zu Argenton an dem königlichen Hose aushielt 1); auch sonst zeigt sich Bertran mit der Freigebigkeit dieses Fürssten nicht zusrieden. "Niemals — sagt er — wird ein Hos vollkommen sein, wo man nicht scherzen und lachen darf: ein Hos ohne Geschenke ist nur ein Park von Barronen. Getöbtet hatte mich ohne Fehl der Berdruß und die Schlechtigkeit zu Argenton, aber die holde, liebevolle Gestalt, das süße fromme Antlig, die freundliche Gesellsschaft und Unterhaltung dort von Sachsen 2) erhielten mich noch am Leben." (III. 135).

Eine andre Canzone, die schönste, welche Bertran geliesert hat, entstand bei einer ganz eignen Gelegenheit. Der Dichter besand sich mit dem Grasen Richard in einem Lager, wo es an allen Bedursnissen mangelte. Es war auf einen Sonntag, die Mittagszeit ging schon vorüber, ohne daß man den Hunger stillen konnte; kurz zuvor hatte Bertran die Herzogin gesehen, sie hatte ihn auf ihres Bruders Beranlassung mit Auszeichnung behandelt. Um nun sich und die Gesellschaft zu erheitern, entwarf er ein Gedicht, worin er sein Gluck seierte (III. 137); die letzten Strophen besselben stehen hier in der Form des Originals:

<sup>2)</sup> Uxor vero sua (Beinrichs b. Lowen) — fagt Benebict von Pe, terbury — filia regis, remansit in custodia patris sui apud Argentonium. Bouquet t. XVII. p. 451. Dieß jum Belege, baß sich ber hof bamale ju Argenton befand.

<sup>2)</sup> So möchte Saissa wohl zu übersegen fein; bie gewöhnliche Form ist Sansuenha (nach Saxonia); allein daneben kann die kurzere Saissa, die sich noch jest im Französischen findet (Saxe), bestanden haben.

Boll hulb und Reis, erlauchter Königssproß, Der bie Treue nie verlest,
Bertrieben habt ihr mich aus meinem Schloß,
Rach Anjou mich hinversett;
Und ba ihr als erhab'ne Bier und Blume
Aller Frauen seib geschätt,
Dient es ber rom'schen Krone selbst jum Ruhme,
Birb sie euch aufs Daupt gesett.

Ihr sanster Blick, ber Mienen hulb erschien Wie ein Pfab zum Liebesziel, Indem mein herr mich sehte zu ihr hin Auf den kaiserlichen Pfühl. Liebreich und sanst war jedes Wort der Sügen, Ihre Sprache voll Sefühl, Und Catalanin schien sie mir im Grüßen 1) und ber Reben leichtem Spiel.

Als ich bie 3ahne fah kryftallenrein,
Da fie lieblich sprach und lacht',
Und einen Körper gart und weiß und fein
In des Ueberkleibes Pracht,
Und jener Farbe frische Rosenröthe,
Die mich um mein herz gebracht —
Richt tauscht' ich, wenn man Korassan 2) mir bote:
So hat sie mich reich gemacht.

Unter Bertrans Liebern finden sich einige heftige Sirventese gegen Alfons II von Aragon, die unsrer Ausmerkfamkeit nicht unwerth sind. hier muß aber zu Alsonso's Ehre sogleich bemerkt werden, daß sich Bertran durch seine Leidenschaftlichkeit zu wirklichen Berlaumdungen bahin reifen ließ und biese Lieber baher mehr zu seiner eignen

<sup>2)</sup> Die Catalanen ftanden im Rufe besondret Artigfeit.

<sup>2)</sup> Proving von Perfien.

Charafteriftit als jum Nachtheile eines Roniges, in beffen Lob alle Geschichtschreiber einstimmen, bienen tonnen. Bertran von Born mar gegen Alfons, als feinen politischen Biberfacher, eingenommen: biefer batte feine Baffen mit benen bes englischen Ronigs vereinigt, Bertrans Bunbesgenoffen bekampft und an ber Ginnahme von Saute= Gin befondrer Borfall, fort Theil gehabt. Berfaffer ber Lebensnachricht ergablt, hatte ben Troubabour ju Alfonfo's perfonlichem Gegner gemacht; Die Erzählung hat nichts Unwahrscheinliches und wird auch burch eine Meußerung in einem ber Rugelieber unterftugt. ber Belagerung von Sautefort ichidte ber Ronig von Aragon, ber fruber mit Bertran befreundet mar, einen Boten in die Fefte und ersuchte ben Baron um Lebens: mittel, bie ihm biefer gefällig herausschickte, inbem er bem Gefchent bie geheime Bitte beifugte, ber Ronig moge veranlaffen, bag man bas Sturmgerathe von einer ge= miffen Stelle ber Mauer entferne, welche bafelbft bem Einfturg nabe fei. Allein ber Ronig verrieth bie gange Sache; man vereinigte alle Sturmwerkzeuge auf bem ans gegebenen Puntte, und fo mußte bie Fefte fallen. Das folgende Sirventes, welches Strophe fur Strophe erlau: tert werben muß, scheint im Frubling 1184 entftanben au fein. (IV. 162.)

entfaltet, so fiche Bluthenzeit sich munter und frohlich entfaltet, so fühle ich mein Berg getrieben, ein neues Sirventes zu bichten, welches bie Aragoneser lehren soll, daß ihr Konig unter bofen Borzeichen, bas konnen sie glauben, und zu seiner Schande mit seinen gemietheten Soldlingen hieher kam."

"Sein niedriges emporgekommenes Gefchlecht wird en-

bigen wie es angefangen hat und zuruckkehren, woher es ausgegangen ist, nach Milhaub und Carlad. Wenn jeder, was ihm gehort, wiedergenommen, so walle er nach Ayrus. Freilich wird ihn die Meeresluft abschrecken: so zaghaft, matt und feig und verzärtelt ist er."

Schon hier geht ber Dichter zu weit. Alsons war ein Sprößling bes Hauses Barcelona; sein Großvater hatte bie Tochter Gilberts, bes Grasen von Provence, geheirathet, ber, wie es scheint, ber Sohn eines unbedeutenden Grassen von Milhaud in Rouergue und vielleicht mit einer Ebelfrau von Sarlad vermählt war. Auf biese Weise läßt sich Bertran's Irrthum erklären.

"Er verliert Provence, das er verlassen: benn man schätt seinen Bruder Sancho höher als ihn. Er aber hat keine andre Sorge, als fett zu werden und in Rouffillon zu trinken, woraus Gottfried vertrieben wurde. Zu Willemur und Toulouse aber halten ihn seine Bundesgenossen seine für meineidig, benn er hat sie aus Furcht verslassen."

Sancho verwaltete Provence in seines Brubers Namen; i. 3. 1185 erhielt er, ber ein bloßes Werkzeug seines Brubers war, von biesem eine andre Bestimmung. Bon einem aus Rouffillon vertriebenen Gottsried weiß die Geschichte nichts; ebensowenig läßt sich bei bes Dichters Unlauterkeit unterscheiben, auf welchen Umstand er mit dem Borwurf des Gibbruchs auspielt. Er fahrt sort:

"Den Ronig, welcher Caftro Terig 2) und ben Palaft

<sup>1)</sup> Hist. litt. d. Tr. I. 248.

<sup>2) 3</sup>m Original Castrassoritz b. t. Castrum Caesaris , ein Schbf in Altcastitien, vier Meilen von Burgos.

zu Tolebo befigt, preise ich, bag er bem Sohn bes Barcelonesers zeigt, wie man sicht: benn bem Rechte nach
ist er sein Oberherr. Der Hof und bie Thaten bes ungläubigen Königs sind mir lieber als die von jenem, ber
mich an bemselben Tage berrieth, wo ich ihm gedient
hatte."

Alfons III von Castilien ist gemeint, ber Bunbesgenosse, nicht ber Lehnsherr bes Königs von Aragon; \*)
beibe waren in Navarra eingefallen und hatten baselbst
einige Bortheile errungen; von bem größeren Helbenmuthe bes Castilianers wissen wir nichts.

"Der eble König Garcia Ramirez wurde, ware ihm bas Leben nicht entwichen, Aragon erobert haben, bas ber Mönch ihm entwandt hatte, und ber eble und wackre König von Navarra wird es mit seinen Alanen gewiß erobern, wenn es ihm Ernst ist: benn so wie das Gold mehr werth ist als der Azur, so ist sein Ruhm tausends mal so viel werth und weit vollkommner als der jenes treulosen Königs."

Nach bem Tobe bes kinderlosen Alfons I von Aragon und Navarra mahlten sich diese Reiche besondre Obershaupter. Garcia Ramirez ward König von Navarra und Garcia, genannt der Monch, König von Aragon. Mit dem Nachsolger des letzteren, dem Grafen Kaimund Bezrengar von Barcelona war Garcia beständig in Kriege verwickelt, ohne jedoch Bortheile über ihn zu erringen.

<sup>1)</sup> Gine Lehnshoheit Caftiliens über einen Aheil von Aragon hatte allerbings bestanben, war aber furz vorber aufgehoben worben. S. bie eben erschienene "Geschichte Aragoniens im Mittelalter v. E. A. Schmibt. Leipzig 1828." Seite 115 u. 123.

Eben so wenig gelang bieß, trog ber obigen Berfunbisgung, seinem Sohne Sancho VI gegen Alfons II.

"Nur aus Rudficht fur fie, beren Gatte er ift, bie eble Konigin, halte ich inne. Sonft wurde ich ihm, mit Gunft, ben Berengar von Befalu vorwerfen, ber, zu seiner Schande fei es gesagt, burch ihn getobtet und ver= rathen wurde, was feinem hause zum Schimpfe gereicht."

Wenn, wie in ben Hanbschriften bemerkt wird, unter diesem Berengar ber Bruder bes Konigs zu verstehen ist, so muffen wir den Vorwurf bes Dichters abweisen. Die Geschichtschreiber sind einverstanden, daß Berengar durch Feins bes Hand siel und Alfons für seinen Tod eine nachbruckliche Rache nahm. Vielleicht hatte Bertran einen andern Vorfall im Auge.

"Auf die niedrigste Beise, als ein falscher, meineisbiger und grausamer Konig verrieth er die Kaiserin, als er zentners und lastweise die Habe wegnahm, welche Manuel schiefte, und sie seinem Bruder Jacob gab. Nachsher, als er das Grune mitsammt dem Holz genommen, sandte er die Herrin und die Griechen, die er verrathen, hartherzig über das Meer zurück."

Diese Beschuldigung ist nicht ungegründet, doch hochst übertrieben. Allerdings war Alsons mit Eudoria, Kaiser Manuels Tochter, verlobt gewesen und hatte sich, da sie ihn zu lange warten ließ, mit Sancha von Castilien vermachlt, so daß die Verlobte, als sie endlich ankam, wies ber abziehen mußte. Von einem Bruder Alsonso's, der Jacob hieß, ist nichts bekannt; hier ist also ein Schreibsfehler zu vermuthen.

Das zweite. Sirventes enthalt noch hartere Anklagen, von welchen einige bes Konigs Privatleben betreffen; ba

fich aber bie, welche fein politisches Leben angeben, als übertrieben erwiesen haben, so laßt fich bei biesen im Allgemeinen baffelbe voraussehen. Wir heben folgenbe Strophen aus. (IV. 167.)

"Benn ich die gelben, indigfarbigen und blauen 3ins bel in ben Garten entfaltet sehe, ergobt mich die Stimme ber Pserbe und die Musik ber Spielleute, die in ben Gezelten Trompeten, horner und Clarinetten blasen: brum will ich ein Sirventes bichten, bas ber Graf Richard hoeren soll."

"Ich wollte mich mit bem König von Aragon vergleichen und aussihnen, allein er handelte zu roh und graufam, als er uns bekriegte. Darüber muß ich ihn züchtigen und ich thue es, um ihn zu bessern; es thut mir leib, wenn ich ihn irren sehe, und ich wunschte ihn zu belehren."

Die Borwürse, welche ihm ber Dichter nun macht, sind folgende. Der König habe einen seiner Bassallen, ber ihn zu sich in sein Schloß geladen, daraus vertrieben; er habe eine Summe Geldes, die er zur Auslösung der Gesangenen erhalten, unterschlagen; er habe den Spielzmann Peire, der ihm doch Geld und Pferde geliehen, der Alten zu Fontevrault (b. h. der verwittweten Könizgin von England, Mathilde) ausgeliefert, die ihn wegen seiner Berläumdungen mit Messern habe zerschneiden lassen. Eine dieser Beschuldigungen muß aber besonders herzvorgestellt werden:

"Spielleute haben mir von ihm gesagt, daß sie ihn umsonst mit Lob überhauft hatten; und wenn er ihnen auch einmal grune ober blaue Rieiber ober ein paar Pfennige geschenkt, so hatte er sich dagegen — es ist haßlich, daß man ihn darüber tabeln muß — an einem

von ihnen, bem Artufet, bezahlt gemacht, ben er fcanb= licher Beife ben Suben verkauft habe."

Diefe Strophe wird von ben Sanbichriften folgender Dagen gloffirt. Artufet hatte bem Konig 100 Mara= botins gelieben, und ichon mar ein Sahr verfloffen, ohne bag er gu feinem Gelbe fommen fonnte. Eines Tages bekam Urtufet mit einem Juben Banbel, und in einem Auflauf fielen bie Juben über ihn ber und verwundeten ibn nebft einem Befahrten, mogegen biefe einen Juben erschlugen. Darüber aufgebracht liefen bie Juden vor ben Ronig und boten ihm 200 Marabotins, wenn er ihnen bie Morber gur Strafe überliefern wolle. Der Ronia war ben Rauf zufrieden und bie Juden verbrannten bie beiben Chriften am erften Beibnachtstag. Diefer fast un= glaubliche Borfall, ber fich nur mit bem befonberen Gin= fluß ber fpanischen Juben erklaren lagt, wird burch bas Beugniß eines anbern Troubabours beftatigt. von Berguedan fagt von Alfond: "Er hat einen Fehl= tritt begangen, wegen beffen ihn niemand rechtfertigen wird: benn auf ben Tag ber Geburt (Beihnacht) ließ er zwei Chriften verbrennen, ben Artus mit feinem Befahrten, und nicht hatte er fur einen fcurfischen Juben zwei Chriften zum Tobe und zur Marter verdammen follen." Nach biefem Bericht murben bie Chriften wenigstens nicht ber Gewalt ber Juben überliefert.

"Pedro Ruiz begriff ben königlichen Jungling, sobald er ihn sah: benn er kundigte an, er wurde weder gut noch bos werben. Dieß war an seinem Gahnen zu erskennen: ein König, ber gahnt und sich streckt, wenn er von Schlachten erzählen hort, scheint Langeweile zu haben ober sich nicht auf die Waffen zu verstehen."

"Ich verzeihe es ihm, wenn er mir durch seine Leute Boses zusügen ließ: denn der Herr, der über Poitou gesbietet, befahl es ihm; er konnte nicht anders. Aber ein Konig, der von einem Herren Lohn erwartet, muß sehr habsüchtig sein; als er daherzog, galt es ihm mehr um den Gewinn als um sonst etwas."

"Nun wunsche ich, ber Konig lerne mein Sirventes mit willigem herzen; er lasse es bem Konig von Navarra vortragen und burch Castilien verbreiten."

In einem andern Sirventes, worin Bertran über die Feigheit der Barone zurnt (IV. 165), versetzt er dem König von Aragon, dem er das Berbrechen, sich sur Heinzich II erklärt zu haben, nicht verzeihen konnte, einen gelegentlichen Stoß. "Die Aragoneser, die Satalanen und die von Urgel bektagen sich laut, denn sie haben keinen, der sie ansührt, sondern einen trägen und schweren Herrn, einen, der sich in seinen Gedichten lobt, mehr nach Geld als Ehre trachtet und seinen Vorsahren erhängte, wodurch er sich selbst zu Grunde richtete und der Hölle vertsel."

Die peinliche Beschulbigung widerlegt sich von selbst, wenn man bebenkt, daß der König als ein Kind von zehn Jahren den Thron bestieg. Mit so zerbrechlichen Pfeilen, wie tief sie auch in Galle getaucht sein mochten, durste Bertran nicht hoffen, einen Fürsten zu verlegen, den alle Dichter als den ersten seiner Zeit priesen. Selbst die Geschichte von den Juden, die wir doch nicht läugenen können, war nicht hinreichend, den Ruf des Königs zu trüben, da ein einzelner Zug von Ungerechtigkeit und härte einen Fürsten des Mittelalters nicht zu schänden vermochte.

Die endlosen Kriege und Friedensschluffe, Streitigteiten und Verträge Heinrichs II und Richards mit Phitipp August gaben unserm Troubadour Stoff zu manchem
träftigen Sirventes. Bon nun an sehen wir ihn stets auf
Seiten seines Landesherrn, und wenn er den König von
Frankreich aussobert, die Bassen zu ergreisen und eine
ihm widersahrene Schmach zu rächen, so geschieht dieß
nur aus seinem bekannten Wohlgefallen am Kriegszustande,
der ihm außer der Lust des Schlachtgewühles auch Beute
und eine größere Freiheit des Lebens versprach. Die
Tahre des Friedens vom Juli 1183, wo er sein Schloß
übergab, dis zum Ende 1186 muß er schwer ertragen
haben! Diese Lage der Dinge schien sich endlich mit
dem Jahre 1187 ändern zu wollen.

Richard hatte fich vorlangft mit Philipps Schwefter Mir verlobt und in Rolge beffen bie Stadt Gifors an ber Granze ber Normandie und anbre Plate als Beirathes aut erhalten; allein tros Philipps Aufforderung verzogerte er bie Bermahlung von Sahr ju Sahr; jugleich weigerte er fich auf Unrathen feines Baters, bem Ronige von Frankreich fur Poitou und Guienne zu bulbigen. fruchtlofen Berhandlungen ergriffen beibe Theile bie Baf= fen ; Philipp gog mit feinem Beere uber bie Loire, nahm Iffoudun und belagerte bie Gohne Beinrichs in Chateau= rour, allein rafch ericbien ber lettere jum Erfat. Beere ftanben mehrere Tage gegenüber ohne ben Ungriff au magen, endlich vermittelten bie papftlichen Legaten eis nen zweisabrigen Waffenstillftanb, wonach Philipp vorerft Iffoudun behalten und ber Streit vor einer Berfammlung frangofifcher Großen gefdlichtet werben follte. hatte Philipp nun freilich feinen 3med nicht erreicht: benn

Richard verstand sich weber zur heirath noch zur hulbigung und wollte eben so wenig die Mitgift seiner Braut herausgeben.

Ein so unerwarteter Friedensschluß, ber einen noch kaum begonnenen Krieg endigte, mußte Bertran's Galle reizen. Wir besichen ein Sirventes (IV. 170) von ihm, das sich auf diese Angelegenheit zu beziehen scheint: benn wegen der Aehnlichkeit der Umstände, welche die damaligen Kriege zwischen Frankreich und England begleiteten, ist es kein Leichtes, bei den hierauf bezüglichen Liezdern zu bestimmen, welchem Zeitpunkte sie just angehören. hier wird besonders Philipp, der zu der Uebereinkunft zuerst seine Hand geboten haben mochte, mit Tadel übersschüttet. Der Ansang ist des Dichters ganz wurdig.

"Da die Freiherrn aufgebracht und betrübt sind über diesen Frieden ber beiben Könige, so will ich ein Lied bichten, bas jeden, der es hort, nach dem Anfang des Krieges begierig machen soll. Bei einem König, der seinen Seigenthumes beraubt, Frieden schließt und seine Rechte einbust, wird es mir nicht wohl, bis er die Foderungen, die er erhob, errungen hat."

Sofort erklart Bertran, die Englander und Franzosen hatten ihre Ehre gegen Schande vertauscht: ein gerüsteter König, der im Felde Unterhandlungen annehme, sei ein Feigling; besser hatte sich Philipp in das Gewühl gestürzt, als mit den Wassen in der Hand der Kirche zu Gefallen unsterhandelt; dem König Heinrich habe Issoudun den Eid der Treue geleistet, und er werde es nicht fahren lassen; Philipp moge seinem Gegner danken für die englische Münze, die dieser in solcher Menge nach Frankreich gesschickt habe, daß Sade und Beutel theuer geworden; diese,

nicht bie Krieger von Anjou und Maine, sei es gewesen, welche gesiegt hatte. — Das englische Gold war also schon bamals unwiderstehlich auf dem Continent; auch hat selbst der lowenherzige Richard die Anwendung bieser Wasse nie verschmaht.

Wahrscheinlich gehört noch ein zweites gegen Philipp gerichtetes Sirventes in diesen Zeitpunkt. (IV. 172). Krieg ohne Feuer und Blut von Seiten eines Königes oder großen Machthabers, den ein Graf höhne, sei kein schönes Wort, sagt Bertran; ein solcher König pflege und nahre sich, ohne des Vorwurfs zu gedenken, daß er noch nie eine Lanze an einem Schilde zerbrochen. "Der König Philipp — heißt es am Schluße — liebt den Frieden mehr, als ein gutmuthiger Mönch; mein Ja und Nein aber (Richard) ist mehr für den Krieg als einer der Algais." Diese letzteren waren vier Brüder, die vom Raube lebten und nach der provenzalischen Nachricht über 1000 Mann zu Pferde und 2000 zu Fuß geboten.

Seit dem Jahr 1186 war Richard mit seinem alten Feind, dem Grasen Raimund V von Toulouse, im Kriege begriffen, der indessen nachlässig geführt wurde und schon beendigt zu sein schien, als Raimund i. J. 1188 sich mit mehreren aquitanischen Großen, unter welchen der Graf von Angouleme war, verband und Richards Besstungen verwüstete. Dieser sammelte ein heer und siel in Raimunds Staaten ein, eroberte siedzehn Schlösser in Quercy und verheerte selbst die Gegend von Toulouse; auch Abemar von Angouleme und die andern Verbündezten mußten seine Rache subsen. Raimund, auf das hochste bedrängt, wandte sich an seinen Lehnsherrn, den König von Frankreich und bat um bessen Schus. Hieraus

entstand ein neuer Krieg zwischen Frankreich und England, ber auf bie gewöhnliche Beise, b. h. ohne entscheidende Schlachten, mit graulichen Berwustungen, mit Belagerunsen und Zusammenkunften geführt wurde, wobei aber Rischard boch zuleht im Besiche seiner Eroberungen blieb.

Auf diese Begebenheiten zielen einige Lieder unsers Troubadours, durch welche Philipp zum Kampf gereizt werden sollte. In einem derselben (IV. 174) wird Rischard mit einem Jäger verglichen, der nur großes Wild jage, während Philipp auf kleine Vögel Jagd mache, eine Anspielung, die für den Charakter beider Fürsten bezeichenend ist. Ein kräftiger Sporn für Philipp schien dem Dichter der Vorwurf, daß Richard troß allen Unterhandslungen die Prinzessin Alir verschmäht und sich unterdessen mit Berengaria, der Tochter Sancho's VI von Navarra verlobt habe, mit welcher er sich wirklich nachher (1191) zu Messina verband.

"Richard fangt Safen und Lowen — fagt ber Troubadour — und laft sich weber von Sbene noch Gebufch abhalten; zwei und zwei bannt er sie burch seine Starke, so baß sich keiner zu regen wagt; ja er benkt von nun an, große Abler mit Lerchenfalken zu fangen und ber Habichte mit Bußharden 1) zu spotten."

"Der Konig Philipp jagt mit Falken seine Sperlinge und kleinen Bogel, und seine Leute unterstehen sich nicht, ihm die Wahrheit zu sagen: benn allgemach läßt er sich von Richard zu Grunde richten, ber ihm neulich Angousteme entriffen hat und Toulouse besetzt halt."

<sup>2)</sup> Eine Art Raubvogel, welche Maufe und Frofde fangen und fich nicht gur Beige abrichten laffens frang, bure.

"Und da er feines Landes wegen nicht hisig ift, so denke er boch an seine Schwester und ihren stolzen Gatzten, der sie sigen laßt und ihrer nicht begehrt. Dieser Frevel wurde mir nicht behagen, am mindesten ist, wo die Sache noch schlimmer steht: denn ber Konig von Nazvarra hat jenen seiner Tochter zum Gatten bestimmt und macht die Schande noch größer."....

"Mogen die Franzosen mit ben neuen Bluthen baher ziehen; ihre Prahlerei wird zu nichte werden und Gaston und nicht hindern konnen, daß wir den Berg bei St. Severe nehmen und was sie zu Nochesort und entrissen haben und in Poitiers werden unfre Fackeln hell auflozdern, so daß sie es alle sehen."

Ungebulbig über Philipps Baubern ruft ihm Bertran in einem andern Rriegsliebe ju: "Satte er nur eine Barte vor Gifore verbrannt ober einen Teich abgeleitet, fo bag er mit Gewalt in die Berschanzung von Rouen eingebrungen mare und es auf ber Sobe und im Thale bergeffalt belagert batte, bag man feinen Brief ohne Tanbe hatte burchbringen konnen, bann murbe er einen Rarl vorge= ftellt haben, feinen beften Uhnherrn, burch ben Apulien und Sachfen erobert murben!" Richard wird gemahnt, feine Groberungen in Quercy nicht abgutreten, nur follte ber Ronig (fein Bater) ibm ben Schat von Chinon uberliefern (IV. 177). - Die Reichthumer, welche ber alte Beinrich zu Chinon, einem Schloß im Begirt Turenne, aufbemabrte, maren berühmt; Richard bemachtigte fich ihrer ploglich (1187) und verwandte fie zu bem ermahnten Rriege. 1)

<sup>1)</sup> Bened. Petroburg. Gesta Henrici II. I. c.

Als ber britte Kreuzzug vorbereitet murbe und alle Troubabours fur ben beiligen Rrieg ihre Stimmen erhoben, wollte auch Bertran von Born nicht fcmeigen, allein er faßte bie Unternehmung von ihrer weltlichen Geite als eine Probe ritterlicher Zapferkeit. Benn baber anbre Dichter, ergriffen von ber Aufopferung bes Erlofers, bie Befreiung feines Grabes mit beiffer Berebfamfeit als eine Gewiffenspflicht auseinanderfeben, fo leitet Bertran fein Rreuglieb, welches vor Richards Thronbesteigung entstanben ift, ") auf eine mehr als profaische Urt ein: fer herr fobert alle fubnen und muthigen Selben auf; noch nie bat ihn Rrieg ober Schlachtgewuhl geangstigt, boch von biefem halt er fich fur bart bebrangt: benn bas mabre Rreuz ift genommen und ber Ronig und bas Grab bedurfen ber Bulfe. Alle glauben wir zuverlaffig, bas beilige Reuer fich bort ergießt: man fieht es und wenn man es glaubt, thut man nicht zu viel." (IV. 100.) Es ift aus ber Geschichte ber Rreugzuge bekannt, bag bie Rergen auf bem beil. Grabe am Oftersamstage burch ein von oben berabstromenbes gottliches Reuer angegundet murben, ein Bunber, welches feiner ber Beitgenoffen beameifelte.

Bu Ehren bes driftlichen Selben Konrab von Mont; ferrat fang Bertran noch ein zweites Kreuglieb (IV. 93), nachbem Richard ben Thron bereits besliegen hatte (1189);

"Jest weiß ich — fangt es an — wer ben erhabenften Preis vor allen bavon tragt, bie fich bes Morgens erheben. Herr Konrad besitt ohne Trug ben schönsten:

<sup>1)</sup> Es heißt von ihm: er, ber Graf und Bergog fei und Ronig fei merbe, habe bie Baffen ergriffen.

benn er wehrt sich zu Tyrus gegen Saladin und seine verworfene Schaar. Stehe Gott ihm bei: benn zu spat kommt unser Beistand: er allein soll ben Ruhm haben, benn er allein leibet bie Noth."

"Berr Konrad, ich empfehle euch Tesus: benn schon ware ich selbst bei euch, bessen sein gewiß; allein ich gab es auf, weil bie Grafen und die Herzoge, die Konige und die Prinzen zögerten; bann sah ich meine schone blonde herrin und mein herz ermattete; noch vor einem Jahre ware ich mitgezogen." ...

So blieb benn Bertran babeim und butete bas Erbe feiner Bater; und in ber That bedurfte biefes feiner eignen fraftigen Dbhut: benn Richards Gegner harrten nur bes gunftigen Augenblich, um ihre alten mehrmals mig= lungenen Plane endlich burchzusegen, mobei benn bie Un= hanger bes Ronigs, wie Bertran von Born, nicht ge= schont werben durften. Birklich ftedten fie i. 3. 1192. in bes Konigs Ubwefenheit, unterftut von Raimund von Touloufe, von neuem bie Sahne ber Emporung Die Runde von Richards Gefangenschaft erhöhte ihre Ruhn= beit; fie brangen in bas Berg feiner Staaten ein, wiewohl fie von Richards Seneschall fraftigen Biberffand erfuhren, fo waren fie boch im Bortheil, ba auch Philipp fie insgeheim begunftigte. Allein plotlich erfchien Richard. um eine glangende Genugthuung ju nehmen. Mahrend er fich ruftete, fuchte Bertran burch feinen Gefang bes Ronigs Rachegefühl noch mehr zu reigen. (IV. 179):

"Unfre Barone wollen ben herrn von Borbeaux (Rischard) mit ben Baffen zurechtweisen, sie wollen ihn Gite, Klugheit und Lebensart lehren; allein ihm sieht es woel, wenn er sich jeht nicht so unartig zeigt, baß jeder

schon froh ist, wenn er ihm nur Antwort giebt, und keiner es sich verbrießen laßt, wenn er ihn auch schabt und schert."

"Schmach für ihn, wenn er seine Sache in Limousin verliert, wo er so manches Geschoß auf die Thurme geschleubert, so manche Mauer und Zinne gebaut und zersstört, so manche Burg zertrummert, so manche Habe gesnommen, verschenkt und ausgewandt, so manchen Streich ertheilt und empfangen, so manchmal Hunger und Durst ertragen von Agen bis Nontron."

Allein Richard Lowenherz verlor seine Sache nicht: er unterwarf in kurzer Zeit die emporten Bassallen von neuem, und die, welche im Besit ihrer Lander blieben, verdankten dieß, wie der Graf Abemar von Angouleme, einzig der Gnade ihres Siegers, der, wenn er sein Borzhaben durchgesetzt hatte, auch wohl zu verzeihen wußte.

Um biese Zeit scheint sich Bertran von dem poetischen Tummelplat, auf dem er sich einen Namen erworden, zurückgezogen zu haben; seine Thätigkeit als Dichter füllt also nur den kurzen Zeitraum von 1180 — 1194. Ueber sein Lebensende sehlt es uns an einer bestimmten Nachricht: die Handschristen bemerken nur, er habe ein hohes Alter erreicht und sei zulett noch in den Cisterciensferorden getreten. Die erstere Angabe wird durch ein politisches Lied unsers Tronbadours (IV. 181) bestätigt, welsches um 1230 entstanden sein muß: denn der Dichter klagt, daß Raimund von Toulouse (VII) die Vizgrafschaft Milhaud wieder in Besitz genommen (1229) und Marseille erworden habe (1230). — Wie vieles hatte sich seit der Uebergabe von Hautesort die dahin geändert! Orei englische Könige, mit welchen allen unser Dichter

in Beruhrung gestanden, waren unterdessen in die Grift gesenkt worden; England hatte seine schönsten Besitzungen in Frankreich verloren und selbst einen französischen Kronzprinzen als Sieger in London einziehen sehn! Und wenn ber Dichter von seinem Konig redet, so ist dieser nicht mehr über bem Kanal zu suchen.

Indessen bleibt es hochst zweifelhaft, ob Bertran auch wirklich als Urheber bieses Liebes betrachtet werden barf, da sich von einem siedzig= bis achtzigiährigen Greise, nach= bem er vierzig Sahre geschwiegen, keine so lebhaste Theil= nahme an den Beitereignissen erwarten läßt, wie das fragliche Lied sie beurkundet. Es ist nicht unwahrschein= lich, daß hier eine Berwechslung Bertrans mit seinem Sohne stattgefunden, der gleichfalls als Troubadour be= kannt ist, und welchem umgekehrt auch Lieder seines Bazters zugeschrieben worden sind.

Einige von Bertrans politischen Liebern sind in bieser Ausstellung nicht berücksichtigt worden, theils weil ihr Inshalt zu unerheblich, theils weil ihr Gegenstand zweiselhaft ist. Allein mehrere Sirventese allgemeineren Inhaltes, worin der Troubadour gewisse Ansichten ausspricht, find unsere Berücksichtigung nicht unwerth.

In einem berfelben zeigt sich ber Uebermuth bes Aristoscraten ohne die geringste Hulle; es betrifft die Anmagungen eines Standes, für bessen Angehörige die Sprache einen Namen brauchte, ber zugleich sittliche Berworfenheit bezeichnete (vilan). Das Lieb athmet eine grausame Leibenschaftlichkeit. (IV. 260).

"Es behagt mir, wenn ich bie niebertrachtigen Reischen, bie mit bem Abel ju ftreiten wagen, im Ungluck febe. Es behagt mir, wenn ich ihrer Tag fur Tag

zwanzig bis breisig vernichten, wenn ich sie nackt und unbekleibet und ihr Brot betteln sehe. Luge ich, so moge mich meine Freundin belügen!"

"Der Bauer folgt ber Art und Beise bes Schweines: ein sittiges Leben ist ihm zuwider. Erhebt er sich auch zu großem Reichthume, so verliert er ben Verstand, drum muß man ihm ben Trog leer halten, man muß ihm von bem Seinigen abschneiben und ihn bem Wind und Regen ausseihen."

"Wer seinen Bauer nicht bruckt, ber bestärkt ihn in seiner Bosheit; thoricht, wer ihm sein Gut nicht schmastert, sobald er sich überheben will! .... Niemand darf ihn beklagen, wenn er ihn Arme und Beine brechen und ihm bas Nothigste mangeln sieht."

"Raffa, bas boshafte Gefinbel, bes Betrugs und bes Buchers, bes Stolzes und bes Unmaßes voll, ift nicht mehr zu ertragen. Es verachtet Gott, Redlichkeit und Gerechtigkeit und will ben Abam nachmachen; Gott senbe ibm Unbeil!"

Aber auch die Großen war Bertran nicht geneigt zu schonen. Er warf ihnen ihre Fehler in einem eignen Sirwentes vor. (III, 144). "Es ware zaghaft von mir — sagt er darin — wenn ich die Fehler eines Grafen, Vizgrafen, Herzogs und Königs bemanteln wollte. Handelt, wie es sich gebührt, und schöne Reden werden euch solgen." Er theilt nun die Mächtigen in vier Classen: in Krieger,

welche ihre Nachbarn peinigen, in Baulustige, welche mit ihrem Eigenthume zurückaltend sind, in Idger, die mit Hunden und Falken prangen und dabei so schwach sind, daß ihnen nichts gehorcht als Wild und Fische, end- lich in Turnierfreunde, die ihre Vassallen aussaugen. So- dann stellt Bertran das Bild eines edlen Machthabers auf. Er muß den Ritter mit Liebe gewinnen, mit Wohlsthaten und Ehren an sich sessen, es ist die Vorschrift des Ruhmes, daß man Krieg mit Turnieren verdindet und in der Fasten = und Adventszeit seine Krieger bereichert. "Papiol — ruft der Dichter am Schlusse seinem Spielsmann zu — sei so kühn, nimm meinen Sang und gehe damit zu Ia und Nein: denn ihn beschenke ich mit manschem schneidenden Worte."

Drigineller ist ein andres Sirventes, worin ber Troubadour ben Unterschied zwischen jung und alt erklart. Mit dem Worte "jung" verband schon der Sprachgebrauch den Begriff innerer und außerer Borzüge; Bertran hat diesen Begriff hier nur weiter entwickelt. (IV. 261) "Es freut mich, wenn ich die herrschaft wechseln sehe und die Alten den Jungen ihre häuser abtreten und wenn jeder in seinem Stamme so viele Kinder hinterläßt, daß sie mit Ehren bestehen können. Auf die Art sehe ich die Welt lieber erneut, als durch Bluthen und Gesang der Bogel, und wer eine Gebieterin oder einen herrn wechseln will, der sollte alt durch jung ersehen." Sodann wird erklärt, was unter einer alten und jungen Frau, einem alten und jungen Manne zu verstehen sei, wobei denn ganz andre Dinge als die Jahl der Jahre in Betracht kommen. Am Ende wird Richard gemahnt, keine alten Schatze aufzuhaufen, sondern mit jungen sich Ruhm zu erwerben."

Dieses Lieb beschließe bie Mittheilungen aus bem Beben und ben Werken Bertran's von Born, ber als Erdftiger Sanger und helb einer besonbern Aufmerksamskeit werth schien.

## Folquet von Marseille. [bichtete 1180 - 1195 + 1231.]

Das Baterland bieses Troubabours, bessen Namen auch bie Geschichte kennt, ist in der Lebensnachricht nicht beutlich angegeben. Ihr zusolge war Folquet der Sohn eines Rausmanns aus Genua, Alfons, womit nicht entsschieden wird, ob er in Genua, oder, nachdem der Bater sich in Marseille niedergelassen, in letzterer Stadt gesboren war. Dante, der den Troubadour im Paradies über sich selbst Auskunft geben läßt, scheint sich für Marseille zu erklären. Seine Worte sind (Ges. IX. B. 88):

Ich lebt' an jenes großen Ahales Ranbe Bom Ebro bis dur Macra, bie, nicht lang, Arennt Genua's Gebiet vom Auskerlanbe. Kast einen Aufgang hat und Niebergang Buggia und bie Stabt, ber ich entsprossen, Sie, beren Blut einst warm ben Port burchbrang; Mich hießen Folco meine Beitgenossen.

In der ersten Terzine ist nur von Folquets Aufenthalte die Rede: er, der wie andre Sanger ein unstates Leben suhrte, war an der Kuste zwischen dem Ebro und der toscanischen Granze wohlbewandert. Die zweite Terzine betrifft seine Geburtsstadt, die hier in Dante's wohlbeskannter Weise poetisch umschrieben wird. Sie soll mit Buggia in Africa fast unter demselben Meridian liegen:

bieg beutet unwidersprechlich auf Marfeille; und wenn Dante weiter anführt, bag fie ihren Safen einft mit ib: rem eignen Blute farbte, fo erinnert bieß an jene auf Cafars Befehl von Brutus geleitete Belagerung von Marfeille, bie mit vielem Blutvergießen verbunden mar. (Caes. bell. civil. II. 1 - 22). Andrer Meinung ift Petrarca, allein fein Beugniß ift von geringerem Gewicht. (Trionf. d'am. IV. 49.) Rach ihm hat Folquet Marfeille "ben Ramen" gegeben und ibn Genua entzogen, fo bag er in Genua geboren und mit feinem Bater nach Marfeille übergezogen fein wurde. Der lettere binterließ ibm, mie bie Sanbichriften weiter ergablen, ein großes Bermogen, und ba ber Monch von Montaubon in feiner Satyre unfern Dichter einen Raufmann nennt, 1) fo fcheint er bas Bewerbe feines Baters eine Beitlang fortgeführt gu haben. Inbeffen fette er fich balb ein anbres Biel: ber Umgang mit ber großen Belt hatte fur ihn etwas Reizenbes, und ausgestattet mit gefelligen Gaben, worunter bie bes Dich= ters als bie erfte glangt, und mit einem angenehmen Meußeren begabt, burfte er es wohl magen, fich in bas festliche bunte Leben ber Sofe gu mifchen. Er erwarb fich bie Gunft bes Grafen Richard von Poitiers und bes Grafen Raimund V von Touloufe, befonders aber fchutte ibn ber Biggraf von Marfeille, Barral, und bie Gattin beffelben, Abalafia, wirfte begeifternb auf ihn. Minnelieber werfen inbeffen nicht ben geringften Schatten auf bie Tugend ber Dame, welche er nach bichterischem Brauch als feine Geliebte feierte, und es bedarf taum

E-lo dotzes es En Folquetz

De Marselha, us mercadairetz. IV. 371.

ber Bersicherung ber Sanbschriften, daß sie ihm trot seinen Gefangen nichts von Liebe erzeigt und seine Bitten nur in Betracht ber großen Lobeserhebungen, die er ihr ertheilte, gelitten habe.

Folquet nennt die Bizgrafin nirgends ausdrücklich, er bezeichnet sie anständig mit dem auch von andern Dichetern gebrauchten allegorischen Namen "Magnet": benn daß er sie hiermit gemeint habe, ist nicht zu bezweifeln, da die meisten Minnelieder diesen Namen an sich tragen. Defters erscheint letzterer in Berbindung mit einem andern Bersted-Namen "Allezeit" (Tostemps), bessen Bebeutung wir nicht zu entzissen vermögen.

In einem an Abalasia gerichteten Liebe erwahnt ber Troubabour einer früheren, nun aufgegebenen Liebe; auch finden sich einige Canzonen in seiner Liebersammlung, welche die Dame von Marseille nicht betreffen. In jenem Minneliebe zeigt uns ber Dichter sogleich einen Theil seiner Gaben; wir sinden ihn im Ganzen reich an feinen Bendungen, anschaulichen Bilbern und ausgeführteren Allegorien, wiewohl nicht frei von Spitssindigkeiten und Uebertreibungen und eben diese letzte Seite offenbart er uns hier (III. 159).

"Im Singen geschieht es mir, daß ich mich bessen erinnere, was ich mit Singen zu vergessen suchte. Ich singe, um der Liebe Schmerz und Pein zu vergessen, boch je mehr ich singe, um so mehr gebenke ich ihrer: benn kein anderes Wort kommt mir in den Mund, als: Gnade! Drum ist es die Bahrheit, daß ich euer Bild, Geliebte,

<sup>2)</sup> Raynouard hat übersehen, bag bieß Wort ein Personennamen ift und schreibt en tos temps, wofür zu segen ist: e'N Tostemps.

im Bergen trage, bas mich bergeftalt regiert, baf ich von nichts anberm ju reben vermag."

"Und ba mich Liebe so hoch ehren will, daß ich euch im herzen tragen barf, so bitte ich euch um die Gnade, es vor dem Feuer zu bewahren: denn ich surchte mehr für euch, als für mich und da mein herz euch in sich schließt, so habt ihr selbst das Leid, das ihm widersährt, zu tragen. Schaltet indessen mit dem Leibe, wie ihr wollt, und bewahrt nur das herz, als eure Wohnung."

Im Geleit fagt er, sein Schmerz verdopple sich stets, wie der Point im Brettspiel. Auch anderswo spricht er von einer Verlassen, die ihm Liebe und Ehre erwiesen, und seiert eine neue Gebieterin, welche ihn zu dieser Feier aufgesodert hatte; nur fürchtet er, der Eindruck der Freude habe ihn seiner Kunst beraubt. An ihren sußen Augen, an ihrem freundlichen Antlit weidet er seine Augen und glaubt in den ihrigen das Geständniß ihrer Liebe zu lesen, in der Ferne halt er die Augen seines Herzens unverrückt auf ihre holde Gestalt gerichtet. 1)

Der Widerspruch einer Liebe ohne Mitleid beschäftigt

<sup>2)</sup> Chantan volgra mon fin cor descobrir
Lai, on m'agr' obs, que fos saubutz mos vers,
Mas per dreg gaug ai perdut mon saber,
Perqu' ai paor, que no i puose' avenir,
Qu' uns novels jois, en cui ai m'esperansa,
Vol que mos chans sia per lieis aders;
E pucis li platz, qu'ieu enanz sa valor
E mon chantar, dei n' aver gran lausor:
Car sos pretz vol mot savi lausador.
In ber britten Strophe heißt e6:
Qu'ieu ai laissat per mi dons, qu'ieu ador,
Tal que m'a faich gran ben e gran honor,
Mas ben deu hom camjar bon per meillor. Ms.

bes Dichters Wit nicht wenig. Liebe, sagt er, habe schwer gefündigt, daß sie sich ihm hingegeben, ohne zur Linderung seines Schwerzes das Mitleid mitzubringen: eine solche Liebe strafe ihren Namen Lugen und sei offenbare Unliebe. Indessen hofft er auf Vereinigung beider Persfonen durch seine Dame: ist doch das Wunder noch grösser, daß sich auf ihrem Untlit Schnee und hitze, das ist Weiß und Roth paart. 1)

Ein andermal verklagt er feine Mugen, welche ibn und fich felbft ju Grunde gerichtet; wohl haben fie ihr Weinen verbient, ba fie eine folche Geliebte fur ibn erforen. Der Liebe felbst gefallt fein Unglud: fie bewirkt, baß er eine ibm Gunftige gering ichatt und bagegen nach einer Unerbittlichen ftrebt; er flieht bie, welche ibn verfolgt und verfolgt bie, welche ihn flieht; wie foll er fich zwischen Berfolgen und Rlieben retten? Dur aus Rurcht betragt er fich fubn: benn bie Furcht vor bem Schmerz ber Liebe ermuthigt ibn, feine Reigung bliden ju laffen, er vergleicht fich baber mit einem Menfchen, ber fich baburch zu retten fucht, bag er fich gang allein unter funfhundert Bewaffnete fturat. In ber letten Strophe bemerkt er, bag er nicht um ber Blumen willen, fonbern auf Bitten bes Ronigs von Aragon finge; freis lich finge er gezwungen, allein bem liebreichen Gebote bes Ronigs burften feine Freunde um fo weniger wiberals er alle feine Feinde gum Gehorfam zwinge. Der Dichter redet hier von Alfons II, ber feinen Begnern jum Erot über Provence gebot und bieg Land haufig besuchte. Eine Stelle in biefer Cangone bat man

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: Mout i fes gran peccat amors. Ms.

ohne Fug auf die sogenannten Blumenspiele bezogen, eine Annahme, die an einem andern Orte berichtigt wors ben ist. 1)

In einer finnreichen Canzone fest er biefe Rlagen uber fein unfruchtbares Streben fort (III. 156). er fein Gebor findet und eben fo wenig geneigt ift, qu= rudbutreten, fo vergleicht er fich ichidlich mit einem, ber einen Baum halb erftiegen bat, nun aber aus Rurcht meber berab noch binauf ju flettern vermag. Doch will er Muth faffen und trot ber Gefahr immer aufwarts flimmen; vielleicht wird Gie, von feiner Bermegenbeit bemegt, ibn in Gnaben aufnehmen und alsbann auch nicht unbelohnt bleiben: benn ein liebreiches Geschenk tragt feinen Lohn in fich felber. Er fobert bas Mitleib, wenn es jemals Gemalt über bie Graufame ubte, ju feinem Beiftand auf, ba feine Treue, feine Bitten, feine Runft und feine Lieber ibm nichts frommen wollen; wohl er= fennt er, bag bas Mitleid bas will, was bas Recht vermirft; mit biefer Baffe, biefem Schild gegen ihre Uebermacht will er fie bekampfen. Ploglich fallt ibm ein, bak er fich verirrt bat: anfangs verzweifelte er an feinen Befangen, und nun hofft er ichon, bas Mitleib feiner Dame rege ju machen. Er will baber bem Spielmann folgen. ber fein Lieb endigt, wie er es anfing: er muß verzweis feln, ba er nicht begreift, aus welchem Grunde fie Theil an ihm nehmen follte, boch ift er im folimmften Kalle entichloffen, fie im Gebeimen gu lieben und in feinen Cangonen zu preifen. - Bas bas Gleichniß von bem

<sup>1)</sup> S. "Pocfie ber Troubabours" S. 26, wo auch eine Stelle aus bem hanbidriftlichen Liebe ftebt.

Spielmann betrifft, so ist es nicht beutlich, ob bieser am Schluße seines Bortrags ben Anfang eines Liebes, ober ob er gewisse zur Einleitung bienende Accorde, ein kleiznes musicalisches Borspiel, zu wiederhohlen pflegte.

Unterbeffen beging ber Troubabour eine Unklugheit, bie er fcmer bugen mußte. Barral hatte zwei Schmeftern an feinem Sofe, Laura von Saint = Jorlan und Mabilia von Pontevez. Der Berfaffer ber Lebensnachricht perfichert. Folquet habe mit beiben fehr gutraulich gelebt, fo daß bie Biggrafin geglaubt habe, ber Dichter fei wirklich in Laura verliebt; fie habe ihn baber vor fich ge= fobert, viele Zeugen abgehort und ihn aus ihrem und Laura's Ungefichte verbannt. Folquet hat fich uber bieß Berhaltniß nicht beutlich ausgesprochen; aus feiner Meu-Berung, bag er feiner Dame nur barum feine Botichaft fende und ihre Rabe meibe, um die falfchen Soflinge glauben ju machen, er habe feine hoffnung auf eine anbre gefett 1) - blidt inbeffen bie Abficht bes Dichters hervor, feine Liebe zu Abalasia burch eine verftellte Liebe ju beden. Die Biggrafin mochte biefen Scherz falfch verstanden haben, furg, Folquet mußte ben Sof verlaffen.

Z) Las! eu non l'aus mon messaj' enviar Ni tan d'ardit non ai, qu'eu l'an vezer; E non o lais, mais car voill far cuidar Als fals devis, c' aillors ai mon esper. Pero'l dezirs m'es ades plus cozenz E'l pensamenz,

Car eu no il sui denan

Mans jons aclis per far tot son coman.
"Meravil me com pod." Ms.

Diefer Unfall versentte ibn in nicht geringe Betrubniß, er fagte bem Gesange fur immer Lebewohl.

Inbeffen begab er fich nach Montpellier ju Guboria, ber Gattin bes Grafen Bilbelm VIII, beren Befannt= ichaft er bei ber engen Berbindung ber Saufer Montpellier und Baur mohl ichon fruber gemacht haben konnte. Diefe Frau, bie Tochter bes byzantinischen Raifers Manuel Comnenus, ichien ju bittern Rrantungen bestimmt ju fein. Alfons II von Aragon hatte, wie in ber vorigen Lebensge= fchichte angeführt wurde, um ihre Sand geworben und fie erhalten; als fie aber ankam, fand fie ben Ronig bereits mit Sancha von Castilien vermablt. Sie begab fich baber nach Montpellier, um bort bie Befehle ihres Baters au erwarten; biefer mar unterbeffen gestorben und in ih= rer Berlegenheit mar es ber Raiferstochter ermunicht, bag ber Graf von Montpellier ihr feine Sand antrug (1181). Allein bie ungleiche Berbindung mar nicht gludlich: ber Graf, durch ben Stolg feiner Gattin beleibigt, lebte in Unfrieden mit ihr und fah fich endlich bewogen, verflogen (1187). Endoria mußte Montpellier verlaffen, fie jog fich in ein Rlofter jurud und ftarb bafelbft. 1)

Marseille bei der Kaiserin — benn diesen Titel führte sie nach der Sitte der Zeit fort — eine Zuslucht suchte. Sie tröstete ihn und ermunterte ihn zugleich, dem Dichten ser ner obzuliegen. Die Gesange, welche er auf Eudoria's Beranlassung dichtete, zeigen, daß er die Hoffnung, bei Abalassa wieder in Gunst zu kommen, keineswegs aufgez geben hatte; einer derselben wirst einiges Licht auf die Urssache seiner Berbannung. (P. O. 62).

<sup>1)</sup> Hist. de Lang, t. III. p. 69.

"Aus einem so schonen Anlaß — sagt ber Dichter — geht mein Gesang hervor, daß er nicht mißlingen kann, vielmehr besser gelingen muß, als jemals. Die Kaiserin sodert mich dazu auf; lieber zwar mochte ich ihn unterstassen, wenn sie es zugabe, allein da sie Gipfel und Burzel der Lebensart ist, so ziemt es sich nicht, daß meine Kunst bei ihrem Besehl sich slau und nachtässig zeige; sie muß das Doppelte ausbieten."

"Sabe ich jemals in einer Canzone von den verwunschten Verlaumdern gesprochen, so will ich sie jest von Grund aus verdammen; niemals moge ihnen Gott vergeben. Sie haben die Unwahrheit gesagt, daher meine Schone mich verstößen: sie glaubt, ich hatte meine Gedanken anderswohin gerichtet, und so verliere ich denn die Theure durch der Kläffer Schulb."

"Muein bas foll mich nicht abschrecken; habe ich boch immer sagen horen, die Luge konne sich nicht so fehr versbergen, baß sie nicht einmal zu Grunde gehe."

Sofort beschließt er, sich nie von seiner Schonen zu trennen und sie, die ihm ihren Anblick versage, wenigesteus im Herzen zu schauen. Dhne Zweifel kehrte er bald nach Marseille zuruck und trat zu der Bizgrasin in das alte Berhaltniß, d. h. er sang ihr zu Ehren, ohne je eine unerlaubte Gunstbezeugung von ihr zu erhalten.

Mibe biefer fruchtlosen Bewerbungen scheint er seine Dame endlich verlassen zu wollen. Ihre Liebe, sagt er in einer Canzone (III. 161), halte ihn fest, wie ein Berruckter ben wilben Sperber festhalte, ber ihn zu Tobe presse. Der Dichter aber glaubt ber strengen Herrin entronnen zu sein, boch nimmt er sich vor, bie Kunst, bie er ihr verdankt, nicht gegen sie anzuwenden. Es

mar namlich eine bei ben Troubabours gangbare Bor: ftellung, bag bie Liebe bie Schule ber Dichtfunft fei. Diefes Lieb ift i. 3. 1189 entftanben, ba in ber letten Strophe ber eben erfolgten Thronbesteigung bes englischen Richard und feiner Ruftung jum Kreuzzuge gebacht mirb. "Wer ben eblen Konig Richard - brudt fich Folquet bier aus - fcmabte, weil er nicht von bannen jog, ber vertheibigt ibn jest, benn man fieht ein, bag er fich gurud: jog um beffer vorgeben ju tonnen. Er mar Graf und ift jest ein unbeschrankt machtiger Ronig, benn Gott be= lohnt bie gute Gefinnung. Daß ich bie Bahrheit fage, lehrt fein Befreugen, und jest fieht man, bag ich bamals nicht log." Richard hatte zwar ichon als Graf von Poi= tiers (1187) bas Rreuz genommen, allein er mar noch nicht im Stanbe gemesen, ben Bug wirklich anzutreten; bamals übernahm Folquet, wie wir aus biefem Liebe er: fennen, feine Bertheibigung.

Auf biefen Fürsten scheint sich auch bes Troubabours Bunsch zu beziehen, Limoufin möge näher nach Mauretanien, b. h. nach Suben hin, liegen, bamit er seinen freigebigen und eblen Herrn ofters sehen könne: benn Limousin gehörte zu Richards Herzogthum Aquitanien. Das Lied, welches diesen Bunsch ausdrückt, ift also wohl in Spanien geschrieben, vermuthlich zu Barcelona an dem Hofe Alsons des II: benn nicht umsonst nennt Dante unsern Sänger einen Bewohner der Kuste zwischen Macra und Ebro; wir wissen, daß er sich nach einander in Marsselle und Montpellier aushielt und können von da weiter auf die Hauptstadt von Catalonien schließen.

Nachdem endlich Barral 1192 ober furz vorher feine Gattin verftogen und fich mit Maria, Tochter Wilhelms

von Montpellier und Eudoria's vermählt hatte, blieb Folquet der verehrten Dame gleichwohl treu, ohne sein Berhaltniß mit Barral auszuheben, vielmehr beklagt er den Tod seines Gonners, welcher i. J. 1192 erfolgte, 1) auf eine Art, wie nicht jeder Troubadour es vermochte. (IV. 51.)

Wie wenn Krantheit uns bad herz Go erfüllt, baß es von Plagen,
Weh und Pein nichts weiß zu fagen,
So betäubt mich nun ber Schmerz:
Denn mein Unglück ist so groß,
Daß es mir bas Denken hemmt.
Riemand, ben's nicht felbst beklemmt,
Weiß, wie mich bas Tobestoos
Des eblen herrn Barral geschlagen.
Drum mag ich singen, lachen, klagen,
Es ist hier ganz bebeutungstos.

Dat ein Zauber mich bestrickt, Salt ber Wahnsinn mich umwunden, Daß die Zier mir scheint verschwunden, Die und sonst geehrt, beglückt? Denn wie des Magnetes Kraft Eisen hebt und zieht heran, Lentt' er auf des Ruhmes Bahn Manchen, der schon lag erschlafft; Und wer und Lust und Ruhm, verdunden Mit Klugheit, Milbe, Glück entwunden, Der will nichts, was uns Segen schafft.

<sup>1) 1192</sup> obiit Raimundus Barralus Massiliensis vicecomes. Chron. Massil. in Labbei Bibl. manuscr. t. I. p. 341. — Ruffi Hist. de Marseille p. 76. Bon Barrals Bermahlung mit Abalasia weiß ber lehtere Schriftsteller nichts.

D, wie mancher ist im Drang,
Dem er reichlich stets gegeben,
Und wie mancher schied vom Leben,
Als das Grab ihn in sich schlang,
Denn sein Aod war vieler Aod.
Selber seines Ramens Schall
Warb geehret überall,
Da er Arost und Hülfe bot.
So hoch wußt' er sich zu erheben
Und immer mehr empor zu streben,
Wis keine Schank' ihm mehr gebot.

Wie, o herr so traut und milb, Kann ich euer Lob erreichen?
Denn, bem Brunnen zu vergleichen, Der im Schöpfen neu entquillt, Wächst es an, wenn man's bedenkt; Was man sagt, nie geht's zu Rand Gleich ben Gaben eurer hand, Die wir sahn uneingeschränkt
Wit ber Bedürft'gen Menge steigen; Doch Gott hat euch, bem milben Reichen Run tausendmal so viel geschenkt.

So habt ihr im höchsten Flor Giner Blume gleich geenbet,
Der, wenn sie am meisten blenbet,
Schnelles Enbe steht bevor.
Doch der herr uns bilblich zeigt,
Daß der Mensch sich ihm nur weihn
Und der Welt soll abhold sein,
Wo er einem Wandrer gleicht.
Bebenkt, daß Ehr' in Schmach sich wendet,
Die Klugheit selbst in Thorheit enbet,
Wenn man von Gottes Borschrift weicht.

Ach, herr Gott, ber Gunber Tob Baft bu nimmer gern gefehen,

Bolltest felbst zum Tobe gehen, Sie zu retten aus ber Roth; Nimm ihn in die heil'ge Schaar, Denn du riefst ihn ja von hier! Richt umsonst sleh er zu dir, Jungfrau, die du in Gefahr Den heiland slehst, uns beizustehen: Denn deinem brünst'gen Gnadestehen Bertraun die Besten immerdar.

herr, ift es ein Wunber nicht?
Singen tann ich euren Tob,
Wo das Weinen thut so noth:
Doch es weint ja mein Gedicht.
Drum wird's, euch würd'ger zu besingen,
Anmuth'gen Troubabours gelingen,
Ift's tausenbmal auch meine Pflicht.

Folquet's Trauer um ben trefflichen Barral war keine erkunstelte: nicht allein trägt dieß Lieb ben Ausbruck ach: ter Empfindung, auch andre ganz fremde Gegenstände betreffende Gesange enthalten einen Wiederhall dieser Klage. Das Singen wird dem Dichter schmerzlich, wenn er an Barral benkt, selbst die Liebe ist ihm von nun an gleichz gultig. Allein man hatte ihn zum Gesange ausgesodert und um den Bitten seiner Freunde Gnuge zu leisten, erzgreift er die schneidende Wasse des Sirventes und sicht gegen die Selbstsucht der Welt. ) Er wirst den Rach-

<sup>1)</sup> Chantars me torn ad afan,
Quan mi soven d' En Barral;
E pois d' amor plus no-m cal,
Non sai cum ni de que chan;
Mas quecs demanda chanso
E no il cal de la razo,
C'atressi m' es ops la fassa
De nuou cum los motz e'l so.

tigen ihre gaffigfeit vor: fie fummern fich nicht um bie tobtliche Schmach, womit ber Berluft bes beiligen Grabes fie bebedt. Das Gebicht, welches mir bier im Muge haben, ift i. 3. 1193 ober furg nachher gefchrieben; noch befand fich Richard von England in ber Gemalt feines ungroß: mutbigen Keinbes. Der Dichter, ohne ben Raifer angu: greifen, balt fich an Richard felbft: febr irre ber engliiche Ronig, fagt er, wenn er fein Gelubbe geloft zu baben glaube; fein ganger Aufwand habe feine anbre Rolge gehabt, als ihn in ben Rerfer feines Feindes gu fuhren; gabe Gott ihm feine Burbe gurud, fo muffe er bem Lande Gottes ju Bulfe eilen und fo ein ebles Gefchent mit eblem Bohn vergelten. 1) Die Bufchrift lautet an bie Biggrafin, ift aber wieber bem lobe Barrals gemib: met. Doch immer noch beschäftigt ibn bie Liebe gur er= fteren, immer noch halt fie ihn im Schwanken, fie nahrt

Die Bulchrift lautet:

N. Aziman, mout mi sap ho
E mout en pretz mais valor,
C'ab En Barral, mon seiguor,
Rs mortz pretz e messios
Aissi, cum s'anc res non fos. Ms.

<sup>2)</sup> Dones nostre baron que fan?
Ni'l reis engles, cui dieus sal,
Cuid' aver fait son jornal.
Mout hi aura fait engan,
Si'l a fait la messio
Et autre fai la preiso,
Que l'emperaire percassa,
Cum dieus cobres sa reio.
Que primiers cre, que i socor,
Si dieus li rent sa honor.
Be i-a taing, tant es rics lo dos,
C'aitals sia 'l guizerdos.

ben hoffnungslosen mit einiger hoffnung und will ihn nicht gang sterben laffen, um ihn nur um fo ofter tob= ten zu konnen. 1)

Unterdeffen murbe bie Chriftenheit mit einer Schreffensbotschaft erfullt. Der Miramolin von Ufrica Satob Almanfor hatte bie blutige Schlacht bei Alarcos gewon: nen (1195) und in Folge biefes Sieges Calatrava und anbre wichtige Plage erobert; man wußte nicht, wie weit er feine Bortheile verfolgen murbe. Dieg Greignig bot ben Dichtern eine glanzende Belegenheit bar, ihren Gifer und ihre Talente ju zeigen; auf allgemeine Theilnahme fonnten fie rechnen. Benn anbre, noch ehe ber Glau= bensfeind in bas Felb gerudt mar, bie Chriften gur Sulfe aufgerufen hatten, fo glaubte fich ber eifrige Folquet nach geschehenem Schlag um fo mehr jum Rreugprediger berufen, ale er in bem Ronig von Aragon, beffen Reich ber brobenbften Gefahr ausgesett mar, feinen besonberen Gonner verehrte. Seinem Aufruf fehlt es indeffen an bervorstechenben Bugen; ber Dichter fuhrt bie aus ben Rreugpredigten bes Clerus und ben Rreugliebern andrer Troubabours ichon bekannten Motive wieder an und ge= benkt fobann bes Ronigs von Aragon in Ehren: Gott und er, fagt er, vermogen bie Sache ju wenden, ber

C'atressi-m ten, cum si sol, en balanssa Desesperat ab alques d'esperanssa;
 Pero no-m vol del tot laissar morir,
 Per so que-m puosca plus soven aucir.

<sup>&</sup>quot;Ja non euig hom." Ms. Daß dieß Lieb nach Barrals Tob gedichtet ift, bezeugen die Berfe aus der Juschrift:

Car aras chant e n'ai nulla esperanssa Que il mortz de mon seignor mi desenanssa.

König von Castilien aber moge nicht verzagen, sonbern Gott banken, ber in ihm sich verherrlichen wolle. Im Geleit wird die bekannte Geliebte gebeten, sich endlich zu wenden, ehe sich Gott von ihr abwende: auch in ben wichtigsten Fällen vergessen bie Dichter ihrer Damen nicht. (IV. 10.)

Um biefe Beit gerriß Folquet bas Banb, bas ihn fo lange an eine einnehmenbe Frau gefeffelt batte: fein gans ges Befen ichien eine anbre Richtung nehmen zu wollen. Spat gwar, fagt er, fei er vorsichtig geworben, wie einer, ber alles verspielt habe und bann bas Spielen abichwore; boch halte er es fur ein Glud, ben großen Betrug ber Liebe ju erkennen: mit iconen Dienen habe fie ibn uber gehn Jahre in ber Thorheit gehalten, gleich einem fchlechten Babler, ber ftets ju gablen verspreche und nie Bort Bierauf vergleicht er bie Liebe, welche bie Thoren ftets an fich lode, mit bem Lichte, bas ben Schmetterling angiebe um ihn ju verbrennen, am Enbe gar mit einem baflichen Gemalbe, bas fich aus ber Rerne ichon ausnehme; wenig habe er von ber Liebe gehabt, aber immer noch mehr, als ihm jest lieb fei, und fo fei es ihm ergangen wie jenem Thorichten, ber ben Bunfc gethan, alles, mas er beruhre, moge ju Golb merben. (III. 153.)

Balb nachher starb die Bizgräfin, kurz nacheinander starben auch des Dichters beste Gonner, Raimund V von Toulouse, Alsons II und endlich Richard von England. Mübe der Welt nahm Folquet die Cistercienserkutte und bewog auch seine Gattin und seine beiden Sohne, ink Kloster zu treten. Wenige Jahre nachher ward er zum Abt von Torronet in der Didcese Toulon ernannt und

1205 auf ben Bischofsftuhl von Zouloufe berufen. nun an gewinnt fein Name politifche Bebeutung, allein Diefer Theil feines Lebens ift ber Litteraturgeschichte fremb. Daß aber ber graufame Berfolger ber Albigenfer Foulquet, Bifchof von Touloufe, mit bem Ganger ber Liebe, Folquet von Marfeille, eine und biefelbe Perfon gemefen, unterliegt keinem 3weifel. 1) Den Gifer, mit bem er bie Bekehrung sowohl wie bie Ausrottung ber Berirrten betrieb, feinen Untheil an ber Ginrichtung ber Inquifition au Touloufe, bie Beleibigungen, bie er fich gegen Rais mund VI von Touloufe, ben Gobn feines Befchuters, erlaubte, moge ber Bahn feines Beitalters entschuldigen; bie eigennutigen Absichten, welche feinen Freund Simon von Montfort leiteten, find bei Folquet nicht vorauszu= feten. Er ftarb erft i. 3. 1231, warb in ber Cifter= cienfer : Abtei Granbfelve in feiner Diocefe beigefett und als eifriger Berfechter ber Rirche in ber Folge felig ge= fprochen.

Sein litterarischer Nachlaß besteht aus fünf und zwanzig Gebichten aus ber früheren Periode seines Lebens. Bei einem berselben, einem geistlichen Stück (IV. 394) fragt es sich, ob es nicht nach seinem Eintritt in das Rloster, vielleicht gar in seinem Alter entstanden ist. Es ist die Beichte eines von dem Stachel des Gewissens gezängstigten Herzens, der Angstruf eines Sünders, den die Schrecken der Ewigkeit zermalmen. "Endlich — sagt er darin — ist es Zeit, daß ich meinen bosen Wandel beztenne. Stets habe ich die Bitterkeit geliebt und meine

<sup>2)</sup> Bgl. außer ben Zeugnissen in ben prov. Lebensnachrichten V. 152. 279 auch Vincentli Bellov. Specul. morale p. III. tit. 3, angeführt in ber Hist. de Lang. t. III.

Freude in der Sabsucht gehabt; begierig habe ich gesammelt und nicht immer auf rechtem Wege, begierig habe ich fremdes Gut an mich gerissen und nicht erwogen, wem es gehörte; stels war ich duster und übte die Werke des Teusels, als es mir einstel, zu entsagen und dir, wahrshafter Gott, zu dienen. Hilf, Herr, hohne mich nicht; alle meine todtlichen Feinde wurden sich freuen, wenn sie mich dem Tode (der ewigen Verdammnis) überliefern könnten."

## Pons von Capdueil.

[1180 - 1190.]

Die kunstvollen, nie die Schicklichkeit verlegenden Lieber bieses ritterlichen hofmannes winden sich um eine fonderbare Liebesgeschichte, von welcher die handschriften, so wie von seiner herkunft und seinem Ende, Nachricht geben.

Pons von Capbueil stammte aus einer freiherrlichen Familie in bem Bißthum Puy Sainte Marie in Beley. Neben der Geschicklichkeit des Ritters, die seine Erziehung mit sich brachte, erward er sich die des Dichters und Mussters, und widmete seine Thaten und Lieder der Dame Abalasia, Tochter Bernhards von Anduse, eines provenzalischen Großen, und Gattin Odilo's von Mercoeur, 1) dessen herrschaft an der Granze von Gevaudan lag. Sie erwiederte seine Liede, wie die Handschriften sagen, d. h., sie belohnte seine Lodpreisungen, die selbst dem Gatten nicht anstößig sein konnten, mit einer gelegentlischen Auszeichnung, sei es nun in geselligen Kreisen oder

<sup>2)</sup> Abalasia wird als die Tochter Bernhards VII von Anduse (ft. gegen 1223) und die Gattin eines Herrn von Mercoeur angeführt in Hist. de Lang. t. III. p. 233. Ein Obilo (prov. Ozils) von Mercoeur findet sich gleichfalls in der Hist. de Lang., allein diefer war Bischof von Pui.

bei öffentlichen Spielen. Da gerieth ber geschmeichelte Ritter auf ben unglücklichen Efnfall, die Zuneigung seiner Freundin prüsen zu wollen. Er begab sich nach Provence au den hof des herrn von Marseille und sang das Lob seiner Gattin, welche Audiart genannt wird. Dieser herr von Marseille ist nicht mit Namen angesührt; man vermuthet in ihm den Vizgrasen Noscelin, der, das geistliche Leben mit dem weltlichen vertauschend, das Kloster verlassen und (1170) eine Verwandte, die aber Adalasia hieß, geheirathet hatte. Die Indessen würde man mit größerem Nechte seinen Bruder Barral und bessen Gemahlin Adalasia ansühren, da man weiß, daß sie den Hossichtern geneigt waren.

Pons also, um sich an dem Rummer seiner verlasses nen Gonnerin zu weiden, nahm den Schein an, als habe er sich der Vizzrasin ergeben und seierte sie in erhabes nen Tonen; ja er tried seine Verstellung so weit, daß er seine erste Freundin geradezu verletze. "Es geht mir — sagt er — wie einem, der einen edlen Herrn sucht und alles darum ausbietet, wiewohl man ihn zu Hause ehrt und ihm Gutes thut; endlich sindet er einen, der ihm aber nicht schmeichelt und ihm keine Ehre erzeigt. Weil er ihn jedoch für den würdigsten unter allen erstennt, so will er ihm tausendmal lieber umsonst dienen, als allen andern, deren Gunst er sich erfreuen könnte!" So hebt eine Canzone an, welche Audiart und einem unbekannten mehrmals erwähnten Freunde Andrieu geswidmet ist. 2)

<sup>1)</sup> Hist. litt. d. Tr. t. I. p. 53.

<sup>2)</sup> R. V. 355, mo inbeffen bas Geleit fehlt:

N' Audiartz am pe'l bon pretz, qu'ieu n'aug dir,

E mon Andrieu vei totz jorns enantir. Ms.

Es scheint indeffen, als habe bie Biggrafin von Marfeille feine Luft gehabt, in bem Romane ihres Gangers bie ihr jugebachte Rolle ju fpielen. 3mar gelobt er bie außerfte Borficht und will feine Liebe vor ben Rlaffern fo verbergen, wie fich ber wilbe Sabicht bem Muge ju verbergen weiß (III, 182), er erinnert bie Graufame, bag er um ihretwillen eine anbre Dame aufgegeben und flagt über fein bretonisches Barren (III, 171) - vergebens, bie kluge Frau gonnt ihm bie Ehre nicht, mit ben Trophaen ihrer Gunft vor ber beleidigten Geliebten ju prangen, um fie nachher ber verfohnten ju gugen ju legen. Unterbeffen fab biefer Tag fur Tag einer fcmeis chelnben Botichaft feiner mahren Geliebten entgegen, allein auch biefe Soffnung mar bretonisch; Abalasia von Mercoeur, im Unwillen über fein tolles Benehmen wollte nichts mehr von ihm feben noch boren; fie vermieb feinen Ramen zu nennen, und wer von ihm rebete, bem ant= wortete fie nicht; endlich ichien fie ibn vergeffen zu haben. So hatte er ben Bormurf, ju erfahren, bag feine Liebesprobe bie entgegengefette Birfung bervorgebracht batte. Da bunfte es ibn bobe Beit, umgufehren. Er begab fich alfo beklommenen Bergens in feine Beimath gurud und fanbte von ba bie reuevollften Cangonen an feine Dame (III, 183. 185. 187.)

"Sabe ich mich jemals — hebt eine berselben an — ftolz und ungebuhrlich gegen euch benommen ober euer Gebot überschritten, so ergebe ich mich euch nun, schone suße Freundin, mit aufrichtigem, bemuthigem und sanstem Herzen. Ich scheibe von ber Derrschaft ber andern und verharre in eurer Gnabe, was ihr mir auch anthun mogt, ob Gutes ober Boles."

"Schonheit, Tugend und Anmuth nehmen von Tag gu Tage bei euch ju; moge Gott allen benen gurnen, bie mich von euch getrennt haben."

"Wer einen großen Fehl begeht — so hebt ein anbres Gebicht an — bem muß es jum Schaben gereis chen; wenn ich beghalb leibe und meine Dame mich ftraft, so geschicht mir Recht, benn ich habe eine Thorz heit begangen, um berentwillen ich vor Schmerz und Angst sterben sollte."

"Doch habe ich thoricht gehandelt aus übermäßiger Liebe und bloß um zu versuchen, ob die Freundin sich über ben Absall meines treuen herzens freuen konnte; jest erkenne ich, daß es ihr recht ist: ich habe also einen tollen Bersuch gemacht."

"Ich vermag nicht, mich zu rechtfertigen, auch wurde es mir übel anstehen; will fie mir aber verzeihen, so fage ich ihr bemuthigen Dank und werbe es ihr nie vergeffen; nie, und kostete es mein Leben, werbe ich mein herz von ber erhabenen Stelle entfernen, wo es sich aushält."

"Klar zeigt sie mir, wie thoricht mein Berz und mein Berstand ist: wenn ich Stolz gegen sie bliden lasse, so macht sie mir ihn gleich zu nichte und eben so wenig thut sie mir etwas zu Gute, wenn mein Berz sich besmuthigt; weder Liebe noch Hoslichkeit verschaffen mir Freude von ihr."

"Sie kann mich nicht verlieren — fagt er anbersmo — wenn ich mich auch fonst wohin wende. Lange Beit habe ich mich ferne von ihr gehalten und bie Miene ans genommen, als hatte ich mich einer andern ergeben, um

zu versuchen, ob mein Abschied ihr gefiele; jest habe ich erfahren, baß sie sich freuen wurde über meine Entsagung, allein es hilft fie nichts, benn ich kann mein Berg nicht von ihr abwenden."

"Schone herrin, moge eure Zugend mir frommen: nie wußte ein Unglucklicher und Gestrafter sein Geschick fo geduldig zu ertragen; und da das Leid mir Lust und Wonne ist, so solltet ihr euch aus Liebe zu Gott erbarmen und mir einige Rucksicht schenken: denn ich bin euer Wassall, und wenn ihr mir Gutes erzeigen wollt, so wurdet ihr Milbe und Nedlichkeit üben."

"Eure schönen Augen, eure frische Farbe, euer sußes Lacheln, eure seltnen Reize machen euch so hartherzig gegen mich: nicht zu meinem Bortheil wurde der Spiegel
erfunden, worin ihr eure wohlgebildete, wonnevolle, muntere, liebreiche und anmuthige Gestalt betrachtet: denn
das macht euch stolz gegen mich, und wer Preis und
Ehre besitht, dem geziemt kein Stolz gegen die Seinen."

Diese Lieber blieben ersolglos, uns aber bestätigen sie bie ganze kindische Geschichte, beren Aechtheit uns nicht gleichgültig ist, da sie den Geist jener poetischen Liebes- handel bezeichnet, der, um sie zu würzen, die seltsamsten Situationen herbeisührte. Die Dame blied undeweglich: sie konnte oder wollte nicht glauben, daß der Trouba- dour nur eine Probe mit ihr habe anstellen wollen. Runt ergriff er ein eignes, doch wie es schien, das lette Mittel. Er wandte sich an drei edle Frauen, Maria von Bentadour, die Gräsin von Montserrand und die Vizgräsin von Aubusson, und bat sie, ihn nach Mercoeur zu begleiten und eine Fürbitte sür ihn zu thun. Sie wilz ligten ein, der Versuch gelang vollsommen und gab dem

Dichter Stoff zu neuen frohlicheren Liebern, welche ber Freundin liebreiche Bergebung fingen.

Doch sollte ihn noch ein harter Schlag treffen. Die Frau von Mercoeur starb; in dem Klagelied, welches Pons ihrem Andenken weihte, herrscht eine so reine und tiese Trauer, daß wir uns von der Aechtheit seiner Freundsschaft überzeugt fühlen. (III, 189).

Bon allen Ungluckset'gen bin ich ber, Dem nun ber hartste Zammer wird zu Theil, Drum möcht' ich sterben und mir war's zum heil, Burd' ich getöbtet, da mein herz zu schwer: Denn Leben ist für mich nur Ungst und Roth, Seit meine Freundin Abalasia todt. Hart sicht der Schmerz ob dem Berlust mich an! Berrather Tod, nun kannst du rühmend sagen, Daß du bie Beste bieser Welt erschlagen!

Ach wie erloft, wie glücklich mußt' ich fein, War' ich nach Gottes Rathschluß boch vor ihr Gestorben — nein, nicht lang ertrag' ichs hier! Du wollest, König Jesus, ihr verzeihn, Gott, ber bu wahr, gerecht, allmächtig bist, Sei bu ihr gnäbig, auserwählter Christ, Besiehl ben Geist Sanct Petrus, Sanct Johann: Denn alles Gute ziert ihn, was wir kennen, Und allem Bösen ist er fremb zu nennen.

herr, es thut noth, baf jeber um fie weint: Denn fold ein lieblich Bitb fcuf Gott noch nie. Wen ziert bergleichen Anmuth wohl wie fie? Was hilft mit Tugend Schönheit hier vereint? Was hilft Berftand und Jucht und muntrer Scherz, Freundlicher Willomm und ein liebreich herz.! Was hilft uns hohe That und ebles Wort? Trubfelige Welt, ich muß bich herzlich haffen, Richts bift du werth, feit dich bein Schmuck verlaffen! Es ift gewiß: daß uns entflot ihr Seift, Darüber jauchzt die sel'ge Engelschaar; Man sagt ja und geschrieben steht es klar: Der hat bei Sott Preis, wen die Erde preist. Das zeigt uns, daß im hehren Schloß sie wohnt Und unter Rosen, unter Lilien thront; Und Engel feiern sie mit Jubel bort: Denn wohl muß sie, die nimmer falsch gewesen, Im Paradies vor allen sein erlesen ....

Berwandelt, Freund Andrieu, find meine Triebe, Auf immer fag' ich Lebewohl ber Liebe.

Um biefe Beit ericoll ber Ruf zu ben Kreugfahrten machtiger als je; nie war auch bie Gefahr ber Chriften großer gemefen. Salabin hatte fich nach bem furchtba: ren Schlage bei hittin (ben 5ten Juli 1187), mo ber Ronig von Jerufalem felbft in feine Banbe fiel, in menigen Monaten fast bes gangen driftlichen Gebietes bemachtigt; Tiberias, Ptolemais, Joppe, Ascalon, Mazareth, Cafarea waren turg nacheinanber gefallen, und noch im October beffelben Sahres hatte ihm bie beilige Stabt Berufalem ihre Thore offnen muffen; Antiochien und Ip= rus blieben bie letten Stuppuntte ber Chriften. Unterbeffen maren bie beiden machtigften Ronige ber Chriften= beit, Beinrich II und Philipp Muguft, jum Merger aller Boblgefinnten in Febben um weltliche Dacht begriffen; bie ruhrenden Auffoberungen Gregors VIII und Clemens III ichienen an biefen felbstfuchtigen Fursten verloren. 3mar verbanden fie fich bei einer perfonlichen Unterrebung jum gemeinschaftlichen Buge nach Palaftina und trafen ichon vorläufige Unftalten, allein bie Fortbauer ihrer Fehben zeigte ben mahren Grund ihrer Gefinnung. von Capbueil ergriff bie Ibee bes Rreuzzuges mit Begei=

fterung; fein Gegenftand tonnte mehr geeignet fein, einem weltmuben Bergen neues Leben mitzutheilen. Er fühlte fich gleich andern Gangern berufen und verpflichtet, ibm verliebene Runft bes Dichtens nun auch im Dienfte Gottes ju entfalten und feinerfeits einen Tropfen Debl in bie Rlamme bes driftlichen Gifers ju gießen. Rreuglieber übertreffen feine Minnelieber entschieben, fie aus einer mabren unameibeutigen Gefinnung bervorgegangen find; mir befigen ihrer brei. (IV. 87 - 94.) In bem Gingang bes erften ftellt fich ber Dichter felbft als einen Buffertigen bar, ber in Borten, Gebanten unb Berten tobtliche Gunden auf fich gelaben. Cobann balt er ben Großen ber Belt vor, wie ber, welcher an bie Stelle bes beiligen Petrus gefett und von ihm mit ber Macht, bie Gunben ju vergeben im Simmel und auf Erben, betleibet fei, burch feine Carbinale und Legaten allgemeinen Ablag verfprochen babe, und bag man, um feine Gottesfurcht zu beweisen, bas Rreuz nehmen muffe: bieß fei ein fraftigeres Mittel, fich rein zu mafchen, als wenn man fich icheren ließe und fich in bem ftrengften Drben qualte. Ber bem anbern fein Erbe nehme, Schlofs fer, Thurme und Mauern aufführe und viel erworben gu haben glaube, ber befige weniger, als ein armer Bertrie-Lazarus habe nichts gehabt und bem Reichen, bener. ber ihn von fich geftogen, habe fein Gold wenig gefrommt. Bierauf merben bie Ronige von Kranfreich und England aufgefobert, Frieden ju ichliegen, und bem, ber es querft thue, wird eine himmlische Rrone verheißen; auch ber Ronig von Upulien und ber Raifer mußten Freunde merben, bis bas Monument (bas heilige Grab) wieber ero= bert fei; bem Bergebenben merbe auch bort vergeben merben. Das Gebicht ist also nach bem Fall von Jerusalem und vor bem Abzug Friedrichs I nach Palastina, also
im Jahr 1188 oder Ansang 1189, entstanden und in
dieselbe Zeit mögen auch Pons von Capdueil's übrige Kreuzlieder gehören. Kaiser Friedrich war zwar damals mit Wilhelm II von Apulien (d. h. Sicilien), nachdem er
seinen Sohn Heinrich mit dessen Batersschwester Constanzia vermählt hatte, nicht gespannt, doch auch eben nicht
verbündet, wiewohl ein Bundniß zwischen diesen Fürsten
für den Kreuzzug höchst ersprießlich sein mußte.

Ein zweites Lieb enthalt keine historischen Beziehungen, ist aber als ein Strom ebler Berebsamkeit von so größerem innerem Werthe. 1) Nachbem ber Dichter ben Kreuzsahrern Vergebung ihrer Sunden und ewiges Heil verkundet hat, zeigt er ihnen die Nichtigkeit dieser Erdengüter in dem Beispiele des größten Helden des Alterthumes, der in den romantischen Dichtungen in noch weit wunderbarerem Lichte erschien:

Wer alle Lanber über'm Meer besiegt Und Gott nicht ehrt, bem frommt nicht fein Beginnen; Denn Alexander, ber bie Welt befriegt, Rahm nichts als ein Stud Laken mit von hinnen.

Um Schlusse bes Gebichtes gerreißt er ben Schleier ber Bukunft vor ben Augen ber nachlaffigen und zeigt ihnen einen Bestimmungsgrund, ber in ben Zeiten bes Glaubens furchtbar sein mußte:

Ach, was wird vor dem Weltgerichte sagen, Wer pflichtvergessen nicht von dannen fährt, Wann Gott spricht: "Die ihr falsch seid und verkehrt,

<sup>1)</sup> Bollftanbig überfest in ber "Pocfie ber Troubabours," G. 180

Fur euch warb ich getobtet und gefchlagen"? Dann wirb auch ber Gerechtefte vergagen!

Das britte Kreuzlied wollen wir in gebundener Uesberseigung mittheilen.

Das was man hier am meisten liebt unb schat, Und was zu meist uns reizt und uns behagt, Das muffen wir verlaffen unverzagt: Wir wissen ja, die rechte Zeit ist jest, Dem herrn der Welt, der Gnade Gott, dem ächten Erbarmer, unserm heiland dem gerechten, Der uns aus Nichts schuf, unsern Dienst zu weihn, Ihm, der für uns erlitt bes Todes Pein.

Wohl wissen wir, was er uns that zu Gut, Als er fur uns die Dornenkrone trug, Als man mit Gall' ihn trankt', ihn stieß und schlug, Er uns erlöste durch sein theures Blut. O weh den Unglücksel'gen, die von hinnen Richt wollen ziehn, nein schändlich darauf sinnen, Dem Nachdar hab' und Gut zu stehlen, traun, Borm Weltgerichte sollt' es ihnen graun! ...

Bleib' wer ba will, ich bin jur Fahrt bereit: Denn nie vergelten wir, was Gottes hulb Bu Lieb' uns that, noch busen unfre Schulb; Drum bitt' ich ihn, ber voll Barmherzigkeit, Kieh' ihn um Gnabe, wie ber Schächer, brunftig, Und feine fuße Mutter fei uns gunftig, Unb Sanct Johann nehm' uns in feine hut, Damit wir schlagen jene falsche Brut.

Sie, welche wiffen, was bie Schrift uns lehrt, Bas gut und bos, find nicht gum Bug gefellt; Ja manchen giebt's, ber lieber Gut und Belb Der Chriften, als ber heiben felbst begehrt. Und haltet ibr's ihm vor, nennt er euch Sunber; Bwar follte ber fich prebigen nicht minder, Wer anbern glaubt zu prebigen fich gefanbt; Doch habsucht nimmt ben Pfaffen ben Berftanb.

Die Buschrift ift an ben "milben und gutigen Konig von Aragon, Gottes bemuthigen Diener" gerichtet, worun= ter benn Alfons II zu verstehen mare.

Es laßt sich benken, bag ein so eifriger Prebiger ber Gottesfahrt wie Pons von Capbueil, sein Berspreschen hielt; auch die Nachricht von seinem Leben versichert, bag er sich bekreuzt habe und in dem heiligen Lande gesstorben sei.

## Rambaut von Baqueiras.

Heber das Leben und die Thaten bieses Troubadours, der unter seinen Kunstgenossen eine ausgezeichnete Stelle einz nimmt, haben wir ziemlich ausreichende Nachrichten. Die provenzalische Notiz, eine ber aussührlicheren, behandelt zwar die Hauptumstände, wie gewöhnlich, mit unbefriez digender Kurze, indes sie den Nebendingen eine romanshafte Umständlichkeit widmet; allein die Lieder und Briefe des Dichters, deren uns acht und zwanzig überliefert worden, enthalten um so bedeutendere Ausschlichseit wie denn überhaupt kein Troubadour so viel von sich selbst zu erzählen weiß, als der gegenwärtige.

Rambaut war aus bem Schlosse Baqueiras in ber Grafschaft Drange, ber Sohn eines armen verrückten Ritters, Namens Peirol. Er trat als hosdichter in die Dienste des Prinzen Wilhelm IV von Drange, bessen Bater Bertrand I (reg. seit 1182), ein Sprößling des hauses Baur, durch seine Vermählung mit Tiburge, Schwester des Troubadours Nambaut von Drange, diese Grafschaft an sich gebracht hatte. Un dem kleinen hofe des Fürsten Wilhelm hatte unser Nambaut Gelegenheit sich auszubilden und mit der größeren Welt in Berührung zu treten; sein Verhältniß zu seinem Wohlthater,

ber sich selbst zu ben Troubabours zahlte, war weniger bas eines Dieners, als eines Freundes: er wechselte Tenzonen mit ihm und bezeichnete ihn in seinen Gedichten mit bem vertraulichen Namen Engles, bessen Beziehung (bas Wort bedeutet Englander) uns ein Geheimniß gesblieben. 1)

Balb bezeugte unser Troubabour seine Theilnahme an den Angelegenheiten seines Gonners durch mehrere kraftige Lieder, die er der Sache des Hauses Baur zu widmen sich berufen fühlte. Da diese Lieder indessen die untergeordneten Berhaltnisse einer einzigen Familie betreffen und ihr Berständniss von einer weitläuftigen Erdrterung kleiner Umstände abhängt, so vergönnen wir ihnen nur eine stüchtige Rücksicht, wobei und die Ermittlung des Zeitpunktes, in welchem Rambaut sich an dem Hose des Prinzen thätig zeigte, als die Hauptsache erscheint.

Wir bemerken zuvörberst, daß das freiherrliche Haus Baur, welches sich einst stark genug suhlte, gewisse Anssprüche auf einen Theil von Provence gegen die Grafen von Barcelona mit den Waffen geltend zu machen, sich gegenwärtig in einem Justand offenbarer Ermattung befand. Hugo von Baur, das Haupt der Familie, an welchem Kaiser Friedrich I nicht edel handelte, indem er ihm eine kaum verliehene Bestätigung seiner Ansprüche willfürlich wieder entzog, hatte in einem neuen Kampse

<sup>\*)</sup> Der Rame Engles kommt in Rambauts Gebichten ofter vor; bag er fich auf ben Prinzen bezieht, last fich am kurzeften aus einer Tengone unfere Troubabours barthun, worin ber Prinz bie, fen Ramen erhalt; es ift ein Berfehen, wenn es in bem Leben bes Prinzen (V. 185) bei biefer Gelegenheit heißt, Rambaut has be fich felbft Engles genannt.

gegen Barcelona (1159 — 1160) sein Stammhaus Baur nehst dreisig andern Burgen eingebüßt, und hielt es nun für das Alügste, sich in sein Schicksal zu erge; ben; ja, als Alsons II Barcelona's Herrschaft über Prozvence gegen den Grafen von Toulouse versocht, so trat Hugo auf Alsonso's Seite. 1) Dieser Schritt zerrüttete seine Angelegenheiten noch mehr. Denn während seine Burgen noch von Alsons oder von dessen Bruder Sancho zurückehalten wurden, mußten zugleich seine im Gebiete des Grafen von Toulouse gelegenen Bestigungen in die größte Gesahr gerathen.

In einem ber erwähnten Lieber tabelt nun unser Dichter die Läßigkeit mehrerer mit Baur verbündeter Parztheihäupter: unter diesen, sagt er, habe Wilhelm von Montpellier seinen den Herrn von Baur geschworenen Eid verletzt und Bernhard von Anduse die mit ihnen eingegangenen Verträge gebrochen (V. 422). Wirklich hatzten die Herrn von Montpellier seit langer Zeit mit den Grasen von Toulouse in Fehde gelebt; Wilhelm VIII schloß endlich Friede und huldigte dem Grasen sür die Stadt Montpellier (1184) 2); dieß Beispiel scheint der mit, Wilhelm eng verbundene Bernhard von Anduse bez solgt zu haben — und in diesen Zeitpunkt gehört, sofern wir dieß' überhaupt bestimmen können, das gegenwärtige Sirventes. 3)

<sup>1)</sup> Hist. gen. de Lang. t. II et III, passim.

<sup>2)</sup> Dafelbft, t. III. p. 65.

<sup>3)</sup> Rach Millot bezieht fich bas Gebicht auf ber herrn von Baup feinbliches Berhaltnif zu ben Grafen von Barcelona. Allein 1) wirb barin bes Schloffes Mornat gebacht, welches ber Graf

In einem anbern Liebe (IV. 186) brudt ber Dich: ter feine Bermunberung aus, wie ber Ronig von Aragon Baffenftillftand ober Frieden fcliegen tonne, noch ehe er nur eine Burg genommen; fo lange man jung fei, muffe man Rrieg und Ritterschaft uben, erft bem Alter gieme ce, ber Rube ju pflegen. "Bahrlich - fahrt ber Dich= ter fort - ich fah, wie man meinen Sabicht ichugte; allein man hatte ibn nicht verlaffen follen, bis fein Land ibm wieber ju Theil geworben, bas ber Graf (Sancho), fein Dathe, Dheim und Rachbar ihm vorenthalt : breifig Schlof: fer feiner Berrichaft befigt er, und ein ichlimmes Enbe wird es nehmen, wenn er fie ihm nicht guruderftattet." Sofort werben brei Freiherrn ermahnt, bie bem Grafen ben Rrieg geschworen, ihre Mart und Sterlinge aber auf volle Becher und Schuffeln ju verwenden Luft batten. Offenbar ift hier unter bem Konig ber von Aragon, Alfons II, ber 1185 mit Raimund von Toulouse Frieben folog, und unter bem Sabicht bas Saupt bes hart getroffenen Saufes Baur gemeint, welches bie Burudgabe feiner verlornen Befigungen trot feinem Bund mit Alfons noch nicht hatte erwirken konnen. 1)

bem Freiheren Guinend jum Tros besiche; wirklich aber besaß es Raimund V von Toulouse seit 1178 (Hist. de Lang. t. III. p. 45); 2) war Wilhelm von Montpellier ber erklarte Gegner biefes Grasen, seines Lehnherrn. Ohnehin stand Baux seit 1162 in gutem Bernehmen mit Barcelona; für die jenseits liegenden Jahre ware unser Dichter aber zu jung gewesen. — Bei biefer Gelegenheit macht Millot ober vielmehr S. Palaye ben herrn von Anduse durch einen Constructionssehler gar zum Grafen.

<sup>1)</sup> Millot, ber unter bem habigt ben Furften von Drange, unter bem Grafen ben von Touloufe verfleht, icheint auch hier zu irten. Denn 1) war hugo mit Sancho, nicht mit Raimund von

Ein Turnierlieb, welches Rambaut noch in Provence bichtete, ift kaum ber Erwähnung werth, wiewohl ber Dichter lauter historische Personen auf bem Rampsplatz erscheinen läßt. ') Merkwurdiger ist eine Tenzone zwischen ihm und bem Prinzen, die zugleich die Stelle bezeichnen kann, welche der Dichter seinem Gonner gegenüber einnahm.

Der Prinz hatte sich mit Abemar II von Poitiers, Grafen von Balentinois und Divis entzweit und in Folge dessen ein Landgut des Grafen überfallen und geplündert; als er aber auf einer Barke die Rhone herabsuhr, wurde er von den Fischern des Grafen Abemar ertappt und festzgehalten. Dieses ärgerliche Abentheuer gab unserm Trouzbadour Gelegenheit zu lustigen Bemerkungen, worin der arme Prinz unter andern mit einem gesangenen Hecht verglichen wird. <sup>2</sup>) Dieser, der sich, wie es scheint, besefer auf die Feder als den Degen versiand, antwortete dem verwegenen Hospichter in denselben Reimen; er verwundert sich über Rambauts Ereiserung und verkündet ihm,

Vos dirai ses bistensa etc. Die Strophe von 15 Berfen hat nur zwei Reime.

Zoulouse bluteverwandt; im Original fteht oneles, allein biefer Ausbruck wird juweilen für Better gebraucht und past hier. 2) ift es aus ber Geschichte bekannt, daß die Familie Baur an Barcelona 30 Schibffer verloten hatte.

I) Majang nach Sanbiche. 2701:
El so, que pus m'agensa
De mon rabey,
Vos dirai, com comensa
Un ric torney,
Que fo fag en Proensa;
Qui mielbs o fey

<sup>2)</sup> Hist. d. Troub, III. 57.

daß man ihn für verrückter halten werbe, als feinen Bater Peirol. "Geht nur — fahrt er fort — zu dem König von Barcelona und ben andern, wie ihr vorhabt, benn nichts ist euch lieber, als Gelb und ein nothburftiger Anzug."

Wir lernen aus biesem Vorfall zugleich, baß Rambaut den Hof von Orange nicht vor 1189 verließ, ba Abemar erst in diesem Sahre zur Regierung kam; ob er sich aber wirklich an ben König von Barcelona, b. h. Aragon, gewandt habe, darüber sinden wir in seinen Liebern keine Andeutung.

Der Dichter ichied also von Drange, ohne jedoch mit feinem erlauchten Freunde eigentlich gerfallen gu fein, beffen Unbenten ihm vielmehr theuer blieb, und ben er, wie es icheint, auch aus ber Ferne zuweilen befuchte. Gine Canzone, worin er einer fproben Geliebten brobt, werbe Gavencois verlaffen und fein Glud in Tortona fuden, zeigt uns, bag er auch außer Drange Berbinbungen hatte und bilbet in ber Reihe feiner Lieber zugleich ben Uebergang ju einer neuen Periode feines Lebens 1). Denn fcon bamals muß ibn bas luftige Gangerleben in Dberitalien geloct haben, an beffen Sofen bie Runft und Sprade ber Troubabours in nicht geringerem Unseben fand, als in ber eigenen Beimath; wir feben, bag ber Dichter feine Drohung vollzog und auf feinem Rlepper mit ber Laute ober Beige als achter Spielmann bie Lombarbei burchftreifte, um alle Freuden und Befchwerben eines Ge-

<sup>1)</sup> Si no, vau m'en al pays de Tortona,

E si de sai mi deu venir un bes,

A dieu coman Proensa e Gapenses. V. 419.

werbes zu erproben, bas einem beständigen Bechsel von Ueberfluß und Hunger, Ehre und Demuthigung unterworfen war. Die Mannichfaltigkeit dieser Lebensweise wurde noch burch kleine Liebesabentheuer erhöht, die, wenn sie auch sehlschlugen, den Sanger mit neuen Regungen erfulten und ben poetischen Quell in seinem Inneren belebten.

Much in Rambauts Liebern wird ein fluchtiger Liebes= bandel biefer Urt geschilbert, ber in seine Wanberjahre ju geboren icheint. 216 er burch bas Genuesische jog, fab er eine icone Frau, Die ihm gefiel; er faumte nicht, fich ihr zu erklaren, murbe aber auf eine unhöfliche, wenn auch moblverbiente, Beife abgefertigt. biefes fleine Erlebnig, wenn wirklich ein folches zu Grunde liegt, in ber Korm eines Gesprachs mit ber liebensmurbigen Genueferin uns überliefert. Auf eine originelle Beife ftellt er ben ausgelernten provenzalischen Sofling ber ungeschliffenen genuesischen Raufmannsfrau, gleichsam bie Poefie ber Profa, gegenüber, und um die gange Gi= genthumlichkeit feiner Schonen zu entwideln. lagt er fie in ihrer barbarifchen Mundart reben und ichimpfen, mabrend er felbft bie Perlen und Bluthen einer bichterifchen Sprache an fie verschwendet und ihr bestandig ben Lobfpruch ber Artigfeit ertheilt, ben ihre Antwort jeden Augenblick miberlegt. Er hebt an mit ber Erklarung, baß ihre eblen Gaben, ihr feines Benehmen fein Berg gefangen, bag ihre Liebe belohnenber fei, als bie Stadt Benua nebst allen barin aufgehauften Schaten. Sie verfest, er habe fich in ihr geirrt, fie befige einen Gatten, ber ihr lieb fei, und überschuttet ben Troubabour zugleich mit Schimpfwortern, wohin sie auch ben Namen Provenzale rechnet. "Gaukler — fagt sie am Schlusse bein Provenzalisch schafe ich keinen Genueser 1); ich verstehe bich nicht besser als einen Deutschen, einen Sarben ober einen Berber." 2)

Das Biel seines Wanderlebens fand ber Dichter endlich an dem Hose eines ber ausgezeichnetsten Fürsten Italiens; wie lang es gedauert, können wir nicht entscheiben; daß er aber, ehe er bei jenem Fürsten, ben er
nicht wieder verlassen sollte, eine seste Stelle fand, das
Gewerbe bes sahrenden Spielmannes eine Zeit lang getrieben, dieß wird ihm in einer Tenzone, auf welche wir
zurücksommen werden, ausdrücklich vorgeworfen. Sener
neue Gönner des Troubadours ist Bonisaz II, Markgraf
von Montserrat, der seit 1192 regierte. 3)

Juiar voi no se corteso,
Que me chardeiai de cho,
Que niente non faro.
Ance fosse vos a peso,
Vostr'amia non sero.
Certa ja v'escarnero,
Provensal mai agurado;
Tal enoio vos diro
Sozo, mozo, escalvado,
Ni ja voi non amaro,
Qu'ech un bello mario
Que voi no se ben lo so.
Andai via, frar', en tempo
Meillorado.

<sup>1)</sup> Gine fleine Dunge.

<sup>2)</sup> Eine Strophe stehe hier als Probe bes genuesischen Dialectes, (P. O. 75). Bgl. Mémoires des Inscript. t. XXIV.

S. Palane ober Millot überfest juiar (italian, giullare, Gaut-

<sup>3)</sup> Bie Tirabofdi Bonifag III fur bes Dichters Gonner halten

Die Markgrafschaft Montferrat, zwischen Diemont, bem Mailanbischen und Genuesischen gelegen, mar von Rarl bem Großen errichtet und einem frantischen Grafen übergeben worben, von welchem bie fpateren Markgrafen in graber Linie abstammten. Diefe hatten fich ftete burch ritterliche Tugenben ausgezeichnet. Unter ihnen ragt hervor Wilhelm III als entschiedener Unhanger ber Sobenftaufen, in welcher Eigenschaft er Pavia gegen Mailand vertheibigte und unter Friedrichs I Panier an ber Berheerung ber lettern Stadt Theil nahm. Seine vier Gobne machten bas beilige Land, wo fich fcon ber Bater ber= porgethan hatte, jum Schauplat ihrer glangenben Tha-Bilhelm Langschwert murbe herr von Joppe und Ascalon, Reinier erwarb fich burch feine Bermahlung mit ber Tochter bes byzantinischen Raisers Manuel bie Ronigemurbe von Theffalonich; Konrad, ber feinem Bater in ber Markgrafichaft nachfolgte, mar zugleich Beberricher von Enrus; er leitete Die berühmte Bertheibigung biefer Stadt gegen Salabin, wohnte ber Belagerung von Accon bei, eiferte neben Buibo von Lusignan nach ber Rrone von Jerufalem und warb an bemfelben Tage, wo fie ibm zu Theil murbe, von Affaffinen ermorbet. folgte in beiben Befitungen Bonifag II, ber jungfte ber Bruber, boch behielt er vorläufig feinen Sit in Mont: ferrat.

Es war in ben ersten Jahren seiner Regierung, als Rambaut von Baqueiras sich ihm vorstellte; er, von ben Gaben bes Fremblings eingenommen, suchte ihn an sich

konnte, ift bei einem fo vorsichtigen Litterator unbegreiflich. S. Storia etc. t. IV. p. 353. Ediz. 1806.

au fesseln, er ernannte ihn zu seinem Hofbichter und erstheilte ihm, ber eine ablige Erzichung genossen, ben Ritterschlag 1), ja er erhub ihn zu seinem Waffenbruber, als welcher er bie Farbe bes Markgrafen trug und seine Abentheuer theilte.

Die Gelegenheit, sich unter ben Augen seines Gonners auszuzeichnen, erschien ihm balb. Als Heinrich VI
(1194) seinen Kriegszug nach Sicilien unternahm, um
bie Rechte seiner Gemahlin Constanze an bas Königreich
zu versechten, schloß sich Bonisaz als Anhänger bes kaiferlichen Hauses bem Zuge an und leistete bem Kaiser
wesentliche Dienste. 2) Daß ber Dichter an ben Wassenthaten seines Beschügers Theil genommen, erzählt er uns
selbst in einem Briese an ben Markgrasen, er erinnert
ihn barin, wie er ihn bei Messina aus einer großen Gesahr befreit habe. In seinen italianischen Händeln kam
er seinem Herrn nicht von ber Seite und litt um seinetwillen eine harte Gesangenschaft. 3) Eben so eifrig wie
als Ritter mit bem Degen, biente er ihm als Hospich-

<sup>2)</sup> Die Notis wiberspricht sich hier: benn nachdem sie am Anfange gesagt: quant lo marques l'ac sag cavayer, Rambaut s'enamore etc., erklärt sie am Schluß: Et adoncx so cavayer En Raimbaut per los satz, que ses (en Salonie). Aus ber später anzusührens ben Tenzone mit Albert wird es aber gewiß, daß Ramb. schon vor seinem Zuge nach Thessalonich die Nitterwürbe besag.

<sup>2)</sup> Muratori in ben Annali d'Italia t. VII. p. 69 erwähnt in biefer Sinsicht nur seines Sohnes Bilibelm, bem er auch bie Eroberung von Gaeta zuschreibt; allein bie Annales genuenses nennen hier ben Bonifacius, marchio Montisferrati. S. Murat, Scriptt. t. VI. p. 368.

<sup>3)</sup> Et ai per vos estat en greu preiso Per vostra guerra. Ms.

ter mit ber Feber, ein Dienst, ber ben Großen nicht minder erwunscht war; in demfelben Briefe gedenkt er seiner dem Markgrafen zu Ehren gesungenen Lieber, die als ein schones Denkmal seiner Thaten alle Zeiten hindurch bis zum Untergange ber Welt bestehen wurden, eine Prophezeiung, die sich nicht bestätigt hat, denn und ist nicht ein einziges berselben ausbehalten worden.

Es lag in ben Ansichten ber Zeit, baß ein Dichter sowohl wie ein Ritter b. h. jeber, ber auf Lebensart Anspruch machte, irgend eine Berbindung mit einer Dame unterhielt. Wir haben gesehen, baß Rambaut von Baqueiras einer provenzalischen Spröden gedroht hatte, sie zu verlassen und sein Glück in Tortona zu versuchen; jeht im Dienste des Markgrasen sehen wir ihn wirklich einer Dame in dem angränzenden Tortonesischen, die und übrigens unbekannt ist, huldigen. Allein dei ihr sand er die erwartete Entschädigung nicht; sie ließ sich eine Zeit lang von ihm besingen, ohne ihm die geringste Hoffnung zu machen. Rambaut im Gefühl seines Werthes wurde endlich des Handels überdrüßig und sprach seinen Unwillen in einer Canzone ohne Rückhalt aus.

"Leicht kann man mit rechtem Streben Ehre und Freude gewinnen auch ohne Liebe; man hute sich nur vor jeder Ungebuhr und beeisere sich des Guten. Ich, wieswohl die Liebe mir abgeht, vollbringe so viel Gutes, wie ich kann und vermag. Berliere ich meine

E) plus ancar vos vueill far mensio,
Que per maint vers e per mainta chanse
Ai ieu dicha tan gran meillurazo
Al vostre pretz, que bella retraisso
N'er per tostemps tro a la fenizo. Ms.

Dame und Liebe, so will ich doch meinen Ruhm und meine Tuchtigkeit nicht verlieren: auch so kann ich mit Ehren bestehen und brauche meinen Schaben nicht zu verboppeln."

"Zwar weiß ich, wenn ich an Liebe verzweisle, so opfre ich ben schönsten Ruhm: benn sie erhöht ben Werth bes Ebelsten und bessert auch ben Schlechtesten; sie macht ben Keigen muthig, ben Unangenehmen liebenswürdig und schenkt manchem Armen Reichthum. Wahrlich, da ich so viel an ihr zu loben sinde und nach Auszeichnung trachte, so möchte ich gerne lieben, wurde ich nur wieder geliebt."

hierauf erklart er feinen Entschluß, ihr gleichwohl ju entfagen, ba fie im Gangen mehr nehme als gebe,

und fahrt bann fort:

"Ihre Schönheit, ihre Einsicht, ihr freundliches Lacheln und ihr holdes Reden soll mir meine herrin nicht
zu theuer verkaufen wollen, benn ich weiß mich ihrer Licz
be zu enthalten. Bielleicht weil sie in ihrem Spiegel eine Farbe von Rubin und Arystall erblickt und weil die Ebelz
sten sie preisen, benkt sie mich zum Diener zu haben, als
hatte ich an der Ehre genug; allein sie bilde sich nicht
ein, daß ich ihr meine Liebe umsonst widme."

"Entschlossen suche ich sie aus: jeht steht es ihr frei, mich zu verlieren oder zu gewinnen. Will sie meine Bitzten erhören, so werde ich ihr stets zu Gebote stehen; denkt sie mir aber Vorwürfe zu machen, so werde ich nicht mit ihr habern und streiten: sie wähle sich einen andern Werzber! Und doch nahm Floris keinen so schwerzlichen Abschied von Blanchastor, wie ich, Geliebte, wenn ich euch verlassen muß."

"Johann ohne Land, falls ich in Aurgem nicht Freude

und Genuß von der Liebe habe, fo werde ich fur immer auf fie verzichten." 1)

Leu pot hom pretz e gaug aver
Ses amor, qui be i sup ponhar,
Ab que-s gart de tot malestar
E fassa de be son poder,
Perqu'eu, sitot amors me faill,
Fauc tan de be, com puesc e vaill;
E s'ieu pert ma dona et amor,
No vueill perdre pretz ni valor:
Qu'estiers puesc viure onratz e pros
Perque no-m cal far d'un dan dos ....

Ja sa beutat ni son saber

Son bel ris ni son gen parlar

No-m eng ma dona vendre quar,

Que be-m puese de s'amor tener.

Mas sol quar ve dins son miraill

Color de robis ab cristaill,

E quar la lauzon li meillor,

Me cuid' aver per servidor,

Cais que m'es onors e non pros,

Mas no-s eng, qu'ieu l'am en persos.

Ab cor fait vau mi dons vezer, C'ara-un pot perdr'o guazanhar, E si vol mos preex escontar, Aura-m sempr'a tot son voler; R si-n autra razon m'assaill, No-s tanh, que tenso ni baraill Ab leis, mas pens d'autr' amador, Et anc Floris de Blanchaflor Non pres camjat tan doloiros, Com ieu, dona, si-m part de vos.

Joan ses terra, si d'amor Non ai en breu gaug et honor, Jamais non serai amoros E viurai malgrat d'amor blos. Ms Und bieß geschah, wie er in einer andern heftigen Canzone erklart, worin er ihre wankelmuthige Gesinnung ohne Rudsicht schilbert. 1)

Eine merkwurdige icon oben ermahnte Tenzone giebt und Aufflarung über ben Bergang ber Gache. Die Dame hatte eine Liebschaft mit einem angesehenen aber bochft leichtfertigen Ritter angeknupft, und, vielleicht von biefem aufgereigt, ben redlichen Rambaut mit einem Spottgebichte verabschiedet. Albert, von ber Familie ber Markarafen von Malaspina, ber triumphirende Liebhaber. mar einer ber unruhigsten Sopfe feiner Beit; mit ben Iombarbifchen Stabten lag er in beftanbiger gebbe, ober biente, ba er als ein jungerer Sohn bes Saufes von Abentheuern leben mußte, ber einen gegen bie andere als Die Geschichte hat uns feine Banbel nicht alle aufbewahrt, boch wird feiner Berbindung mit ben Tors tonefern gegen Genua gebacht 2), und eben biefe fonnte ihm Gelegenheit verschafft haben, ein engeres Bunbnig mit ber Dame von Tortona einzugeben. Der Marfgraf. nicht gufrieden mit feinem Sieg, hatte bie Barte, ben

Auf benfelben Gegenftand muß fich auch bie fcone Cangone Nullia bom en re non faill beziehen, ba hier bie Berfe vortommen:

De robins ab cristail

Me par, que dieus la fe

E del sieu dolz ale

L'espiret, so sapchatz. Ma

<sup>1)</sup> Sie fangt an: D'una dona tueill e-m lais. Ms.

<sup>3)</sup> Terdonenses et qui .... cum eorum fortia (Macht, ital. forza) erant, scilicet cum Alberto Malaspina etc. Caffari annales genuenses ad annum 1198; apud Murat. Scriptt. t. VI. p. 381. — Die Liebesgeschichte kann sich indessen vor bem Sahr 1198 zuges tragen haben.

verbrangten Nebenbuhler in einer an ihn gerichteten Tensone zu verhöhnen; ba biese für bes Troubabours Leben einige bedeutende Winke enthalt und überdieß die Denskungsart eines fürstlichen Freibeuters ausdrückt, so stehe sie vollständig hier in gebundener Uebersetzung (1V, 9).

Ei fagt mir boch, Rambaut, wenn man darf fragen, Ift in der That zu trauen dem Bericht, Sat sich so grausam gegen euch betragen Die Dame von Tortona, wie man spricht? Umsonst erschalten eure Liebesklagen, Sie hat auf euch gemacht ein streng Gebicht, Das euch beschimpst: benn sie, voll Misbehagen, Das euer Dienst nicht Heil noch Ruhm verspricht, hielt es für gut, euch ganzlich zu entsagen.

Markgraf Albert, wollt ihr im Streit euch üben, Wahr ift's, die Falice nahm das herz mir ein, Sie, die ber Ehr' und mir nicht treu geblieben, Und niemals hab' ich sie beleidigt, nein, hoch pflegt' ich sie au ehren und zu lieben; Doch gebt ihr euer Treuwort, mag es fein, Ihr bracht's ja hundertmal ganz nach Belieben, Weswegen euch die Genueser zeihn, Das ihr von neuem Straßenraub getrieben.

Bei Gott, Rambaut, bafür kann ich euch stehen, Ich nahm nur, weil ich Lust am Spenben fanb, Bon fremben Gut, und nie ist es geschehen, Beil ich von habbegier mich fühlt' entbrannt. Doch hundertmal sah ich ju Tuß euch gehen Durch Combarbei in niederm Spielmannsstand, Bon Dürftigkeit gedrückt und Liebeswehen Und schon vergnügt, wenn ihr ein Mahl gewannt: Denkt, wie ich zu Pavia euch geschen.

Markgraf Albert, euch niedrig fiets zu zeigen Sabt ihr bas Wort, mehr noch bie That bereit,

und voll feib ihr von allen Gaunerstreichen und aller Bosheit voll und Schlechtigkeit, und Ehr' und Rittersinn ist euch nicht eigen: Drum nimmt man Balbitar 1) euch ohne Streit, alls Thor mußt ihr aus Pietracorna weichen, und baß ihr auch ein falscher Buble seib, Wird Riccol' und Lanfranco nicht verschweigen.

Bei Gott, Rambaut, will man es recht erwägen, Wart ihr ein Thor, als ihr euch losgemacht Von bem Gewerb, bran eucr Heil gelegen.
Wer vom Jongleur zum Nitter euch gemacht, Der gab euch Noth und Elend allerwegen Und Gram und Weh und Kummer Tag und Nacht, Und raubt euch alle Freude, Ruhm und Segen: Seit ihr's vom Klepper bis zum Noß gebracht, Schwangt ihr die Lanze nicht noch auch den Degen.

Markgraf Albert, ihr könnt euch nicht erwehren, Selbst gegen ben, ber sich euch augesellt, Berrath zu finnen und bas Schwert zu kehren, Wenn er's auch treu und redich mit euch halt. Ihr haltet Wort und Eibschwur nicht in Ehren, Und bin ich auch kein Olivier im Felb, Seid ihr kein Roland, will ich euch erklären, Weshalb Piacenza Castagnier behält Und euch beraubt und ihr könnts ihm nicht wehren.

So Gott, Rambaut, mir meinen Knappen 2) taßt, Auf den mein heil sich gründet und mein Segen, Berlach' ich euch zusammt dem ganzen Rest Der Mailander mit ihren vollen Mägen.

<sup>1)</sup> Bal bi Zaro, fleine Lanbichaft zwifchen bem Gebiet von Genua und Piacenza. Pietracorna hat fich nicht auffinden laffen.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich allegorifcher Rame ber Dame von Tortona.

Markgraf Albert, mit solcher Angst erfüllt Ihr eure Gegner und mit solcher Scheue, Daß man euch breist ben huren Markgraf schilt, Den weggejagten sonder Ehr' und Areue.

So verstand Nambaut ben hohn bes Gegners gurud: guweisen, indem er bem Vorwurf bes Unglud's und ber Durftigkeit ben triftigeren bes Meineids und ber Chrlos sigkeit entgegensehte.

Unser Aroubadour war indessen der Mann nicht, der sich durch einen unglücklichen Liebeshandel niederschlagen ließ. Freilich mussen wir in dergleichen Fällen Frauenzbienst von Liebe unterscheiden; allein gesetzt auch, das Berz unseres Dichters, was bei ihm am wenigsten vorauszysetzen ist, habe einen geringen Antheil an diesem Berzhältniß gehabt, so war seine Ehrliebe um so inniger damit verdunden. Eine Canzone, die in diese Geschichte einschlägt, ist für die Sinnesart des Dichters bezeichnend. Sie hebt an mit den kräftigen Strophen:

Galopp und Arab und Sprung und Lauf Und Wachsankeit und Muh' und Last Nehm' ich forthin für Ruh und Rast Und halt' in his und Frost mich auf; Mein Schmuck sei Stahl und holz und Cisenzeug Und meine herberg Fußpsab und Gesträuch, Mein Lieb das Sirventes und das Descort, Ich selber der Bedrängten Schirm und hort.

Wenn burch ben hohn ber Freundin auch Der Liebe Glud mir ganz mißlang, Go benkt nicht, daß ich bem Gefang Entfage, noch bem wadern Brauch, Roch einem Treiben, das bes Lobes werth, Roch einer That, wie sie ben Ritter ehrt, Roch bag ich fterbe einen fcmabt'den Tob, Wie er mir bei bem Durchzug bort gebrobt.

Bas er mit den letten Worten ausdrücken will, konnen wir nicht errathen. In den folgenden Strophen bekennt er seine Neigung zur Liebe; er sucht eine Freundin, die sich nicht wendet und keinem Berläumder glaubt; an eine Treulose hat er ein ganzes Jahr vergeudet, doch ist er ihr, so wie seinem eigenen unbesonnenen Herzen und der Liebe entronnen. Von nun an will er nur hohe Thaten singen und bei Montserrat und Forcasquier wie ein Freibeuter vom Kriege leben. 1) Der Dichter drückt sich aus; hier zu Forcasquier; denn sein Verhältniß zu dem Markzgrafen hinderte ihn nicht, die nah gelegene Provence zuweilen zu besuchen, ja vielleicht an Fehden daselbst Theil zu nehmen. Sagt er doch anderswo: "In Provence ruse ich im Versolgen und Klichen: Montserrat, die Losung bessen, dem ich diene." 2)

Ges sitot ma dona et amors

M'an bauzat e-m mes a lor dan,

No us cugetz, qu'ieu oblit mon chan,

Ni qu'en vailla mens ma valors,

Ni que ja-n lais nuill autr'onrat mester,

Ni nuill bon fait, que-s tanha en cavaler,

Ni que ja-m tueilla bona vida avols mortz,

Si coma fes, quan passei lai los portz.

Vas Monferrat e sai vas Forcajquier Viurai de guerra a lei de mainader, E pos d'amor no m ve autre cofortz, Partirai m'en et er siens tot lo tortz. Ms.

<sup>2)</sup> Die erfte Strophe ficht V. 419; bie zweite und ein Stud ber funften lauten alfo:

En Processa, cant encaus ni can fuy, Crit Monferrat, la senha de qu'ieu suy. V. 423.

Die bisherige Darstellung seines Lebens ift fast ganglich aus ben Liebern bes Sangers geschöpft; in biesem
Zeitpunkte aber wird bie Lebensnachricht umständlich. Die Geschichte eines neuen Liebeshandels, welche sie und erzählt, ist offenbar auf eine romanhafte Weise ausgemahlt, da sie indessen mit den Liebern nicht im Widerspruche steht, wiewohl sie keineswegs in allen Punkten durch diesselben bestätigt wird, so können wir sie nicht geradezu verwerfen. Wir geben sie daher dem Inhalte nicht den Worten nach als das, was sie und scheint, als eine dem Wesentlichen nach begründete, geschichtliche Novelle und lassen die aus den Liebern gewonnenen Bemerkungen nachsfolgen.

Der Markgraf hatte eine Schwester, Namens Beatrir, Gattin heinrichs von Carret 1). Diese machte Rambaut zum Gegenstande seiner Liebe und Poesie, doch magte
er es nicht, ihr sein herz zu erklaren; endlich von ihrer Freundlichkeit bewogen faste er den Muth, nicht etwa
seine Neigung zu enthullen, sondern ihre Gefinnung gegen ihn zu erproben.

Da man ben Frauen ein feines Urtheil in Liebesansgelegenheiten zuschrieb, so trat er eines Tages vor sie hin, entbeckte ihr, wie er eine vorzügliche Dame liebe, boch von ihren feltenen Gaben eingeschüchtert seine heftige Neigung nicht zu bekennen wage, und bat sie um ihren Rath. Allein die weibliche Scharfsicht bewährte sich an Beatrir vollkommen; sie durchschaute die List und versetzte

Ein Henricus marchio de Carretto wird in ben Unnalen von Genua unter d. J. 1226 genannt. S. Muratori scriptores. t. VI. p. 441.

von Liebe und Mitleid gerührt: "In ber That, Rambaut, wenn ein Mann eine vorzügliche Dame liebt, fo ift es naturlich, bag er Scheu empfindet, ihr biefe Liebe ju ge= fteben; allein ftatt fich zu verzehren, murbe ich ibm rafein Geftanbnig abzulegen und ihr feine Dienfte und feine Freundschaft angutragen: benn ich verfichere euch, wenn fie wirklich Klugheit und Artigkeit befitt, fo wird fie es ihm nicht ubel beuten, vielmehr ihn um fo bober ichagen. Dein Rath ift baber: entbedt ber Beliebten eure Reigung und bittet fie, euch als ihren Ritter anzunehmen, benn mahrhaftig, ihr feib von ber Urt. bag feine Frau, wie fie auch fei, euch nicht willig in ihre Dienste nehmen follte. Bebenkt, Abalafia, bie Grafin von Saluffe (?) bulbete ben Peire Bibal, bie Grafin von Burlat ben Arnaut von Marueil, die Dame Maria ben Gaucelm Kaibit und bie Dame von Marfeille ben Rolquet; ich gebe euch baber mein Bort und meine Burgfchaft, ibr konnt fie ohne Gefahr um ibre Gegenliebe bitten."

Raum hatte Nambauf bieß vernommen, als er ber Markgrassen entbeckte, sie selbst sei die Dame, die er so sterblich liebe und wegen beren er um Nath gefragt. Beatrir hieß ihn willsommen und ermunterte ihn, sich durch Wort und That hervorzuthun, unter welcher Bezbingung sie ihn zu ihrem Nitter erklare. Nambaut bezherzigte dieß und bichtete damals die Canzone, welche anzfangt:

Best foliest mir Lieb' ihr ganges Befen auf.

hier und in andern Liebern bezeichnet er bie Marks grafin mit bem Namen "schoner Ritter" (bels Cavaliers); vie Beranlassung hiezu war ganz besonderer Art. Eines Tags besuchte sie der Markgraf, ihr Bruder, nach der Rücksehr von der Jagd und ließ beim Weggehen sein Schwert in ihrem Gemache zurück. Da wirst Beatrir ihr langes Oberkleid ab, ergreift die Wasse und gürtet sie um, zieht sie aus der Scheide, wirst sie in die Hohe, sängt sie mit Gewandtheit wieder auf und sucht sie ritterzlich zu führen. Der Dichter hatte die Amazone durch eine Spalte der Thure beodachtet und seierte sie von nun an unter jenem allegorischen Namen, ohne ihren wirklischen damit zu unterdrücken.

Während Rambaut so bem Ziel seiner Wünsche entsgegen ging, waren die Höslinge, die den begünstigten Fremdling beneideten, geschäftig, ihn zu verderben. In Gegenwart aller Frauen sagten sie eines Tages zur Markzgräsin: "Wer ist doch der Rambaut von Vaqueiras, obsischon ihn der Markgras zum Nitter geschlagen, daß er einer so erhabenen Dame, wie ihr seid, den Hos machen darf? Wisset, dieß gereicht weder euch, noch dem Markzgrasen zur Ehre." Kurz sie redeten so lange hin und her, bis sie die Dame gegen den Ritter ausbrachten und sie ihn verabschiedete.

Gines Tages ließen sich zwei Spielleute aus Frankreich an bem markgräslichen hofe horen. Während alle Zuhörer von einer Estampide, die sie aussuhrten, entzückt waren, überließ sich der einzige Rambaut der tiessten Wehmuth. Sein herr, dem dieß nicht entging, redete ihn an: "Was fehlt euch, Rambaut, daß ihr kein Bergnugen darin sindet, so sanste Melodieen anzuhören, noch auch meine Schwester zu sehen, die so schon ist und euch zum Diener erkoren?" Der Ritter erwiderte kurz, er habe keinen Grund, frohlich zu sein. Der Markgraf aber, ber bie Ursache wußte, wandte sich an seine Schwester und bat sie, aus Liebe zu ihm und der ganzen Gesellschaft dem Dichter ein freundliches Wort zu gonnen und ihn zum Dichten und Singen zu ermuntern. Beatrir folgte dem Willen ihres Bruders, und so war die Ausschhnung leicht bewerkstelligt und das Verhältniß wurde nun um so traulicher; ja wenn die Handschriften hier nicht zu weit gehen, so hielt er sich nicht mehr in jenen Schranzken, welche die Schicklichkeit zwischen vornehmen Frauen und ihren Sängern besessigt hatte.

Es geschah namlich einmal, daß der Markgraf die Liebenden im Schlaf zusammen überraschte; ausgebracht, wie er war, hatte er doch Geistesgegenwart genug, sie nicht zu berühren; er nahm nur seinen Mantel und bez deckte sie damit, ergriff sodann den des Dichters und eilte davon. Als Rambaut erwachte, bemerkte er sogleich, was vorgegangen; er nahm den Mantel, begab sich stracks zum Markgrafen und bat ihn sußsällig um Vergebung. Der Markgraf gedachte des mannichsaltigen Vergnügens, das er seinem Freund verdankte, und sagte ihm auf verz deckte Weise, damit es niemand merke, er verzeihe ihm die Verwechselung der Kleider, doch durfe es nie wieder geschehen. Die Umstehenden bezogen dieß auf den Manztel und keiner ahndete die wahre Bedeutung der Worte.

Hiermit endigt die Erzählung von Rambauts Liebesgeschichte, an welcher eine verschönende hand leicht zu
erkennen ist. Wersen wir nun einen Blid auf seine Minnelieder: sie werden die obige Erzählung in einigen Punkten bestätigen und sind übrigens um ihrer selbst willen
unserer Ausmerksamkeit werth.

Daß Beatrix bem verliebten Sanger freundlich begegnete, geht aus mehreren Canzonen hervor. In einer derselben erklart er, von einer schönen Betrügerin gewistst habe er in frühern Liebern auf die Liebe geschmält, seine seige herrin aber entschädige ihn vollsommen. 1) In einer andern beutet er an, wie sie ihn, der sie um Rath ersucht hatte, in seiner Neigung zu ihr bestärkte (III, 258):

Zegt schließt mir Lieb' ihr ganzes Wefen auf,
Sie die mich flehn und seufzen läßt: ich bat
Die schönste Frau der Welt um ihren Rath.
Sie mahnte mich, zu lieben hoch hinauf
Die Edelste und ihr mich hinzugeben,
Dieß werde mir gelohnt und nicht vergällt,
Und da sie ist die erste Frau der Welt,
So weih' ich ihr mein hoffen und mein Streben.

So hoch hinauf war noch kein Mann verliebt In eine Frau, die nicht ihr's Gleichen hat, Und barum lieb' ich sie auf ihren Rath Mehr noch als Thisbe'n Pyramus geliebt.

Hiermit nicht zufrieden vergleicht er seine Freude mit der des Persaval, als er an Artus hofe dem rothen Ritter die Wassen genommen, sein Schmachten mit dem des Tanstalus, seine Ruhnheit mit der des Eumenidus bei dem Sturme von Tyrus; endlich bittet er den Prinzen Wilshelm um Vergebung, wenn er um ihretwillen auf Orange und Monteil verzichte; und ware er Konig von England

D'amor ditz mal en mas autras chansos Per mal, que-m fetz la belha enganairitz; Mas vos, domua, ab totz bos ayps complitz Mi faitz tan be, qu'esmenda m'es e dos. (III. 257.)

ober Frankreich, er wurde bloß um ihre Befehle au vollziehen sein Reich verlassen. In dem doppelten Geleite ist der allegorische Name schöner Ritter und der wirkliche Beatrix von Montferrat niedergelegt. Der dritte Berk jeder Strophe schließt bedeutungsvoll mit dem Reimworte: Rath.

Ein anderes Lieb beginnt mit der Feier der neu erworbenen Liebe. Des Dichters Kampf mit Liebe gleicht,
wie er uns fagt, dem eines eblen Bassallen mit seinem
bosen Herren, der ihn seines Gutes beraubte; sobald der
Bassall einsieht, daß Gewalt nichts fruchtet, so ergiebt
er sich, um durch Unterwerfung sein Eigenthum wieder
zu erlangen. Auch der Dichter hegt so große Sehnsucht
nach dem versornen Gluck, daß er die Liebe ob ihres eigenen Fehls um Bergebung bittet und seinen Stolz in
Demuth verwandelt. Die Holde hat seinen erlittenen
Schaden auf das schönste ersett, sie hat ihm ihre Freundsichaft geschenkt und verspricht ihm noch mehr. 1)

In einer sinnreich ausgeführten Canzone sehen wir ben Tronbadour in die Gegensätze der Liebe verstrickt. Die erste Strophe enthält in der einsachen Ungabe wis derstreitender Eigenschaften gleichsam das Thema, welches in den folgenden Strophen glossirt wird. Wenn sich der Liebende daher in dem ersten Vers klug und thöricht, des muthig und stolz zugleich nennt, so löst er uns das Rathssel in der zweiten Strophe mit der Erklärung, klug sei er in allen Dingen, thöricht in der Liebe, demuthig, wenn die Geliebte ihm unhold sei, stolz auf ihre Schönheit. Das Lied endigt mit dem Lobspruch, daß Beatrix Unmuth

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: Eissamen ai guerreiat ab amor. Ms.

und Ruhm seine Lieder über alle andern erhebe und gleiche sam vergolbe (III, 256).

Die wichtigfte Mufgabe eines Troubabours mar, feine Dame auf bie bochfte Stufe ber Schonheit und ber Ehre ju erheben; in biefem Punkte bestand ein Wetteifer unter ben Gangern, bie fich gegenfeitig ju überbieten fuchten. Rambaut gebachte baber mit einer recht feltenen und glangenden Erfindung feine Runftgenoffen auf bas Saupt gu ichlagen und Beatrix bie erfte Stelle auf ber Simmelsleiter bes Ruhmes zu fichern. Gie sollte nicht bedient merben mit jenen allgemeinen nichtsfagenben Lobpreisungen, welche die Troubadours nur ju oft wiederhohlten; er erfann eine bochft anschauliche Allegorie, in beren Mittelpunfte fie glangt. Geine Cangone, welcher er ben Ramen Carruffel (eigentlich Streitwagen) gab, ift gegen ben Bebrauch neun Strophen lang, jebe von funfzehn Berfen und in Bezug auf die Form eine ber funftreichften und prachtvollften, bie wir befigen (III, 260). Die Ibee ift bie, bag Beatrir von ben ebelften Damen bes ganbes aus Gifersucht angegriffen wird und ben Rampf fiegreich besteht; bie Begnerinnen find mit Namen genannt.

"Einen boshaften Krieg gleich ben Bauern — hebt ber Dichter an — wollen die Frauen dieses Landes bez ginnen: sie wollen in dem Thale oder auf dem Berg eine Stadt mit Thurmen errichten; denn der Ruhm der Dame Beatrix, der Blume der Frauen, schlägt alle ihre Borzzüge darnieder: darum wollen sie ihre Standarte gegen sie erheben und Krieg und Feuer, Rauch und Staub verzbreiten."

"Schon versammelt fich die Stadt, um Mauern und Graben zu machen; unaufgesodert ftromen die Frauen von

allen Seiten herbei, benn es kostete sie ihren Ruhm, ihre Jugend und ihre Schönheit. Ich glaube, die Tochter des Markgrasen wird einen harten Kampf beginnen: benn sie hat alle Borzüge und alle edlen Gaben in Frieden errungen und bei ihrer Trefslichkeit und Gute will sie nicht länger in Frieden verharren, als ihr Bater, der das Schleuzbern und Schießen liebt."

"Frauen von Bersiglia bereiten sich zum heer zu floßen: es ist Sibilia, Guiglia und Nirenda; auch von Amsiga kommt Mutter und Tochter, was es auch koste. Siehe, da erscheint Agnes von Lenta und Gilbelina von Bentimiglia; jest beginnt der Bau der Stadt, denn sie eilen munter von allen Seiten herbei. Schon ist sie fertig; sie erhalt den Namen Troja und zur Besehlshaberin die Dame von Savopen."...

"Die Befehlshaberin eilt, das heer in Schlachtorbnung zu stellen, sie laßt die Sturmglocke anziehen und
die alte Gemeinde kommt heran. hierauf erklart sie, die
schone Beatrir sei Besigerin alles bessen geworden, was
der Gemeinde angehorte, das gereiche ihnen zur Schande
und zum Berderben. Nun erschallen die Trompeten und
die Besehlshaberin ruft: fordern wir unsere Jugend und
Artigkeit, unsre Ehre und Borzüge zurück! und alle rusen:
es sei!"

"Maria die Sardin und die Dame von St. Georg, Bertha und Baftarda bieten alle ihre Krafte auf, bamit teine junge Combarbin zurudbleibe, benn Beatrix freut sich, bag bas Treffen ber Feinde nicht start genug ift, sie in

<sup>2)</sup> Unter biefer Pringeffin verfteht Millot bie Tochter bes Martgrafen von Efte.

Schrecken zu setzen. Bon Canaver kommt ein großer Zug, auch Frauen von Tostana und Romagna, Frau Tomasina und die Dame von Suragna."

"Nun entladet sich die Stadt und ber Streitwagen bewegt sich vorwarts, die alte Gemeinde kommt heran; sie schügen sich mit sauledernem Kuraß und sühren Bogen und Köcher; sie fürchten weber Regen noch Sturm. Jeht rüften sie sich zu einem mächtigen Angriff, von allen Seizten beginnt die Schlacht, Frau Beatrix soll ihren Preis verlieren. Doch es hilft sie nichts, und wären sie noch viermal so stark."

"Sie wenden Sturmgerathe gegen die Feste an, Fallftricke, Steinschleubern und griechisches Feuer; sie durche bohren die Mauer unten mit Widderkopfen; allein Beastrir junger schoner Leib; mit allen Reizen geschmuckt, will sich nicht ergeben, wiewohl ber Feind mit lautem Gesschrei den Sturm beginnt."

"Sie besteigt ihr Pferd, gewaffnet mit ihren Borzügen, ohne Harnisch und Sade. Wen sie trifft, ber ist
bes Todes gewiß, nah und fern streckt sie alles nieder;
vor ihrem Angriff zerstiebt bas Heer und sie zerstort ben
Streitwagen. So viele hat sie gefangen und getobtet,
daß die alte Gemeinde ben Muth vertiert und Beatrix
sie in ihrem Troja einschließt."

In bem Geleite municht ber Dichter feiner Dame Glud, bag fie ben Alten, wie er fich ausbruckt, entronnen fei. Diefer Ausbruck ist hier nicht buchstablich zu nehmen, wie wir in bem Leben Bertrans von Born gesehen haben.

Bielleicht mar es die wirkliche Darftellung eines Frauenturniers, welche dem Troubadour zu jener Allegorie Anlaß gab. Gin Spiel biefer Art wurde nach dem Bericht eines italianischen Gesch chtschreibers i. J. 1214 zu Trevigi veranstaltet, und mag wohl nicht das erste gewesen
sein. Man hatte eine Festung von Holz errichtet und
mit köstlichen Fellen und Stoffen bekleibet; die Besatung
bestand aus zweihundert der vornehmsten Frauen, welche
statt der Helme goldene mit Edelsteinen gezierte Kronen
und statt der Panzer prächtige Garnituren trugen. Junge
Ritter, nicht weniger kostdar gekleibet, machten die Angreisenden; sie schossen Früchte, Tortchen, Blumen und
Riechslässchehen ab. Dieses seltsame Fest zog eine erstauntiche Menge Juschauer herbei. 1)

Unfer Dichter mar ein Freund bes Ungewohnlichen Bir tennen bereits feine Zen= im Gebiete ber Doefie. sone mit ber Genueferin, in zwei Munbarten ausgeführt. Nicht zufrieden bamit verfaßte er in einem Augenblick, wo Beatrir ihm ungnabig war, ein fogenanntes Descort in funf Eprachen, weniger, um feine innere Berriffenbeit. als feinen Bis und feine Kenntniffe an ben Zag ju legen. Er mablte hierzu bas Provenzalische, Toscanische, Frangbfifche, bas Gasconifche und Caftilianifche, von welchen jebes eine Stropbe und ein Geleit einnimmt. ber zweiten, ber italianifchen Strophe, erklart er feiner Dame, es fei ihm unmöglich, in ihrer eigenen Munbart hierauf icheint fich bas ihre Schonheit auszusprechen. Beleit eines andern Liebes ju beziehen, mo er verfichert, in feiner Sprache flinge ibm Beatrir Lob fo fuß, als in ber feinigen, und nur ju gut fei er barin geubt. 2) Eben

Mg. Belthistorie in 4to. Th. XLII, S. 249. — Murat. antiquitates Ital. t. II. p. 837.

Vencut, en nostre lenguatge
 M'es plus dous, qu' autre parlars,

baselbst sagt er, wenn sich unter ben taufend Canzonen nur eine ober zwei gute Zeilen fanben, bie ihm bie Nachgiebigkeit ber Gebieterin verschafften, so habe er mit allen seinen Liebern ben rechten Weg eingeschlagen. 1)

Unterbeffen ericoll in Frankreich ein neuer Aufruf, bas beilige Grab zu befreien, bas fich feit Salabins Eroberung von Jerufalem noch immer in ber Macht ber Un= glaubigen befant. Seit 1198 ließ Innoceng III burch Foulques, Pfarrer von Neuilly, bas Rreug predigen, und bie Berebfamkeit biefes Apostels wirkte fo machtig, bag fich viele Große gum gottgefälligen Buge bereit erklarten; Theobald III, Graf von Champagne, marb gum Rubrer ermählt. Als biefer inbessen (1201) ftarb und weber ber Bergog Otto von Burgund noch ber Graf Theobalb von Bar bie Felbherrnftelle annehmen wollten, fo beichloß man, ben Markgrafen Bonifag von Montferrat nach Goiffons einzulaben, ihn zum Rreuzzuge aufzufobern und ihm bie bedenkliche Burbe angutragen. Der Markgraf folgte ber Ginlabung, bie Rreugfahrer marfen fich ibm gu Ruffen und baten ihn mit Thranen, bas Rreug und mit ihm ben Relbherrnftab nehmen ju wollen, welches er gleichfalls auf

De Na Beatritz lauzars

Et ai en trop bon uzatge.
"A vos bona dona." Ms.

Les'entre las mil chansos,
Dona, i puesc esdevenir
En un bon mot o en dos,
Que -m voillatz sol obezir,
Intratz soi el dreg viatge
D'amor en totz mos chantars.

bie Aniee gesunken versprach 1). In biesen Zeitpunkt gebort ein feuriges Sirventes unsers Troubabours, worin er bie seinem Herrn zu Theil geworbene Ehre hervorhebt und die ganze Christenheit zu ben Baffen ruft (IV, 112).

Sest hat es sich bewiesen und bewährt,
Daß schone Ahaten Gott auch schon vergilt:
Der wackre Markgraf ist es, ben er milb
Bor allen Großen nun belohnt und ehrt:
Denn Frankreichs und Champagnes Kreuzesschaaren
Die baten ihn von Gott sich insgemein,
um Sesu Kreuz und Grabmal zu befrein,
Jum Kührer aus, und Iesus wird bewahren
Den eblen Fürsten, welchen Gott mit Muth
Begabt hat, mit Bassalen, hab und Gut
und Land genug, um bester so zu sahren.

Nachbem ber Dichter noch einiges zum Ruhme bes Markgrafen angeführt hat, zeigt er, wie nur berjenige wahrhaft gesunden könne, ber in bem Jordan bade; er sieht
im Geiste die muthigen Kreuzsahrer mit den Turken im Handgemenge, er hort das Feldgeschrei des Markgrasen
von Montserrat, so wie des Grasen von Flandern, und
verkündigt den Christen den Sieg und die Wiedereroberung des wahren Kreuzes. Nambaut selbst hatte mehr
Lust, sur das heilige Grab die Leier als das Schwert
zu suhren. Er stand, wie er in der Zuschrift an Beatrix
sagt, noch im Zweisel, ob er sich dem Zuge anschließen
werde. Schon früher, als er noch in Frankreich lebte,
hatte er sich gegen die Kreuzsahrten erklart 2) und in ei-

<sup>1)</sup> Rach Geoffron von Rille: Parbouin in ber neuen Collection des memoires, t. l. p. 126.

<sup>2)</sup> G. bas Gebicht Ben sai e conosc. V. 420.

nem Brief an den Markgrafen erzählt er, er habe auch dießmal die Absicht gehabt zu bleiben, und nur ihm zu Gefallen bas Kreuz genommen. 1)

So brach benn Rambaut (1202) mit ichwerem Bergen auf, um alle Gefahren und Befchwerben eines lang: wierigen Krieges mit feinem herrn zu theilen. Die Benbung, welche biefer Felbzug nahm, ift bekannt. menige ber Kreugfahrer faben Palaffina; bie übrigen brauch= ten ibre Baffen, um die Entwurfe eines Sanbeloftaates ju beforbern, einen Streit um ben griechifchen Thron gu entscheiben und nach Erledigung bes lettern eine lateini= iche Dynastie in Conftantinopel ju grunden. Als es galt, ben eroberten Ihron ju befeten, ichmantte bie Bahl amifchen zwei Fürften, endlich gewann Balbuin, Graf von Alandern, von ben Benegianern unterflugt, bem Markgrafen Bonifag ben Borrang ab; boch murbe biefem vertrags: magig bie Infel Canbia nebft allen ganbern jenfeits bes Bosporus überlaffen; erftere verfaufte er ben Benegianern und für lettere ertauschte er bas Reich Theffalonich, melches bie Dberhoheit bes griechischen Raifers anerkannte. Dort belohnte er bie Dienste feines Baffengenoffen Ram: baut mit Gutern und Ehren - fur ibn, ber nur an Beatrir bing, eine traurige Entschäbigung. Mus jener Beit hat fich eine Elegie bes Dichters erhalten, worin er uns fein ganges Innere aufschließt (IV, 275).

E quan vos feiren li prezic e ill sermo Levar la crotz per gran devosio, Ieu non avis en cor, dieus m-o perdo, Que pases mar, mas per vostre reso Levei la crotz e pris confessio. Ms.

Richt Lenz noch Winter freut mein Derd, Richt heitre Luft noch Eichenhain: Denn Roth scheint mir mein Glud zu sein Und meine größte Freude Schmerd, Erhohlung dunkt mir nur Beschwer und Doffnung alles Troftes leer. Sonst hielt mich Lieb' und Werben frisch Mehr als die helle Fluth den Fisch; Und nun, seit ich von beiden schied, Wie einer, der die heimath flieht, Scheint mir mein ganzes Leben Tod Und alle Freude bittre Noth.

Seit mir ber Liebe Blüthe schwand und Aehre, Korn und suße Frucht, In beren Lob ich mich versucht, Wobei ich Ruhm und Ehre fand und mit den Eblen Umgang pflog, Sant ich so tief und stand so hoch! Und wenn mir's tolle Furcht nicht schien, So war tein Licht so schne Rath, Weil ich bahin war', ohne Rath, Berloren ganz in Wort und That, Da mein Semuth ein Kummer prest, Der, was ich thu', mich nicht verläßt.

Doch so beug' ich mich nimmermehr, Wie groß mein Gram und meine Pein, Um meiner Feinde Spott zu sein. Und zu vergessen Ruhm und Chr'. Ich weiß gar wohl, wie man sich fügt, Und kann mich stellen ganz vergnügt Bei Griechen und Lateinern hie. Und er, der mir das Schwert verlieh, Bekampst dort Feinde weiß und braun, Und seit dem Tag der Schöpfung, traun, That nie ein Bolt was wir gethan, Da wir durch Gott befreit uns sahn.

Beherzte Kampfer, Waffenpracht,
Der Pickel und ber Widber Schall
Und alter, neuer Mauern Fall,
Erstiegene Thurm', ersiegte Schlacht
Seh' ich und hör's und seh' nicht ein,
Wie ich mir helf' in Liebespein.
Iwar such' ich in ber Rüstung Ier
So manchen Strauß und manch Turnier,
Und siegend wird mir reicher Lohn:
Doch von ber Liebe Stück gestohn
Erscheint mir wust die ganze Welt
Und mein Gesang mir selbst vergällt.

Richt Karl noch Alexander brang
So rühmlich vor, nicht Ludewig,
Der König, noch Graf Amalrich,
Roch, fag' ich, Roland felbst errang
Mit seiner Pelbenschaar ein Reich
An Ruhm und Glanz dem unsern gleich!
Drum mehrt sich unsers Glaubens Wacht,
Denn Kaiser haben wir gemacht,
Perzoge, Kön'ge, manchen Thurm
Den Tärken abgekämpst im Sturm,
Und Strass und Pas von Brindis an
Bis Sanct Georgs Arm ausgethan. 1)

Doch ach, was frommt mir Macht und Golb? Denn reicher fublt' ich mich ja boch, Als ich geliebt und liebend noch Genoß ber zarten Liebe Solb! Mehr reizte mich folch ein Genuß, Als all ber Tanb und Ueberfluß:

<sup>1)</sup> Arm bes heil. Georg, brachium S. Georgii, nannte man ben Bosporus wegen eines biefem heiligen geweihten Klosters, bas sich außer ben Mauern von Constantinopel am Eingange ber Weerenge befand. Zuweilen auch führte ber Propontis biesen Ramen. S. Du Cange Gloss. lat. v. Brachium S. Georgii.

Denn jegt, je mehr mein Anfehn fteigt, Je mehr werb' ich vom Gram gebleicht, Da mir mein schoner Ritter fehlt, Die Wonne, bie mich sonft befeelt; Das nimmt mir allen Aroft und Scherz Und heft'ger muthet ftets ber Schmerz.

Die Zuschrift hat Nambaut an seinen ersten Gonner, ben Prinzen von Orange (Engles) gerichtet; von ihm verzkündigt er, daß er Damascus angreisen, Terusalem erosbern und Sprien den Handen der Ungläubigen entreißen werde; dieß würden die Türken in ihren Loosen sinden. Es ist indessen nicht bekannt, daß dieser Prinz einen Kreuzzug unternahm. 1) Am Schluß verwünscht der Dichter die meineidigen Pilger, die das Heer um Stich geslassen hatten. Letzteres ist mehrmals und selbst in den Zeiten der größten Bedrängniß geschehen.

Der Markgraf sollte sich nicht bes ruhigen Besites seiner neuen herrschaft erfreuen; er hatte einen bestandigen Krieg mit ben überlegenen Bulgaren au führen, worin er endlich ben Tob fand. Auf einem Streiszug wurde sein Nachtrab überfallen; ber Markgraf sprang noch ungerüstet, nur mit ber Lanze in der Faust, auf sein Pferd und flog zur hülse herbei. Da empfing er einen Pfeilschuß unter der Schulter und sank bald barauf auß Blutverlust zu Boden; nun ergriffen seine Leute die Flucht und nur wenige Tapfere zogen es vor, an seiner Seite zu sterben. Es ist zu vermuthen, daß des Markgrafen Kampsbruder, der ritterliche Troubadour, sich

<sup>2)</sup> Der P. O. lieft hier: per nos etc. burch uns wird Damascus ans gegriffen u. f. w. ftatt per vos — was Erwägung verbient.

unter diesen befunden habe: benn wir besigen keine spattere Kunde von ihm. Die Bulgaren aber hieben bem Markgrasen das Haupt ab. "Welch ein schmerzlicher Verzlust war dieß sur den Kaiser Heinrich und alle Lateiner in Romanien, einen solchen Mann durch einen solchen Unfall einzubüßen, einen ber besten und milbesten Barozne und einen der trefslichsten Ritter der ganzen Welt! Und dieser Unsall ereignete sich im Jahr der Menschwerzdung Christi 1207." So schließt Geoffron von Ville-Hardouin seine Geschichte der Eroberung von Constanztinopel.

In Rambauts Nachlaß befinden sich noch drei Briefe an Bonifaz, die des Troubadours Berhaltniß zum Markgrafen naher aufklaren. Folgende Uebersetzung grundet sich auf die Handschriften und ist, dis auf einige ratheselhafte ober unleserliche Beilen, vollständig. Der Dichster wählte den zehnsplbigen Bers, der in jeden Brief auf einen einzigen Reim hinausläuft.

## I.

"Hochherziger Markgraf, herr von Montferrat, ich banke Gott, baß er euch so zu Ehren gebracht: benn mehr habt ihr ausgewandt, erobert und gespendet, als ein Gekrönter in der Christenheit. Ich preise Gott, daß er auch mich so gefordert. Ich habe in euch einen gütigen herrn gesunden, ihr habt mich unterhalten und ausgerustet und aus Nichts zum geehrten Ritter gemacht; ihr habt mir viel Gutes gethan und mich erhöht, so daß

I) Ms. 7698, 2701.

ich moblgelitten bin an ben Sofen und bie Frauen mich Much habe ich euch von Bergen und willig ge= bient, habe euch alle meine Rrafte geweiht, habe in eurer Gefellichaft manch artigen Streich ausgeführt, an manchem schonen Ort ben Werber gespielt und mit ben Baffen in ber hand verloren und gewonnen. 3ch bin mit euch burch Griechenland geritten, habe manchen harten Stoß empfangen und manchen ausgetheilt, bin gefturgt und habe andere ju Boben geftrect, bin mit euch geflohen und habe verfolgt und bin im Berfolgen und Flieben umgekehrt. Ich habe in Baffern und auf Bruden gefochten und Berhaue mit euch gesprengt, Schieficharten und Graben angegriffen, bas bichtefte Gewuhl burchbro= den und euch geholfen, ein Raiferthum und Ronigreich, frembe ganber, Infeln, Bergogthumer zu erobern, manden gewaffneten Ritter und manchen Freiherrn, manchen Grafen und manche Graffchaft zu überwinden und Ronige und Kurften gefangen zu nehmen. 3ch habe mit euch manch festes Schloß, manche feste Stadt, manch festen Palaft von Raifern, Ronigen und Abmiralen gerftort; ich habe mit euch ben Protostrator 1) und ben Palabin und manch andern Befehlshaber geschlagen und ben Raifer von Romanien bis Philopas verfolgt, ihn, ben ihr entthrontet, um einen andern zu kronen 2); und wenn ich burch euch

<sup>2)</sup> So möchte proestrat ju übersegen fein. Der Protositrator war am byzantinischen hofe einer ber ersten Beamten, ungefahr Obers bofmarschall.

<sup>2)</sup> Alexius III, welchen Bonifas als heerführer von dem Ahron stieß; an bessen Stelle ward der Schäsling der Franken, Alexius IV, gekront. Falschich erklart Millot jenen Kaiser für Alexius Murs zuphlus.

nicht reich werbe, so wird es nicht scheinen, daß ich nesben euch gesochten noch euch gedient, wie ich euch gesichtlbert habe; ihr wißt, daß ich nur die Wahrheit rede, hochherziger Markgraf."

## II.

"Herr Markgraf, ihr werbet es nicht laugnen, baß ich mich stets als ein guter Bassall an eurer Seite gehalzten. Wist ihr, als wir Azaistrigon angrissen, und viershundert Ritter euch mit allem Nachdruck der Sporen versfolgten, ihr aber keine zehen bei euch hattet, wie ihr plotlich umkehrtet und schrecklich in sie einhiedt: da surchteten sie euch mehr als der Kranich den Falken! Dasmals schlug ich mich zu euch in der größten Noth, und wir beibe huben den Markgrafen Albert, der aus dem Sattel gestürzt war, fanst vom Boden."

"Ich habe um eurer Kriege willen hartes Gefängniß gelitten und euch zu Liebe manchen Sturm unternommen und manches Haus verbrannt. Zu Messina bedeckte ich euch mit meinem Wassenrod; ich kam noch eben recht zum Kampf, da ihr schon Speere und Bolzen, Pseile und Splitter, Lanzen und Schwerter, Messer und Sicheln auf der Brust und im Gesicht hattet. Und da ihr Ronzbazzo, Paterno, Taormia, Plazza, Palermo und Calatagirone wegnahmt, war ich voran und manchem edlen Freiherrn zur Seite."

"Als man euch prebigte und aufrief, das Kreuz zu nehmen aus Gottesfurcht, da hatte ich nicht im Sinn, verzeih' mir Gott, über's Meer zu setzen, doch nahm ich von euch überredet, Kreuz und Beichte; und als wir mit

Gottes Gegen bier in euer Band getommen, ba manbte ich mich nicht, um mein Saus wieber ju feben. auf jog ich mit euch jum Rampfe, wiewohl mir bie Grif: fonen 1) nichts zu Leibe gethan, und gerieth um euret: willen in große Noth, als ich bei Blacherna 2) unter eurem Panier gewappnet fant, wie ein Bramanzone mit Belm, Salsberg und geftepptem Bamms; ich focht unter bem Thurme an bem Stein und marb unter ber Ruftung verwundet. Go focht ich gang nab an bem Palaft, bis ber ichanbliche Raifer feinen Thron verlor, er, ber feinen Bruber burch Berrath geffurgt hatte. 3) 216 er ben Rauch, bie Flamme und bie Gluth erblidte, Mauer hier und ba mit Gefrach burchlochern und euch gegen eine folche Macht fuhn und verzweifelt fechten fah - benn auf einen von uns famen ihrer hundert - und als er bemertte, wie ihr euch gur Bertheibigung anschicktet, wie ber Graf von Flandern, die Frangofen und Bretonen, die Deutschen, Combarben und Burgunber, bie Spanier, Provenzalen und Gasconier gewappnet baftan: ben, Reiter und Fugvolf, ba floh ber Raifer mit bem Bergen auf ber Ferfe, er und feine elenden Genoffen, über eine Meile bavon und erft bann ftanben bie Mem-Bir waren Sabichte und fie Reiher, wir jagten men.

<sup>2)</sup> So werben die byzantinischen Griechen von den abendlandischen Geschichtschreibern aus ben Zeiten der Kreuzzüge zuweilen genannt. S. Du Cange Gloss. lat. v. Griffones. Bei Bille-har-bouin ist bieser Ausbruck fehr gewöhnlich.

<sup>2)</sup> Stadtwiertel mit einem taifert. Schloffe in Conftantinopel, gewohnlich bie Blachernen genannt.

<sup>3)</sup> Alexius III hatte feinen Bruber Isaac bes Thrones und ber Augen beraubt.

sie wie ber Wolf ben hammel. Der Kaifer stahl sich von bannen und ließ euch ben Palast Bucoleon 1) nebst feiner schönen Tochter mit bem klaren Untlig."

"Ucber bieß alles wird man mich keiner Luge und keines Irrthums zeihen wollen; ihr und alle eure Geschrten mußt wissen, daß alles reine Wahrheit ist. Ueberdieß erinnere ich euch, wie ich durch manchen "Bers" und manche Canzone so viel zur Verherrlichung eures Ruhmes gethan habe, daß er durch alle Zeiten bis zu ber Welt Ende bestehen wird. Wenn man aber einem edlen und wackern Herrn dient, so soll man Ehre und Lob davon tragen: darum erwarte ich von euch Entschädigung und Belohnung, herr Markgraf."

Der Dichter zeichnet in bem letten Theile seines Briefes den ersten Angriss aus Constantinopel, so weit er selbst baran Theil genommen. Die Geschichte kann seine Andeutungen aufklaren. Die Kreuzsahrer erschienen im Juli 1203 vor Constantinopel, um ben jungen Alexius auf den Thron zu seinen, und beschlossen sogleich trot ihrer geringen Jahl, die größte und festeste Stadt der damaligen Welt zu stürmen, wiewohl sie von einer unverhältnismässig überlegenen Besatung vertheidigt wurde. Die Kette vor dem Eingang des Hasens wurde von den Benezianern gesprengt und das Kreuzheer rückte die vor das Ihor der Blachernen. Die Benezianer drangen zuerst in die Stadt, mußten aber weichen, nachdem sie sie in Brand gesteckt hatten. Unterdessen rückte Kaiser Alexius III mit einer ungeheuren Macht aus einem entlegenen Thore der Stadt,

<sup>3)</sup> In ben hanbichriften Calio ober Bocelenso. Es mar ein befes ftigter kaifert. Palaft am Ufer bes Propontis.

um das Kreuzheer zu überfallen. Dieses, nur sechs kleine Treffen stark, doch im Ruden durch Palisaden gedeckt, erwartete mit Festigkeit einen Feind, dessen heer aus sechzig weit zahlreicheren Treffen bestand. So standen sich beide Theile eine Zeitlang ruhig gegenüber, da die Kreuzssahrer ihre seste Stellung nicht ausgeben und die Griechen nicht angreisen wollten. Endlich zog sich Merius zurückt und die Kreuzssahrer solgten ihm auf dem Fuße bis zu dem Schlosse Philopas; die Griechen begaben sich zuleht in die Stadt und die Kreuzsahrer in ihr Lager. In der Nacht aber sloh Alexius heimlich aus Constantinopel, um sich einer gerechten Rache zu entziehen, und ließ seiner Gattin und seine Tochter zurück.

## III.

"Glorreicher Markgraf, ich will nicht alle die schonen Thaten erzählen, die wir von Unfang zusammen vollbracht haben, denn ich surchte, man moge es übel deuten. Das erste Streben des Jünglings muß sein, sich hervorzuthun, wenn er Ruhm und Ehre gewinnen will, wie ihr, herr, ber ihr von Unbeginn euch ausgezeichnet habt, so daß man euch und mich erhob, euch als herrn und mich als Junker!). Weil es hart ist, o herr, einen Freund zu verlieren oder zu vergessen, den man werth halten soll, so will ich die Liebe wieder anfrischen und euch erinnern,

<sup>2)</sup> Im Original Bacalar. Baccalarii hießen theils bie armeren Ritter, welche unter ben Bannerherrn zu bienen genothigt waren, theils auch bie Sohne ber lesteren, fo lange sie bas triegsfähige Alter noch nicht erreicht hatten. G. Du Cange v. Baccalarii; Riuber zu G. Palaye G. 121.

wie wir die Dame Selbina von Mar bem Markgrafen von Malaspina mitten aus seinen Berschanzungen entführten und wie ihr sie dem Posson von Angilar gabt, der an ihrer Liebe tobtkrank baniederlag."

"Erinnert euch, wie euch ber Spielmann Mimonet gu Montatto die Nachricht von Jacobina brachte, Die man nach Sarbinien ichleppen wollte, um fie bort miber ihren Willen zu verheirathen; wie ihr bas mit Geufgen anhor= tet und fie euch jum Abschied einen Rug gab und euch fo berglich bat, fie por ihrem rauberischen Dheim gu fchu-Ibr ließt fogleich funf ber besten Knappen auffiben und wir ritten bes Rachts nach bem Abenbeffen bavon, ihr, Guiet, Sugonet von Alfar und Bertalbon, ber uns jum Rubrer biente, und ich felbst, benn ich will mich nicht übergeben. 3ch nahm fie beim Ginschiffen aus bem Safen meg: ba entftanb ein Gefchrei ju gand und ju Baffer, hinter uns ber fturgten fie ju Rog und ju Sug; wir aber eilten voran und glaubten ichon zu entfommen, als bie Pifaner und anfielen. Wie wir fo viele Reiter, fo viele icone Sarnifche, glanzende Belme und flatternbe Paniere und ben Beg versverren faben, ba brauchte man uns nicht zu fragen, ob wir beforgt maren. ftedtet uns zwischen Benc und Final; von vielen Seiten borten wir Sorner und Clarinen erklingen und bas Relb: gefchrei erschallen. 3mei Tage harrten wir ohne Speife und Trant; ben britten endlich, als wir aufbrachen, flie-Ben wir in bem Dag von Beleftar auf amolf Rauber. Die auf Raub ausgingen. Da wußten wir feinen Rath : benn unfre Pferbe fonnten wir nicht brauchen; ich aber fturgte mich ju Sug in fie binein; zwar erhielt ich einen Langenftog burch bas Roller, allein ich verwundete ihrer

brei bis vier, fo bag fie fich gurudgieben mußten. Bertalbon und Sugonet faben mich verwundet und eilten mir ju Sulfe, und als wir ju brei maren, reinigten wir ben Dag von ben Raubern, fo bag ihr ficher burchtommen Beld ein frobliches Dahl hielten wir alebann, ohne mehr zu haben als ein Brot, und ohne einmal zu Des Abends famen wir trinken und und zu mafchen. au Nizza an bei Puiclair; er empfing uns febr freund= lich, ja er murbe feine ichone Tochter Migleta zu euch gelegt baben, battet ihr es angenommen. Des anbern Morgens lieft ihr, als ein Serr und großer Baron, ben Birth gut belohnen, ihr gabt Migleta bem Guido von Montelimar und ließt ben Unselmet mit Jacobina trauen: fie erhielt ihre Graffchaft Bentimiglia jurud, auf bie fie burch ben Tob ihres Brubers tros ben Unfpruchen ihres Dheims ein Recht hatte."

"Euch bie glorreichen Thaten alle ju erwähnen, bie ich euch verrichten fab, bas hieße uns beibe ermuben, mich mit bem Ergablen und euch mit bem Unboren. Mehr als hundert Mabchen fah ich euch verheirathen an Grafen, Markgrafen und machtige Freiherrn, und mit feiner verleitete euch Jugend zu fundigen, wiewohl fie gang verlaffen waren. Sunbert Ritter habe ich euch ausfatten und bundert anbre vertreiben und verbannen, ftets bie Guten erheben und bie Falfchen und Schlechten bemuthigen feben; fein Schmeichler vermochte euch ftolg gu machen. Go viele Bittwen und Baifen fah ich euch troften, fo viclen Ungludlichen beifteben, baß ihr bas Paradies erworben habt, wenn man es burch Milbe er= wirbt: benn ftets habt ihr milbe gehandelt, niemals ei= nen ber Milbe Burbigen abgewiesen. Alexander hat euch

feine Grogmuth, Roland und bie gwolf Pare ibre Rubnbeit, ber eble Berart feine Artigfeit überlaffen. Un eurem Sofe herricht alles Wohlgefällige, Freigebigkeit und Krauenbienft, icone Rleibungen, zierliche Ruftungen, Trompeten, Spiele, Beigen und Gefang: ihr habt feinen Pfortner beim Effen angestellt. Much ich, Berr, fann mich ruhmen, bag ich an eurem Sofe gewußt habe, mich au benehmen, ju geben und ju leiben, ju bienen und ju fcmeigen; niemals habe ich andern Berbruß gemacht. Reiner kann mir vorwerfen, bag ich im Rriege je von euch gewichen, noch ben Tob gefürchtet, wenn es galt. eure Ehre zu erhoben, noch euch an einer eblen That verbindert babe. Dir, ber fo viel von euren Ungelegen= beiten weiß, folltet ihr baber breifach Gutes thun: mare recht, benn in mir finbet ihr einen Beugen, Ritter und Sofbichter, glorreicher Markaraf."

Diese Briese sind nichts anders als Bittschriften, worin der Troubadour seine Ansprüche auf Belohnungen burch eine Aufzählung seiner Berdienste um den Markgrafen zu begründen sucht. Daß er Gehör sand, dieß lehrt uns die oben übersetze Elegie, worin der Dichter seines erworbenen Reichthums gedenkt.

## Peirol. -

Diefer wadere Troubabour fuhrt feinen Ramen von feis nem Geburtsort, bem Fleden Peirol, ber an bem Suge von Roquefort im Gebiete bes Delphins von Auvergne Mls ein armer Rittersfohn fah er fich genothigt. in bie Dienste seines herrn, bes Delphins Robert, gu treten, beffen volle Bunft er fich burch empfehlende Gigen= schaften erwarb. Geine Gefange richtete er an Roberts Schwester Mfalibe, Gattin Beraut's von Mercoeur, eines ber größten Cbelheren bes Landes; Die Sanbichriften nennen fie Sail von Clauftra. 1) Raum eins feiner Minne= lieber tragt ben Ramen feiner Freundin, fo bag wir, ba Peirol auch andere Frauen befang, Die auf Affalide bezug= lichen nicht zu erkennen vermochten, wenn nicht einige bem Delphin zugeeignet maren, woraus wir nicht ohne Grund auf feine Schwefter als ben Gegenstand berfelben fcbließen konnen. Diefe Lieber fegen wir ohne Bebenken ben ichonften, welche bie Troubabours geliefert haben, an

<sup>2)</sup> Sail ist eine starte Contraction von Affalibe. Was ber Beiname Claustra bedeuten soll, ist dunkel; auch Baluze in seiner Hist. geneal. de la maison d'Auvergne t. I. p. 65, weiß ihn nicht zu deuten.

bie Seite; die Mannichfaltigkeit der Gefühle, welche fie athmen, in eben fo mannichfaltigen Strophen ausgedruckt, verleihen ihnen einen nicht gewöhnlichen Reiz.

Die Geschichte seiner Liebe beginnt damit, daß ihm Assalibe unbefangene Freundlichkeit bezeigt; diese wird ihm zum schmerzlich sußen Genuß, da die Ueberzeugung, daß das Bekenntniß seiner Leidenschaft ihn ihrer Hulb berausben wurde, wie ein boses Gewissen zwischen seine Freuden tritt. Aus diesem Schwanken zwischen Weh und Wonne verkundigt er sich den Untergang.

"Wie ber Schwan — hebt eine ber Canzonen an (III, 271) — finge ich, ba ich sterben soll: benn ich weiß, baß ich sanft und ohne Pein sterben werde; schon früher hat mich Liebe in ihrer Schlinge gehabt und manche Bebrangniß habe ich erbulben muffen, aber an bem Leiben, bas sie mir jeht bereitet, merke ich, baß ich noch nie geliebt habe."...

"Ein edleres Weib kenne ich nicht, und dieß ist die Ursache meiner Liebe, allein eben darum werde ich es nie wagen, ihr meine Neigung zu gestehen; freundlich nimmt sie mich auf, traulich spricht sie mir zu, doch was das Weitere belangt, so muß ich mich mäßigen; wollte ich ihr jemals meine Wunsche vortragen, so mußte ich fürchten, daß sie meine Nähe scheute."

In einer andern Canzone fest er diese Betrachtungen fort (III, 273).

"Wohl muß ich fingen, ba Liebe es mich lehrte und mir die Runft verlieh, schone Berfe zu bichten: benn ohne ihre Hulfe ware ich kein Sanger und von so vielen Eben nicht gekannt, aber jeht weiß und erkenne ich in Wahrheit, daß ich ihr alles Gute, das fie mir jemals that, abkaufen foll."

"Bas fange ich nun an? foll ich ablassen von meinem Harren? nein, lieber will ich vergebens leiben, benn ich mochte nicht Konig noch Kaiser sein, wenn ich meiner Reigung zu ihr entsagen sollte. Bin ich nicht schon baburch reich genug, baß ich sie von Herzen liebe? Eine Ehre ist es fur mich, baß ihre Liebe mich beherrscht."

"Gebt mir, gutige Frau, nur ein falsches Zeichen eurer Gunft, woran ich mich erfreue und erhebe. Ihr wist ja, daß ich mich nicht zu retten vermag; schlagt mit eurer freundlichen Miene ben Schmerz nieder, ben ich empsinde; auf die Weise konntet ihr mich lange herumziehen und mir einen Theil meines Herzens, welches ihr ganz besigt, zuruckgeben."

"Gehe Bote — schließt ber Dichter — nach Mercoill zur Grafin, welcher nichts als Wonne und Ehre zu Theil werden moge."

Unter ber Grafin von Mercoill konnen wir nur Affalibe verstehen, welcher, wiewohl sie bie Gattin eines Barons war, boch in Bezug auf ben Stand ihres Baters ber Grasentitel gebuhrte; Mercoill aber muffen wir etwa für einen Fehler ber Handschrift statt Mercoeur nehmen, ba sich keine Baronie jenes Namens sindet.

Es mochte wohl lange bauern, ehe Peirol eine Liebe zu bekennen magte, bie ber Grafin, welcher bie Lieder galten, schon jest kein Geheimniß mehr sein konnte; al-lein es lag in ber Natur bieser poetischen Liebeshanbel, baß sie gewisse Momente burchlaufen mußten: bas Mehr ober Weniger hing jedesmal von bem Belieben ber Ge-

bieterin ab. Unser Troubabour mußte sich eine lange Prusung gefallen lassen; er wagte es nicht, mundlich ober schriftlich um ihre Gegenliebe zu werben, boch geschah es wohl, baß er in ihrer Gegenwart eine Klage aussteiß, bie sie mit einem Scherz beantwortete; alsbann schwur er, sie zu verlassen, boch vermochte er es nicht. "Die Augen meines Herzens — sagt er — sind auf sie gerichtet, wohin ich mich wenden mag, ich sehe und betrachte sie stets, wo sie auch wandle; also gleiche ich jener Blume, von der man erzählt, sie wende sich stets der Sonne zu.")

Re per autrui no ill man D'aiso, qu'eu plus dezire, Ni ieu eus, tan la blan, Re no l'en auze dire, Ans quan li sui denan Maintas vetz quan s'eschai Dic: dona, que farai? No-m respon mas guaban.

Las! com muer dexiran
Sos hom e sos servire,
Qu'ieu seria celan;
Maintas vetz m'en azir
E jur per mal talan,
Que tot m'en partirai;
Pueis aqui eus truep lai
Mon cor, on era antan.

Li hueill del cor estan
A leis ves on que-m vire
Si c'ades on qu'ill an
La vei e la remire:
Tot per aital semblan
Com la flors c'om retrai,
Que tota via vai
Contra'l soleill viran.

"D'un sonet vouc pensan." Ms

Allein plotisch umwölkte sich biese freundliche Sonne vor bem Blick ber Sonnenblume, bessen wahre Absicht sie entbeckt hatte.

"War sie mir anfangs — Klagt ber Dichter — fanft und gutig, so nimmt sie mich jest nicht besser auf, spricht mir nicht freundlicher zu, als jedem andern: benn sie merkt, bas ich sie herzlich liebe. Sollte bieß mein Lohn sein, so ware es schlecht von ber Liebe, wenn sie ihr bieß Unrecht vergabe."

"Jebe Freude raubt mir biese Geliebte, und es macht ihr keine Ehre, ba sie mir mit einer gefälligen Luge helz fen konnte. Jeht sehe ich ein, daß dieß lange Harren nichts als Thorheit ist. Ich habe so viele Klagen barüber verschwendet, daß ich Schimpf und Schande davon trage."

"Soll ich sie verlassen? Rein, ihr Werth, ihre Borgige verbieten und verwehren mir's. So oft ich mir eine andre zu lieben vornehme, bringt ihre Liebe mir burch ben ganzen Körper, wie bas Wasser burch ben Schwamm; stets wird mir biese Pein behagen." (III, 277.)

In bem früheren gutigen Empfang findet er nun bie Quelle feines Ungluck, denn ihre freundlichen Mienen waren es ja, die ihn zum Gefangenen machten, um ihn nie wieder zu entlassen: bergestalt hat er sich in größere Thorheit verstrickt, als Narcissus, "ber seinen Schatten liebte."

Endlich ward ihm Erhorung, und nun feierte er fein Glud in einer Canzone, bie in poetischer Uebertragung hier stehen moge (III, 275).

<sup>1)</sup> S. die Canzone: Mout m'entremis de chantar volontiers. Ms.

Sat mir Liebe Jahre lang Leib und Unheit gugefügt, Salt fie jest mich boch vergnagt, Drum behagt mir ber Gefang: Bift, baß ich ein hohes Glud Unverbient erreichte, Und wie fich bie hoheit neigte, hub bie Demuth ftolg ben Blick.

Dank ber herrin brum! fie hat Diese Freuden mir verliehn. Rie vergess ich es forthin, Was sie Liebes sprach und that. Jene soll mich nicht mehr sahn, Der ich war ergeben: Treu und reblich will ich leben Milbrer herrschaft unterthan.

Oft murb' ich zu gehn mich freun
Bu ber Schönften weit und breit,
Mußt' ich nicht zu gleicher Zeit
Den Berbacht ber Leute scheun.
Doch mein herz beut ihr sich bar,

Bo es sich befindet: Denn Treuliebe eint und bindet Auch von fern ein liebend Paar.

Das macht mir Vergnügen, seht, Wenn aus reinen herzens Trieb Sich zwei Freunde haben lieb, Keins das andre hintergeht, Und sie nehmen, wie's gehört, Ort in Acht und Stunde, Daß in ihrem edlen Bunde

An ein Sprüchlein wohlbekannt Salt ich mich mit Zuversicht:
Stehft bu gut, so rühr bich nicht.
Rein gewiß, ich halte Stand:
Benn mich Tag und Nacht verzehrt
Ihrer Liebe Feuer,
Berd' ich ihr nur immer treuer,
Bie sich Golb in Flammen klart....

Ein Geleit ift an ben Delpbin gerichtet, ben ber Troubadour versichert, ihm murbe er feine Reigung entbeden, wenn er fie jemanb entbeden burfte. Rach ber Lebens= nachricht mar es eben ber Delphin, ber aus Bohlgefal= Ien an Peirols Lobliebern feine Schwester fur ibn gewann; aus bem vorftebenben Liebe aber ergiebt fich, bag fie ihm fcon gewogen mar, noch ehe er ben Bruber gu feinen Bertrauten machte. Go viel ift gewiß, nach harten Sturmen hatte bas Schifflein feiner Liebe ben erfehnten Safen gewonnen, benn bie Grafin begegnete ibm von nun an mit ungewöhnlicher Gute, wie bieß einige Winke, bie er uns felbst giebt, bezeugen. Die Sandschriften ergab: Ien fogar, bie große Bertraulichkeit zwischen Uffalibe und Peirol habe ben Delphin mit Aramohn erfullt, er habe gefürchtet, feine Schwester moge fich vergeffen, und barum ben Dichter von feinem Sofe verbannt. Allein zwischen Peirol's Triumph und Verbannung liegt noch ein wichti= ges Ereignig, beffen bie Sanbichriften mit feiner Gylbe gebenfen.

Wenige Troubabours hat die Idee ber Kreuzzüge so lebendig ergriffen, als Peirol. Als die Konige Philipp August und Heinrich II ihren bekannten Bug zur Wiesbereroberung des heiligen Grabes beschlossen hatten, suhlte

er sich getrieben, auch sein Schwert ber Sache Gottes zu weihen; und als die Aussubrung des Unternehmens durch den Haber der Könige verzögert wurde, so gab er seinen Unmuth, wie andere fromme Gemuther, laut zu erkennen. Wie er es aber über sich gewinnen konnte, von Assalie zu scheiden, dieß hat er in folgendem Gezbichte, für das er die Form eines Zwiegespräches mit der Liebe wählte, auszudrücken versucht (III, 279).

Als die Liebe meine Bruft Bon der Sehnsucht fah befreit, Rief sie mich mit Fehbelust So heraus jum Lieberstreit: Freund Peirol, es thut mir leid, Das ihr boslich wollt entsliehn; Aber sagt, wenn ihr forthin Des Gefangs und mein entbehrt, Worin such ihr euren Werth?

Bang, o Liebe, bient' ich bir, Doch bich ruhrt nicht meine Pein: Denn mein Dienen brachte mir, Wie bu weißt, nichts Gutes ein. Gieb, ich will es bir verzeihn, Aber fürber laß mir Ruh, Weiter muth' ich bir nichts zu; Keinen sonft, als biefen Lohn, Trag' ich so vergnügt bavon.

Freund Peirol, ihr wollt furmahr Der Geliebten euch entziehn, Die euch fiets fo freundlich war, Stets fo liebevoll erfchien, Meinen Willen ju vollziehn?
Thr feib zu veranberlich, unb gewiß, ihr taufchtet mich,

So voll guft und Liebesbrang Beigtet ihr euch im Gefang.

Liebe, seit ich Sie erblickt, Sab' ich sie geliebt und bin Roch ihr Freund, so fehr entzückt Kühlt' ich mich gleich am Beginn, Dort bethört ist nicht mein Sinn. Mancher dwar mit Uch und Weh Sagt bem Liebchen nun Abe, Der vergnügt zu hause blieb', Wenn ihn Salabin nicht trieb'.

Denkt nicht Freund, baß ihr im Sturm Araber und Aurken zwingt, Bu verlaffen Davids Thurm! Einen Rath, ber besser klingt, Dab' ich: seib verliebt und singt! Ihr wollt ziehn und noch entzweit Kühren hier bie Kon'ge Streit! Dabt boch auf die Freiherrn Acht, Sie sint nur auf Zwist bebacht.

Liebe, nie hab! ich gefehlt, Rur aus Roth bie Pflicht verlegt, Dabe Gott gum hort erwählt, Bitt' ihn, daß er Schranken jest Dem Gegant ber Ron'ge fest, Da Bergug nur Unbeil broht: Denn es thut gewißlich noth, Daß ber tapfre Markgraf balb Kinbet einen neuen halt.

Freund Peirol, mit Ach und Weh Sagt gar mancher nun Abe, Der gewiß hier bei uns blieb", Wenn ihn Salabin nicht trieb'. Liebe, wiffe vom Delphin, Wenn bie Kon'ge auch nicht ziehn: Richt bem Krieg zu Lieb' und bir Bleibt ber eble Degen hier.

Der barin ermahnte Markaraf ift ber helbenmuthige Ronrad von Montferrat, ber fich immer noch gegen Salabins Uebermacht behauptete. In Betreff bes Delphins von Muverane batte fich ber Dichter verrechnet, wenn er nicht vielmehr bie Absicht hatte, ihn burch ben Lobspruch jum Buge aufzumuntern; benn Robert blieb ju Saufe. Dag Peirol felbft feinen guten Entschluß ausführte, lagt fich amar aus feinem feiner Lieber beweifen, allein bief entscheibet eben fo wenig bagegen, wie ber Umftanb, baß er in einem weit fpateren Gebichte fich glud= lich preift, endlich bas beilige Grab gefeben gu haben: benn bie wenigsten Pilger, welche an Richards und Philipps Kreuzzuge Theil nahmen, hielten bis zum Waffenftillftand mit Galabin (1192), wonach ber Befuch bes beiligen Grabes ben Chriften vergonnt wurde, in Gprien aus und unter biefe mochte auch ber Troubabour gehoren.

Hat also Peirol, wie zu vermuthen ist, die Pilgersfahrt wirklich unternommen, so war es nach der Ruckskehr aus dem gelobten Lande, daß er zu der Grasin Affalide in ein zärtlicheres Berhältniß trat, welches den Delphin bewog, ihn zu entsernen; Assalide selbst, durch seine Unvorsichtigkeit, wie es scheint, beleidigt, bezeugte ihm ihren Unwillen und so von Gönner und Gönnerin zugleich verstoßen sah er sich allen Beschwerlichkeiten eines heimathlosen Lebens preis gegeben; denn es blied ihm nichts anders übrig, als die unsichere Bahn des sahrenden Dichters zu betreten und von Schloß zu Schloß umher

ju wandern. Aber auch in ber Frembe bewahrte er feine Reigung und hoffte noch auf Rudkehr; einige Stellen aus einer Canzone, die er "in der Ferne und unter fremben Leuten" bichtete, mogen seine Sehnsucht darstellen.

"Rein Tag vergeht, baß mein Herz nicht eine Sußigteit beschleiche, bie aus meiner heimath kommt; borthin falte ich meine hanbe, borthin neigt sich mein herz; bort, muß ich euch sagen, wunsche ich mich hin zu meiner Geliebten, wiewohl sie mir Unrecht gethan: sie hat mir mit ihren holben Zugen und ihrer sußen Gesellschaftsonst vergolbet, was sie mir nun verzinnt."

"Jest hab' ich genug, um zu weinen und zu klagen: benn fast bricht mir bas herz, wenn ich gebenke, und mich erinnere bes Lächelns und bes Scherzes und all bes Freundlichen, was sie mir that und sagte. Ach, wie schon ware ich geheilt, wenn ich bamals gestorben ware: benn nun, wenn ich sie bitte, sich meiner zu erbarmen, thut sie nicht einmal, als ob sie mich verstünde."

Im Geleit brudt ber Dichter ben Entschluß aus, ber Geliebten fein Lieb felbft gu überbringen. 2)

1) Non es nuills jorns, qu'e mon cor non dissenda

Una dolsors, que ven de mon pays;
Lai joing mas mans e lai estau aclis
K lai, sapchatz, que voiria esser fort
Pres de mi donz, sitot s'a vas mi tort:
C'ab bel semblan et ab doussa compaigna
Me dauret gen so, que ara m'estaigna.
Ar' ai assatz, que plor e que-m complaigna,
C'a paue lo cors no-m part, quan mi recort
K mi soven del ris e del deport
K dels plazers, qu'ela-m fetz e que-m dis.
A, eum fora garitz, s'adoncs moris!
Que quand li prec, que de mi merce ill prenda,
Sol veisire non fai, qu'ella m'entenda.

Bie lang er feine Gebnfucht und bie Soffnung gur Rudfehr mit fich herumgetragen, ift uns unbekannt; allein unter feinen Gebichten findet fich ein fogenanntes Trennungs: lieb, welches, ba ber Troubabour fein zu hohes Streben in ber Liebe fich jum Bormurf macht, bie Grafin ju be= treffen icheint; jugleich feben wir, bag er fich eine neue Freundin erforen (V, 283). Die Binte über fein fpa= teres Leben find fparlich; ubel mag es ihm mitunter er= gangen fein, ba ber Monch von Montaubon ihm vorwirft, er habe breifig Jahre lang benfelben Rod getragen und fei burrer als Brennholz; bem namlichen Beugen qu= folge lebte er ju Clermont mit einer Dirne gufammen. 1) Much an bem markgraflichen Sofe gu Montferrat muß er fich aufgehalten haben, ba er ben Berluft beflagt, ben er burch Die Abreife ber Markgrafin 'nach Biennois erlitt. 2) Diefe war ohne 3meifel Beatrir, Tochter bes Markgrafen Bilbelm IV; fie vermablte fich im 3. 1210 mit Buigo VI. Dels phin von Biennois, nachbem biefer (1210) feine bisherige Gattin verftogen batte. Beatrir hatte Gefallen an bes Dichters Liebern: biefer erwähnt ber Befehle, bie fie ihm gab, zu fingen (V, 287).

Die lette fichere Runbe, welche uns Peirol aus fei=

Non laissarai, dompna, lo vers no us port, Qu'en aissi-m ten lo desirs en greu laigua, Non pot esser, que ja plus sai remaigna. "Si be-m sui loing." Ms.

Lo quartz Peirols, us alvergnatz, Qu'a trent'ans us vestirs portatz
 Et es pus secs de lenh'arden, etc. IV. 369.

D'amor mi clam e de nostra marqueza,
 Mont m'es de greu quar la-na tol Vianes. V. 289.

nem Leben giebt, betrifft eine Pilgerfahrt nach Terufalem, wo er die geheiligten Denkmaler ber Kirche gesehen hatte; wahrscheinlich war es nach der Ruckehr in Italien, wo er folgendes Sirventes schrieb (IV, 101).

"Da ich ben Fluß Jordan geschaut habe und bas Grabmal, so bringe ich dir, wahrhafter Gott und herr ber herren, meinen Dank dar: denn du vergonntest mir die Ehre und zeigtest mir die heilige Statte, wo du leib= haftig geboren wurdest; dieß erfüllt mein herz mit Wonne."...")

"Icht geb' und Gott gute Fahrt und guten Wind, gutes Schiff und gute Steurer, denn nach Marseille will ich in Eile heimkehren. So gewiß ich über dem Meere war, so empsehle ich Gott Accon, Aprus und Tripolis, die Dienstmannen, das Hospital, den Tempel, den König Iohann und das Wasser Rotlan (?)"

"Der Erbe ist ein schlechter Ersat für König Rischard geworden; Frankreich mit seinen Lilien hatte einen trefflichen König und treffliche herren, Spanien besaß einen eben so wackeren König und Montserrat einen gusten Markgrafen, das Reich einen glorreichen Kaiser! — Die jeht ihre Stelle einnehmen, wie werden die regieren!"

"Lieber herr Gott, thatest bu nach meinem Sinne, so sahest bu bich vor, wen bu zum Kaiser machtest ober zum Konig, und wem du Schlößer und Burgen schenktestest: benn je machtiger sie sind, um so mehr verachten sie bich. Noch vor kurzem sah ich ben Kaiser manchen Schwur thun, ben er jest bricht, wie ber Gasconier that, ben bu aus ber Noth rissell." (Unbekannte Anspielung).

<sup>1)</sup> Der ausgelaffene Schluß ber Strophe ift unklar.

"Hort Kaiser, Damiata harret euer, und Tag und Nacht weinet ber weiße Thurm um euren Abler, ben ein Geier herabstieß; seige ist ber Abler, ber bem Geier unterliegt. Schmach habt ihr bavon und Ehre ber Sulstan, und außer ber Schmach kommt ber Schaben auf euch, ben unste Lehre baburch erleibet."

Borliegenbes Gebicht ift offenbar nach bem erften Berluft von Damiata (1221) gefdrieben; ber Raifer, bem bie Strafpredigt gilt, ift Friedrich II, welchem bie gange Chriftenheit nicht mit Unrecht ben Fall biefer Stabt aufdrieb. Schon 1220 bei feiner Aronung gu Rom hatte er bas Rreug aus ben Sanben bes Carbinals von Offia empfangen, und wiewohl er fein Berfprechen mehr= mals erneute, wußte er fich ber Erfullung beffelben won Jahr ju Sahr ju entziehen. Inbem ihm ber Dichter fein Unrecht vorhalt, zeigt er ihm zugleich ben Weg, es wieder gut ju machen: er foll ben Stugpunkt ber Rreugguge, Damiata, wieber einnehmen, wo ber weiße Thurm weinend feiner Untunft harre. Diefer meife Thurm bebeutet jenes im Mil ftebenbe Bollwerk ber Stabt, auf welchem bie Chriften zuerft ihre Sahnen pflanzten und mo auch ber faiferliche Abler prangte. 1)

<sup>2)</sup> Die Quellenschriftseller nennen ihn nur turris ohne ben Beinas men alba, boch ist die obige Angabe brum nicht minder gewiß. S. Jacob. de Vitriaco in: Gesta Dei per Francos p. 1128, Oliveri Hist. Damiatina bei Eccard. t. II. p. 1402. Godofredus Monachus bei Freher. t. I. p. 388 nennt ihn turris samosa. Des Dichters Beiwort giebt der Sache eine gewisse Anschaulichkeit. — Noch ist anzumerken, daß Millots Auslegung der obigen Canzone ganzlich versehlt ift und die gröbsten Anachronismen an sich trägt. Stenso unrichtig bezieht Einguene den Abler auf das von Richard geschändete Panier des herzogs von Oestreich. S. Hist. litt. de la France, t. XV. p. 450.

Nach ben Sanbschriften ließ sich Peirol enblich in Montpellier nieber, heirathete und starb baselbst. Bon ihm besitzen wir ungefahr noch breisig Lieber und mehrere nicht bedeutenbe Tenzonen mit Blacat, bem Delphin und andern gemeinschaftlich gebichtet.

## Guillem von Saint : Didier.

[1180 - 1200.]

Die Geschichte von Languedoc erwähnt in ber zweiten Balfte bes gwolften Sahrhunderts eines Guillem von Saint= Dibier, Baffallen ber Rirche von Pun Rotre Dame, 1) welcher mit unferm Troubabour eine Perfon fein mochte: benn ihn nennen bie handschriftlichen Nachrichten einen angefehenen Caftellan in dem Bifthume Pun. Den Namen Saint = Dibier, fur welchen auch bie Korm Saint = Leibier ftatt findet, fuhren mehrere fleine Derter in Gudfrants reich; fur ben Gig ber Familie bes Troubabours halten wir aber einen Drt biefes Namens in Belen, norblich. von Puy. Buillem wird von bem Berfaffer feiner Les bensnachricht als ein tapferer und freigebiger Ritter und als ein artiger und angenehmer Liebhaber gepriefen. fo viele Ritter feiner Beit bebiente er fich biefer Gaben. au verliebten Abentheuern, bei welchen es barauf ankam, über eifersuchtige Chemanner gu triumphiren.

Seine Bekanntschaft mit einem machtigen Baron bes Canbes, bem Biggrafen Heraclius von Polignac, 2) beffen

<sup>1)</sup> Hist. de Lang. t. III. p. 23.

Gr blühte um 1180. S. Beluze Bist. de la maison d'Auvergne t. II. p. 63 ff.

Schloß ohnweit Pun lag, gab ihm Gelegenheit, Gattin beffelben ofters zu feben und ein Berftanbnig mit ihr anzuknupfen. Gie mar bie Schwefter bes Delphins von Auvergne und, unfern Sandichriften gufolge, jener Uffalibe von Clauftra, welche aus Peirol's Geschichte befannt ift. 1) Unfangs weigerte fich bie Biggrafin aus Furcht vor ihrem Gatten, bem Troubabour Gebor ju ge-"Guillem - fagte fie eines Tages zu ihm - fo lange ber Biggraf, mein Gemahl, mich nicht felbst barum bittet ober mir es befiehlt, fann ich eure Dienfte nicht annehmen." Der verliebte Ritter marb einen Augenblick traurig, boch gab er feine Sache noch nicht verloren, vielmehr fann er auf ein Mittel, wie er ben Gatten ju ber bedungenen Furbitte veranlaffen tonne. Endlich fam er auf ben Gebanten, ein Lied ju bichten, worin ein Chemann feine eigne Gattinn um ihre Freundschaft fur einen andern bitten follte; er konnte voraussehen, bag ber Big= graf, bem feine Lieber gefielen, es feiner Gattin portras gen murbe. Gobalb ber Dichter es vollendet hatte, zeigte er es feinem Gonner und ergablte ibm, wie eine gewiffe Dame ihm nur unter ber Bedingung ihre Gunft verfproden habe, daß ihr Gatte felbft ben Bermittler machen wolle. Der Chemann ging in die Kalle: er lernte bas Lieb auswendig und fang es feiner Gattin. Es lautete also:

"Dame, ich bin ein Gefandter an euch, und aus bem Liebe werbet ihr erkennen, vom wem? Ich gruße euch

<sup>1)</sup> Rach Art de verif. les dates t. X. p. 158 find beibe eine und biefelbe Person. Uffalibe namlich, bie Schwester bes Delphins, heirathete zuerst heraclius von Polignac, (ber hier unrichtig heracutes genannt wirb), alsbann Beraut von Mercoeur.

von Seiten besjenigen, ben eure Liebe begluckt und ers halt. Wiffet hiermit, ich werbe ein treuer Bote des Lies bes fein, wer es euch auch fingen mag."

"So sehr ift fein Berlangen bei euch, baß er jebe andre Freude meibet und keinen andern Wunsch hegt, als die Sehnsucht, die ihn peinigt. Bor Sehnsucht wird er, furchte ich, noch sterben: benn er leibet mehr als ein Gefangner, ba er nicht stirbt, sondern verschmachtet."

"Liebe und Schwermuth, bie ihn bedrängen, haben ihn so zerstört, daß er in seinem Rummer zu sich selbst spricht, als ware er boppelt da: Liebe warum tobtest und warum qualft bu mich? Du zeigst dich falsch und veränderlich, wenn bu mich vor Sehnsucht sterben laffest."

"Beraubt ihn nicht um ber schnoben Verlaumber willen, burch welche jeder Reiz zu Grunde geht, seiner Freude und ber hoffnung, die er schweigend nahrt; und da euer wahrhafter Ebelmuth nie aus seiner Bahn gewichen, so fangt nicht bei ihm mit der Falschheit an."...

"Ich unterfage euch die Liebe zu jedem andern Ritter, als zu ihm: benn er ist von hohem Berdienst und seine Borzüge machsen und gedeihen. Habt ihr jemals Lust zu lieben, so bitte ich, liebt ihn von Herzen, benn ihn burfte eine Frau nicht verschmachen."

"Ich weiß nicht, wer ber Ritter ift, allein ich bitte, unterbruckt ben Unwillen gegen ihn; benn um meinetzwillen follt ihr ihn nicht hegen, vielmehr wunsche ich Frieden und Eintracht zwischen euch beiben; ich bin ein guter Rathgeber. Fürchtet nichts, ich befehle es euch." 1)

<sup>2)</sup> Das Lieb fieht P. O. 283 gebrudt; in ber obigen Ueberfetung find bie febr abweichenben Lesarten ber Sanbidriften berudfich:

Mis bie Biggraffin biefes Lieb borte, fiel ihr ein, mas fie Buillem versprochen hatte, und fie fah nun mohl, baf fie nichts mehr gegen feine Bitte einwenden fonnte; fie mußte ihn baber bei bem nachsten Besuch, ben er ihr machte, ju ihrem Ritter erklaren. Als foldem lag es ihm ob, ihr in jeder Sinficht feine Aufmerksamkeit gu widmen; vor allem aber, fie poetisch zu feiern. fich nicht erlauben burfte, feine Cangonen mit ihrem mab= ren Ramen zu gieren, fo befang er fie unter bem Berfted = Namen Bertran, ber zugleich fur ihn felbft, fo mie fur feinen Bermittler und Bertrauten, ben Ritter Sugo Marichall galt; burch biefe breifache Bebeutung eines Ramens follte bie Entbedung bes Beheimniffes erschwert mer= Biele aber mußten barum, wie uns verfichert wirb. ben. und freuten fich baruber, ba biefer Sanbel ju fconen Worten und Berten Gelegenheit gab. Lange Beit beftand bieg Berhaltniß, bis endlich bie Giferfucht es auflofte.

Im Viennesischen lebte damals eine schone und artige Frau, eine Grafin von Roussillon. Sie war nicht aus
ber machtigen Familie dieses Namens an der spanischen Granze, sondern aus einem Hause von geringerer Bedeutung, das seinen Sie in dem Fleden Noussillon, ein paar Meilen sudwarts von Vienne, hatte. Diese Frau war der Gegenstand der allgemeinen Verchrung: die herren und Ritter des Laudes erschöpften sich in ihrem Lobe; feiner

tigt worben. Die hanbichr. 7614 hat eine Schlufftrophe mehr, welche mit ben Berfen enbigt:

Perqu'el se fai coindes e gais E val miells que nuills soudadiers Del mon ni el comte norman.

aber war ihr so sehr ergeben, wie Guillem von Saints Dibier, ber sie zuweilen besuchte und sie bei jeder Gelegenheit erhob, so daß man ihn wohl für ihren Liebhaber halten mußte; ja er sing an, die Vizzaksin zu vernachtläßigen, wiewohl seine Neigung für sie nicht eben erkaltet war. Von Eisersucht gereizt ließ sie den Vermittler Hugo Marschall zu sich kommen, beklagte sich über den Abtrünnigen und erklärte, sie wurde sich rächen. "Euch — fuhr sie fort — will ich zu meinem Ritter machen ich wüste keinen, der mir tauglicher schiene, noch über welchen sich Guillem mehr erzürnen wurde. Wir wollen zusammen nach Saint : Antoine im Viennesischen wallsahreten, zu Saint : Dibier in Guillems Hause einkehren und in seiner Kammer übernachten." Hugo wunderte sich nicht wenig über diesen Antrag und willigte mit Freuden ein.

Hierauf traf bie Vizgrafin Anstalten zur Reise und begab sich mit ihren Fraulein und Rittern auf den WegBu Saint Didier, dem wahren Ziel der Fahrt, stieg sie von ihrem Zelter und ging in Guillem's Schloß. Der Ritter war abwesend, doch wurden die Gaste wohl aufgenommen und in derselben Nacht führte die Dame ihren Racheplan aus. Als Guillem die Reuigkeit erfuhr, argerte er sich nicht wenig; doch ließ er weder die Vizgrassin noch ihren Buhlen merken, daß er um das Geschehene wisse. Die Lebensnachricht führt zwei Verse von Guillem an, die sich auf dieß Abentheuer beziehen sollen, und nach welchem es scheint, daß die beiden andern Bertran es ihm erzählt hatten, er es aber nicht glauben wollte; sie lausten also:

Bertran, Bertran, mit Recht wurd' ich ben Born nicht fparen, Bar nur bie Luge mahr und fonftwo ju erfahren.

Doch trennte er fich im Stillen von ber Unwurdigen und widmete fich ber Grafin von Rouffillon gang.

Guillem's Lieber enthalten kaum einige Winke zur Geschichte seines Lebens; sie bruden nur ein verliebtes Schmachzten aus, ohne ben Gegenstand besselben anders als mit erdichteten Namen anzubeuten und ohne sich überhaupt auf besondere Ereignisse zu beziehen; mehrere sind schlechterzbings unbedeutend, andre wissen sich durch Gemuthlichzkeit einzuschmeicheln. Eine wohlgelungene Canzone ist, dem schonen Gegenstand zu Ehren, mit dem Wortchen "schon" reichlich geziert; jede Strophe hebt damit an, wie schon in der Einleitung verkündigt wird (III, 800):

So wie Sie ichon ift, ber mein Singen gilt,
Und ichon ihr Land, ihr Schloff, ihr Name ichon,
Und ichon ihr Reben, Thun, ihr ganges Bild,
Beginnen meine Strophen auch mit ichong
Und — Scherz beiseit — wenn bieß mein Lobgebicht
Derselben wurdig ist, von ber es spricht,
Dann übertrifft es alle andern leicht,
So wie sich ihr kein andres Beib vergleicht.

Nun versichert ber Sanger, er werbe ben schönen Tob der Sehnsucht sterben, wiewohl ein Faben von bem Handsschuh ber Herrin, ein Haar, bas ihr auf den Mantel gesfallen, ihn schon bereichern, ein artiges Wörtchen von ihr, wenn es auch erlogen sei, ihn befeligen könne. Er kann sich kein größeres Gluck vorstellen, als wenn die Schöne ihm ihren Ring bewilligt, um den er mit gesaltenen Hanben, auf den Knicen, dittet. Nie hat er um die Huld einer andern geworden, da ihm kein Weib gegen Sie nur einen Nagel werth erscheint; und da er sie nicht haben kann und keine andre begehrt, so ist sein Ungluck

unvermeiblich; ju tief magte er fich in bie Liebe binein und jum Rudjug fehlt ibm Furth und Brude. Rur eine Soffnung blieb ihm: Liebe ift fo ebler Urt, bag fie ih: rem Getreuen boch gulett Gebor ichenft; auch balt ein tugenbhaftes Beib in feinen Reben Dag und erwagt bas Wer und Wie und Wo? Bo Sie erscheint, ift alles fcon: ber Balb wird jum Rofengarten und wie bie friiche Rofe fann man fie zu jeber Stunde betrachten. Der rohfte Bauer, ber ein Bort mit ihr fprache, mußte Bierlichfeit und Unmuth lernen. "Freund Bertran - ruft ber Dichter endlich aus - wie kann ich gludlich fein? Sie fingt und lacht, mabrent ich vor Gram vergebe." Diefes Geleit ift nach ber obigen Darftellung ber Lebens= nachricht an ben Bermittler Sugo gerichtet; in einem ameiten wird bie Tochter bes Grafen Raimund gelobt. Es ift nicht beutlich, welche Grafin ber Troubadour meint; allein aus biefer Meußerung burfen wir nicht fchließen, baß einer folden eigentlich feine Cangone gelte und biermit bie Glaubwurdigfeit ber alten Nachricht in 3meifel gieben: benn es ift nicht ungewohnlich, bag ber Dichter am Schluffe eines Liebes auch noch einem anbern Begenftanbe feine fluchtige Sulbigung barbringt, wozu er ein zweites Geleit bestimmt.

Wenn die Lieder dieses Troubadours nicht eben reich sind an bemerkenswerthen Bügen, so sind sie eben so wohl frei von jenem Haschen nach Originalität, welches die Werke anderer verunziert. Es war der Triumph der Poessie, die Liede mit dem Heiligsten in Verbindung zu bringen, dieses wohl selbst gegen jene heradzusetzen; Guillem von Saint Didier stellte dagegen mit einem einzigen führen Zug seine Liede als die Angelegenheit aller Menschen

und Zeiten bar: "Doppelte Wonne wird die große Berfammlung am letten Gericht empfinden, wo alles Irdische an den Tag kommt, wenn sie erfährt, daß die Tresssichte der Frauen mir in diesem Erdenleben hold gewesen.
Gerne wollte ich ihr meine Sangerkunst und meine Freude
opfern, wenn ich es vermöchte." I) In einer andern
Canzone sagt er: "Wäre ich durch mein Dienen so gludlich, ihr Herz so zu erweichen, daß der suße Hauch ihres Lächelns mein Herz suß erquickte, so wurde ich sterben, wenn je ein Mensch vor Liebesfreuden starb; allein
von der Aussicht auf neuen Genuß ermuntert wurde ich
bald wieder ausleben." In dem Geleit zu dieser Canzone
werden die beiden Bertran, der Liebesbote und die Geliebte, angesuhrt. 2) Auch solgende Stelle ist zu bemer-

"Estat aurai estas." Ms.

Doble joi agra la cort gran Al jutjamen, can lai serai, On er saubut tot so de sai, S'om dizes, que la plus prezau, Que fos tan quant eu sui vivenz, Que-m fos de bels acuillimenz, Ren i agra mes mon chantar E'ls jois (al. oills) si'ls li pogues donar. "Compagnon ab joi." Ms.

<sup>2)</sup> Si per servir fos tant aventuros,
C'umclitatz fraises tant son coraje,
C'un dous ales del sieu gen ris me fos
Dousetamen aisis dinz mon coratge,
Si anc nuls hom per ben amar fenic,
Jeu finera, si-m pogues eschazer,
Mais per respieg, qu'en pogues mais aver,
Visquer' eu pols entro qu'el ver afic...
Amic Bertrans, digatz Bertran, qu'eu dic,
Trop s'en venguet, si'l vengues a plazer,
E del sieu tort lais sa merce venser,
Qu'oill non fan ren a sel que non la vic.

fen: "So hat mich Liebe und Sehnsucht in ihrer Gewalt, daß ich ohne Sie die Welt nicht zwei handschuhe werth schäe. Db ihres eignen Unrechts bitte ich sie um Verzgebung; moge sie mich hangen, wenn ich mich jemals ereisere! Dieses schlimme harren um ihretwillen wird, fürchte ich, dem Jogern des Berges gleichen, der sieben Jahre lang brauste, die er endlich nichts als eine Maus gebar. So schlecht stehen meine Sachen, daß ich mich von hoffnung ohne Erfüllung nahre."

Wie bes Troubadours Liebeshandel mit ber Grafin von Roussillon ausschlug, wird nirgends erwähnt; eben so wenig ist uns von seinen spätern Schicksalen bekannt. Die Zahl seiner Lieber ist sechzehn, von welchen einige schon unter den Werken andrer Troubadours vorkommen. Ein ihm zugeschriebenes Sirventes aus der zweiten Salfte bes dreizehnten Sahrhunderts sind wir genothigt ihm abzusprechen, da er als Zeitgenosse von Heraclius von Poslignac und Peire Raimon von Toulouse, der eine Zeitzlang in seinem Hause lebte, - den lehten Decennien bes

Aquesta mal' (me) atenduda
Qu'ieu fas, c'aillors no-m ballanz,
Cre qu'er a la remazuda
Del puei, que brugi VII anz,
Pois non issi mais la sorzitz....
"Malvasa m'es." Ms.

Aissi-m venz' e m'esvertuda
L'amors, que-m fors' e'l talans,
Que non pretz, s'ella-m refuda,
Ses lei tot lo mon dos gans,
Del sieu gran tort, si-n fos auzitz,
Li clam merce, que-m fos fenitz,
E penda mi, s'ieu mais m'irais....

zwolften Jahrhunderts angehort. Wir vermuthen baher mit andern eine Namensverwechslung und halten bas Sirventes für das Werk Gauceran's von Saint Dider, der ein Sohn oder Enkel unsers Guillem gewesen sein mochte: 1) denn die Handschriften drücken zuweilen nur den ersten Buchstaben eines Namens aus, so daß leicht eine Verwechslung zwischen Guillem und Gauceran stattssinden konnte. Das fragliche Gedicht, ein Kreuzlied, mosge, da es doch einmal Guillems Namen trägt, auch hier eine Stelle sinden. (IV. 183).

"Bur Zeit, wo ich Blatter und Bluthe fallen sehe und wo die Boglein verzweifeln ob dem Sturm, der sie umher treibt, sehe ich manche Barone eben so verwandelt und die Welt in Jammer versinken; denn Verstand und Ruhm, Edelsinn und Redlichkeit pflegte sie sonst zu leizten und zu erheben; jeht haben sie nicht das Herz, eine eble That zu verrichten."

"Und vor uns steht ber Spiegel, ber allen insgemein vorgehalten wird, Jerusalem, wo Jesus gebunden ward und ben Tod empfing an bem mahren Kreuz, und wo sein Leib in bas wahrhastige Grab gelegt ward. Gut ware es, wenn wir ben herrlichen Spiegel nicht vergäßen, ber bald vernichtet sein wird, wenn wir ihn bem knechztischen Volke nicht entreißen."

"Gebachten alle ber großen Liebe, bie uns Gott bewies, so ware Zerusalem besser verwahrt und größer bie Bahl ber Kreuzsahrer; allein es ist eine Zeit gekommen, wo ber Mensch fur nichts Sinn hat, als sur Sabe und Gut; und boch wissen wir, bag wir alle, Gute wie Bose,

<sup>2)</sup> S. Hist. litt. d. Tr. t. III. p. 185.

nach unfern Gunben gerichtet werben vor bem erhabenen Konig an bem Tage bes Gerichtes."

"Drum follten sich die Prediger übers Meer nach Tyrus begeben und ber englische König nebst feinem Bruder Richard, wie auch ber treffliche König von Atagon, ber von Frankreich und ber Prinz mit seiner Schaar sich in die heiben sturzen; bann wurde der theure Spiegel, bas Licht ber Erlösung, befreit werben."

"Sa! wer Klugheit und Stelfinn wieder erobern will, der walle borthin, wo Freude, Festigkeit, Treue und alsles Gute gebeiht, nach Castilien zu bem trefflichen König Alfons: benn er ist bas Haupt bes Ruhmes und ber Ehre; durch ihn werben bie Heiben Tag für Tag gebeugt und mit bem Spiegel ist sein Friede geschmuckt, benn auf ihn hat er Herz, Verstand und Muth gerichtet."

"Gott laffe uns fo reben und thun, daß wir bes Seiles theilhaft werben, er mehre bem eblen castilianisschen König sein Glud und erhalte sein Leben noch lange."

Dieser castilianische König ist Alsons X, ber im Jahr 1257 die spanischen Sarazenen zu bekriegen ansing; schon damals entriß er ihnen einen Theil von Algarbien und in der Folge ersocht er noch glanzendere Bortheile. Der englische König ist Heinrich III; sein Bruber Richard von Cornwall wird als Oberhaupt der deutschen Nation hier ausdrücklich bervorgehoben. Der König von Aragon ist der siegreiche Jakob I; der von Frankreich Ludwig IX, beide als Feinde der Muselmanner bekannt. Neben sie wird "der Prinz mit seiner Schaar" gestellt, unter welchem wir Heinrichs III Sohn Eduard verstehen, der unabhängig von seinem Bater an der Spize einer mächtigen Parthei

stand und sich durch seinen Sieg bei Evesham über den Grasen Leicester (1265) großen Ruf erworden hatte. Das Gedicht scheint also zwischen diesem Zeitpunkt und dem Jahr 1268, wo Richard von Cornwall starb, geschrieben zu sein. Damals sahen sich die Christen in Syrien harter bedrängt als jemals: schreckliche Nachrichten, wie die Zerstörung der Kirche zu Nazareth, kamen nach Europa und bewogen die Prediger und die Dichter, ihre Stimme für die heilige Sache von neuem zu erheben.

## Der Monch von Montaubon.

[1180 - 1200.]

Der Rame biefes burch feine tede Laune hervorftechenben Sangers ift uns nicht aufbehalten worden; wir wiffen nur, baß er aus einer eblen Familie zu Bic in Aubergne ftammte. Er wahlte ben geiftlichen Stanb, trat als Monch in die Abtei Orlac und ward vom Abte gum Prior von Montaubon beforbert. Gine feiner Beschäftigungen mar bier bie Dichtfunft und balb jogen feine Rugelieber, worin er fich uber alle Ereigniffe ber Umgegend aussprach, bie Aufmerksamkeit ber Ritter und Barone in bem Grabe auf fich, bag fie ihn fur bie Befellichaft ju geminnen fuchten und ihn berebeten, bas Rlofter ju verlaffen. führte er bie Lebensart bes fahrenben Dichters und arnb= tete reichen Lohn; allein ben gangen Ertrag feiner Runft manbte er feinem Rlofter zu, babei legte er bie Rutte nicht ab und behielt auch bie Priorwurde bei. er bieg Gewerbe eine Beitlang getrieben, begab er fich nach Orlac ju feinem Abt, ftellte ihm bie Berbefferung ber Priorei vor und bat ibn um Erlaubnig, ben Sof bes Ronigs Alfons von Aragon besuchen und bort nach bem Billen bes letteren leben gu burfen. Die Bitte

wurde gewährt; ber Monch stellte sich bem Konige vor und erhielt von ihm den Befehl, Fleisch zu effen, den Liebhaber zu spielen, zu dichten und zu singen. Auch andre Konige und Grafen in Spanien begünstigten ihn. Zu Puy Sainte = Marie stand er lange Zeit einem Festvereine vor, dis dieser sich auslöste. Endlich gab ihm der Abt von Orlac die Priorei Villefranche in Spanien (d. h. in Roussillon); auch diese verbesserte und bereicherte er und starb daselbst.

Dieß ift ber Inhalt ber alten Nachricht, die wir über biesen Troubadour vorsinden. Wie romanhaft nun auch die einem Monch bewilligte Bergunftigung, an ben Hofen als Sanger ber Liebe aufzutreten, und erscheinen mag, wogegen Rogier's Entweichung aus dem Kloster gar nicht in Betracht kommt, so wird boch jeder Zweisel an ihrer Glaubwürdigkeit durch des Sangers eigne Aussage, wie wir sehen werden, niedergeschlagen, und wir gewinnen hieraus einen nicht verwerslichen Beitrag zur Sittengeschichte der Geistlichkeit.

Die Lebenszeit des Monchs ist leicht zu bestimmen; gleichwohl hat man sich bei ihm, wie bei Marcabrun, um hundert Jahre verrechnet, indem man seinen von den Handschriften erwähnten Gönner Alsons von Aragon sur den dritten des Namens hielt, dessen Herrschaft erst i. I. 1285 ansing, so daß unser Monch der letzte der Aronsbadours gewesen sein wurde. Allein unstreitig lebte er gegen Ende des zwölften Jahrhunderts und sein königlischer Beschützer war Alsons II, denn in seinem Spottzgedicht auf die Aroudadours seiner Zeit, dessen wir schon mehrmals gedacht haben, nennt er keinen der späteren, sondern nur solche, die um d. I. 1200 blühten; und

bann preist er Elise von Montfort, Schwester Maria's von Bentadour, welche beibe um bieselbe Zeit lebten. (IV. 45.)

Die Liebesgedichte bes Monchs find von geringer Bebeutung: sein Reich war das des Wiges und des Spottes. Indessen soderte die weibliche Welt ihren Boll auch
von einem Klosterbruder und er durfte ihn nicht verweigern. In diesem Sinne widmete er der Liebe und Schonheit einige Canzonen, in welchen er sich, wie in seinen
übrigen Producten, nur als Verstandesdichter zeigt, die
aber in ihrer Art mit Geschick ausgesührt sind. Das
Gleichniß hat er dis zur Verschwendung darin gebraucht
und gewöhnlich heben die Gedichte mit der Formel an:
so wie einer, der u. s. w. Es folgt hier die erste Halfte
eines seiner Liebeslieder, welches den Geist der Scholastist
nicht verläugnen kann. (III 449.)

"So wie einen, ben man um eines geringen Bergeshens willen vor Gericht stellt, ber Gerichtshof aber ist ihm nicht hold und er konnte sich leicht durch die Flucht retten, allein er ist sich eines so geringen Fehltritts bewußt, daß er nicht sliehen will und lieber bange dort erscheint,— eben so hat mich Liebe an einen Ort gewiesen wo mir Recht nichts hilft, wo ich um Gnade nicht zu rusen wage und des Entsliehens nicht mächtig bin."

"Sole herrin, ware ich an eurem hof redlich geschützt und gerichtet worden, so hatte man mein Unrecht gegen euch Recht genannt, benn ich kann mich durch ben Eid vollkommen reinigen. Ihr aber, gutige und eble Frau, habt gegen mich keinen andern Veweis meines Fehletritts, als ben, daß ich euch und alles Eurige liebe: bieß ist bie gange Schuld, die ich an euch begehe."

"Wegen dieser Schuld könnt ihr mir lange Zeit recht übel wollen, aber wißt, daß ihr mich lieber durch meine Lobpreisung verlieren, als einen Schelm und Berläumder in mir gewinnen sollt: benn der Liebe ganzes Thun ist gefällig. Der Boshafte und Schadenfrohe bezieht von der Liebe weder Renten noch Abgaben. Lieben kann er, aber an Liebe hat er keinen Theil, wenn all sein Thun und Reden nicht liebevoll ist."

Wir sinden noch eine Strophe in einer andern Canzone der Auszeichnung werth: "Schone Herrin, meine Augen dienen mir als Boten an euch: denn nichts auf der Welt ist ihnen so lieb, als ihr und alle eure Verzwandten und alle von eurem edlen Stamme. Ich habe gar manches Auge und manches Antlig geküst, blos weil es von eurer Genossenschaft zu sein schien, und ich habe schon manche Wallsahrt unternommen, wobei ich Gott umnichts anders dat, als euer Herz wissen zu lassen, wie tren ich euch liebe."

Origineller, allein burch eine ftarke Reigung zum Cyzinismus entstellt, sind bes Monchs von Montaudon satyzrische Lieber. Obenan steht bas Spottgebicht auf bie. Troubadours seiner Zeit, eine Nachahmung bes von Peire

Della dompna, mei huoill vos son messatge:
Que res el mon non lor es tant plazen
Cum vos, dompna, e tuich vostre paren
E cill qui son de vostre franc lignatge,
Qu'ieu n' ai baisatz mainz huoills e maint visatge,
Quar semblavon de vostra compaignia,
E n'ai faita ja mainta romaria,
C'anc non preguei dieu, que d'als mi valgues,
Mas quan de vos, que en cor vos meses,
Que saubessetz cum e'us am ses bauzia.
,,Aissi cum set, qu'es en mal." Ms.

von Auvergne in biefer Art gegebenen Beispiels. (IV 368.) Es ift, wie jenes, von geschichtlichem Berth, nur logt fich bie Beit feiner Abfaffung, mas von einigem Gewicht ware, nicht genau bestimmen, und wir fonnen nach ge= wiffen Unzeichen, g. B. bag bei Folquet von Marfeille feines Eintrittes in bas Rlofter ober feiner politifchen Laufbahn nicht gebacht wird, nur bie Bermuthung aufstellen, bag es zwischen 1190 und 1200 entstanden ift. In bem Gingang bezieht fich ber Monch auf Deire's Gebicht und bemerkt, er wolle nun von ben fpatern Troubadours fingen; hiernach follte man fchließen, fein Lieb fei nach bem Ubleben aller von Peire angeführten Dichter, alfo auch Guiraut's von Borneil (b. h. nach 1220), ent= ftanben, allein es ift leicht zu bemerken, bag ber Monch fein eignes Thema nicht ftreng befolgt, ba er fogar ei= nige von feinem Borganger ichon ermabnte Dichter aufführt. Der Unfang lautet:

"Da Peire von Auvergne von ben abgeschiebenen Aroubabours gesungen hat, so will ich, wie ich es vermag, von benen singen, die spater gedichtet haben. Mogen sie mir nicht zurnen, wenn ich ihnen ihre Schlechtigkeit vorwerfe."

Nun beginnt ein strenges Gericht über funfzehn Sanger, unter welchen wir Guillem von Saint Dibier, Miraval, Peirol, Faibit, Abemar, Arnaut Daniel, ben von Marueil, Folquet von Marseille und Peire Vidal bemersten; daß sich die Eritif hier, wie gewöhnlich, fast nur mit Personlichkeiten beschäftigt, läst sich erwarten. Auch hier, wie bei Peire von Auvergne, hat eine vergeltende Hand eine Strophe zugesett:

"Mit bem fechzehnten (Dichter) wird ber faliche Monch

## image

available

not

Capellen verdunkelten, die Frauen behaupten bagegen, fie feien vor ber Erfindung ber Botivgemablbe im Befit ber Mahlerei gewesen, und eine von ihnen bemerkt, fie febe nicht ein, mas bie Monche verloren, wenn fie ben Gpottern jum Trog fich bie Falten unter ben Mugen ju bemablen und zu versteden miffe. Run legt fich Gott ins Mittel: er fobert bie Monche auf, ben Frauen, bie nicht über funf und zwanzig Sabre alt feien, breifig Sabre jum Schminken ju vergonnen; allein bie Donche weigern fich und wollen nur aus Gefälligkeit fur Gott gehn Sahre unter ber Bebingung jugefteben, bag fie alebann in Frieben gelaffen wurben. Enblich bringen St. Peter und St. Loreng einen Bertrag ju Stande, jede Parthei giebt funf Jahre nach und fo vereinigt man fich auf funfgehn; allein Diefer Bertrag murbe, wie ber Dichter weiter bemerkt, von Seiten ber Frauen, welche er betrifft, balb überschrit: Sie legen fo viel Beig und Roth auf, wie fein Botivgemablbe enthalt; fie mifchen ju bem Enbe Quedfilber mit verschiedenen Karbestoffen, ober Pferdemilch mit einer Urt Bohnen, welche ben alten Monchen gur Speife biente; wenn man alle ihre Salben gufammenrechnet, fo fommen über breihundert Buchfen heraus. Die mar es St. Petrus ober St. Boreng Abficht, bie Alten, welche langre Babne baben als ein Eber, in ben Bertrag mit Der Dichter behauptet, fie hatten ben einzuschließen. Safran fo vertheuert, bag man fich im beiligen Lande barüber beklage, und fobert fie auf, bie Baffen gu er: greifen, über bas Deer ju fegen und biefen Farbeftoff gu erfechten. 1)

<sup>· 1)</sup> Rad Hist. litt. d. Troub. t. III. p. 165.

Das zweite biefen Gegenstand betreffende Gebicht ftellt ein Gefprach im Parabiefe bar, zwischen bem Dich: ter und Gott. (IV, 42.) Die Botivgemablde hatten geflagt, bag bas Schminken bie Farben vertheure; Gott befiehlt bem Monch, die Frauen von ihren Mahlereien abzubringen. Der Mondy ftellt bem herrn vor, wie es in ber Natur ber Beiber liege, fich ju fchmuden, und bittet ibn, Dachficht mit ihnen gu haben; Gott aber perweift ihm feine thorichte Unficht und zeigt ihm, bag bas Geschopf, beffen Bestimmung es fei, ju altern, fich ihm gleich ftellen murbe, wenn es burch Schminken und Glats ten fich verjungen tonne. Der Monch erwiedert troden. nur alsbann wurde biefe Dablerei unterbleiben, menn Gott bie Schonheit ber Frauen bis jum Tobe befteben laffe, ober bie Schminke ganglich von ber Erbe vertilge. Dief Gefprach zwischen Gott und bem Donch nimmt nun eine fo unanständige Benbung, bag wir es nicht weiter verfolgen fonnen.

Ein andres nicht minder originelles Gesprach mit Gott giebt uns einige Aufklarungen über bes Dichters Schicks sale und verdient um beswillen eine vollständige Mittheis lung (IV, 40).

"Borgestern war ich im Paradies und bin drum frohlich und vergnügt; benn gar huldreich war mir Gott, bem alles gehorcht, Land, Meer, Berg und Thal. Monch, sagte er, warum bist du gekommen und wie geht es zu Montaudon, wo du große Gesellschaft hast?"

"herr, ich habe mich ein Sahr bis zwei bemuthig im Kloster gehalten und so bie Freiherrn verloren: nur weil ich bich liebe und bir biene, entziehen sie mir ihre Liebe. herr Randon, bem Paris gehört, hat mich nie falich behandelt und ich glaube, er bedauert, daß meine Banderungen aufhoren."

"Monch, ich banke bir es nicht, baß bu bich ins Kloster sperrst und um die Berwaltung zu behaupten, Kampf, Streit und haber mit beinen Nachbarn führst. Mir ist Singen und Lachen lieber; bas erheitert die Welt und Montaudon gewinnt babei."

"Berr, ich fürchte zu sundigen, wenn ich Strophen und Canzonen bichte, benn wer mit Willen lügt, ber verliert bich und beine Gunft, brum lass' ich mich von bem Hanbel. Ich bin, obschon mir die Welt nicht zuwister war, zu ben Lectionen heimgekehrt und habe bas Wandern nach Spanien ausgegeben."

"Monch, du haft übel gethan, daß du nicht fogleich und willig ben Konig, bem Salaros 1) gehort, befucht haft: er war so sehr dein Freund. Ha! wie manche gute Mark Sterling kosten ihn beine Geschenke: er ift es, ber bich aus bem Stanb erhoben."

"Serr, gewiß hatte ich ihn gesehen, ware es nicht burch beine Schuld unterblieben, benn bu hast seine Saft zugegeben. Aber bu bebenkst nicht, welchen Lauf bas Schiff ber Sarazenen nimmt: wenn es in Accon landet, so sind die turkischen Schelme bort stark genug. Thoricht ist, wer bir in bas Getummel folgt."

Ueber ben Ronig, welcher hier als Wohlthater bes Troubabours gepriefen wird, kann kein Zweifel obwalten. Richard Lowenherz ift gemeint, mahrend beffen Gefangen-

<sup>1)</sup> Zweiselhafter Ort. Rochegube, ber Alfons II im Auge haben mochte, überseit in seinem Glossaire: Saragossa. Daß aber von einem englischen Könige die Rebe sein muß, zeigen schon die spåtter erwähnten Sterlinge.

schaft fur bas mubfam errungene, schwach befette Uccon Beforgniffe entstehen mußten.

Ein Gedicht, worin St. Julian, der Schutyatron der Reisenden, über die abnehmende Gastfreundschaft sich bei Gott beklagt, verbreitet einiges Licht über die Aufnahme, welche die Sanger und Dichter in verschiedenen Gegensten des occitanischen Sprachgebietes fanden. (IV, 373.)

"Neulich slieg ich in ben himmel, um mit St. Mischael zu reben, ber mich zu sich beschieben. Da horte ich eine Beschwerbe, bie mir behagte. Merkt nun aus."

"St. Julian trat vor Gott und fagte: Gott, ich klage vor dir: man hat mich mißhandelt, meines Gutes beraubt und beschimpft."

"Wer gute Gerberge finden wollte, ber pflegte mich bes Morgens um meinen Beiftand zu bitten; jest kann ich ihm bei der Bosheit ber herrn nichts mehr nugen."

"Sie haben mir alle meine Macht genommen, so baß man weber Morgens noch Abends zu mir betet; selbst wem sie Nachtlager geben, ben lassen sie bes Morgens nüchtern abziehen; sumahr ich bin um meine Ehre gesbracht."

"Ueber die Gegend von Toulouse und Carcassonne, so wie über das Albigenfische, klage ich nicht so sehr, wie über andre. In Catalonien habe ich meine besten Einkunste und bin beliebt."

"In Perigord und Limoufin bin ich gleichfalls beliebt, allein ber Graf und ber Konig richten biefe Lanber zu Grunde. Auch giebt es in Quercy noch Leute, mit beenen ich zufrieden bin."

"Bon Rouergue bis Gevaudan habe ich weder zu fla:

gen noch zu loben; ja es giebt dort viele, die alles thun, was ich verlange."

"In Auwergne wird man ohne Empfang geherbergt und kehrt ungelaben ein; fie wissen nichts von liebreichen Borten, aber man kommt ihnen recht."

"In Provence und bei ben Freiherrn bort habe ich auch noch einige Unsprüche, boch werbe ich von ben Propuenzalen und Gasconiern weber getabelt noch auch sehr gelobt."

Dieses Lieb kann zur nahern Bezeichnung ber Lebenszeit unsers Sangers bienen. Er nennt einen Grafen und einen König als Verwüster von Perigord und Limousin; biese sind Richard von Poitiers und sein Vater Heinzich II, welche biese Provinzen, wie wir im Leben Berstrans von Born gesehen, i. J. 1183 auf das strengste zuchtigten.

Der Nachlaß des Monchs von Montaudon besteht in zwanzig Liedern, von welchen wir die bemerkenswerthesten hervorgehoben haben.

<sup>1)</sup> Irrig verfteht Millot, ber bem Mond eine weit fpatere Lebensgeit anweist, unter bem Konig: Philipp ben Ruhnen und vermuthet, jene Provingen seien von feinen Statthaltern gebruckt worben. Diese Deutung bebarf nach bem Obigen feiner Wiberlegung,

## Arnaut Daniel.

[ungef. 1180 - 1200.]

Dach ben fparlichen Rachrichten, welche bie Sanbichriften über ihn aufbewahrt haben, mar Arnaut Daniel ein Ebelmann aus Ribeyrac in Perigord, aus welchem Lanbe auch Arnaut von Marueil ftammte. Er legte fich mit Erfolg auf bie Wiffenschaften, boch verließ er biefe Lauf= bahn wieder und ergab fich gang ber Dichtfunft, bei melder einige gelehrte Vorkenntniffe bamals ichon febr gu Statten famen; wirklich zierte er einige feiner Lieber mit mythologischen Unspielungen, wie fie nicht jebem Ganger ju Gebote fanden. Er hulbigte einer vornehmen Frau in Gascogne, Gattin eines Bilbelm von Bouville, 1) bie ihm aber, wie bie Sage ging, fein Gebor ichenfte; gleichwohl blieb fie lange Beit ber Gegenftand feiner Befange. Außer biefen geringen Angaben theilen bie Sand= fchriften noch ein Abentheuer mit, bas ber Dichter am Sofe bes Ronigs Richard bestanden haben foll. Diefe bemerkenswerthe Unefbote, welche noch einer befondern Berudfichtigung bebarf, ift bei bem ganglichen Mangel an hiftorifchen Stellen in bes Dichters Cangonen faft bas ein-

<sup>1)</sup> Graf Raimund von Aoulouse schlig i. 3. 1244 zweihundert Ritz ter in voller hofversammlung, worunter auch ein Wilhelm v. Bouville. S. Hist. de Lang. t. III. p. 449. vgl. 471. Millot halt ihn fur einen Sohn ober Entel der Dame, was wir nicht bestreiten wollen.

zige Hulfsmittel, feine Lebenszeit zu bestimmen; wir erfahren hierdurch, daß er gegen das Ende des zwolften Jahrhunderts beruhmt war.

Wollten wir Arnaut Daniel nur nach feinen uns er: haltenen nicht einmal gablreichen Liebern beurtheilen, fo murben mir amar feiner hervorstechenben Manier ermabnen, ihm aber gleichwohl eine Stelle unter ben bebeuten= ben Troubabours verfagen muffen, ba wir ihm nicht einmal bie Erfindung jener Manier guichreiben fonnen. lein bas glanzende Lob, welches ihm ber große Dante bei mehreren Gelegenheiten fpenbet, geftattet nicht, bag wir feiner nur obenhin gebenten: benn inbem ber Ganger ber gottlichen Comobie ihn als ben größten Provenzalen feiert, erhebt er ihn von felbst zu bem größten Dichter zwischen bem altromischen und florentinischen Beitalter. Die Sauptstelle findet fich in bem Regefeuer; Dante unterhalt fich bort mit bem italianifchen Dichter Guibo Guinicelli, ber ihn auf ben Troubabour aufmertfam macht. Es ift nicht zu überfeben, bag fich Arnaut Daniels Schatten unter benen befindet, Die fich von unnaturlicher Wol; luft reinigen; biefe Motig uber unfern Dichter muß Dante aus einer und unbefannten Quelle gefcopft haben, ba weber bie furge Lebensnachricht biefes Umftanbes gebenft, noch auch bie Lieber bes Troubadours zu einem Berbacht biefer Urt Unlag geben. Guinicelli's Worte über Urnant find folgende (Fegefeuer, Gefang XXVI):

> Ach Bruder — sprach er, und mit biesem Wort Beigt' er mit einem Finger hin auf einen, — Der Sprache begerer Schmied war jener bort, Der im Roman und Minneliebe keinen

Undbermunden ließ, und Thoren find, Die ihn besiegt vom Lemosiner meinen. Sie richten ihre Meinung, wie der Wind Des Rufes blaft, und ohne felbst zu feben, Für Runft und für Bernunft vorsätzlich blind.

Dieje Beilen bieten ju mancherlei Bemerkungen Be-Mit Borbebacht wird ber provenzalische Ganlegenheit. ger bier ein trefflicher Schmied feiner Sprache genannt; ber Ausbrud ift mohlgewählt fur einen Rebefunftler und zeigt und, bag Dante ben fcmeren Styl bes Trouba: bours hochschäpte. Die folgende Tergine schließt zwei wichtige Nachrichten ein. Buerft wird Urnaut als Berfaffer von Minneliedern und Romanen bezeichnet; von ben erfteren besiten wir binlangliche Proben; Die letteren find ganglich untergegangen, boch wird Dante's allge: meinere Ungabe burch fpatere Beugniffe befraftigt, welchen ber provenzalische Dichter bie Romane gancelot und Rinalb geliefert haben foll, wie an einem anbern Orte ausführlich gezeigt worben ift. 1) Cobann wirb Urnaut ben Thoren jum Trot, bie von bem Rufe ver: leitet ben Lemofiner uber ibn gu feben pflegten, fur ben größten aller Troubabours erflart. Unter bem Lemofiner ift Guiraut von Borneil zu versteben, bei welchem auch die Sandschriften, wie bereits angeführt worben, bie Bemerkung machen, bag er fur ben Meifter ber Troubabours gegolten habe und immer noch gelte. Bahrichein: Tich murbe Dante burch biefe Stelle ber Sanbichriften veranlagt, fich bes Troubabours angunehmen; allein gerade ber Gifer, womit er ihn vertheibigt, beweift, daß

<sup>1)</sup> S. "die Poefie ber Troubabours" S. 207.

seine Zeit, die Ansichten ber handschriften theilend, noch immer in Guiraut von Borneil ben größten Provenzalen erblickte. — Als nun Dante ben Schatten nach seinem Namen fragt, so antwortet bieser sonderbarer Beise in seiner Muttersprache, als sei das Italianische nicht fähig gewesen, ben eigenthumlichen Ausbruck eines Troubadours wiederzugeben. 1)

Bie sehr Dante unsern Arnaut Daniel schätte, zeigt sich auch in ber Schrift de vulgari eloquio, wo er ihn ben ersten Sanger ber Liebe nennt, mehrere Canzonen von ihm als musterhaft ansuhrt und sich selbst in einer Dichtungsform, ber Sertine, für seinen Nachahmer erklart. 2)

Ei cominciò liberamente a dire:

"Tan m'abelis vostre cortes deman,

Que ieu no-m puesc ni-m vueil a vos cobrire.

leu sui Arnaut, que plor e vau cantan:

Car, sitot vei la passada folor,

Eu vei jausen lo jorn, qu'esper, denan.

Ara vos prec per aquella valor,

Que us guida al som de l'escalina,

Sovegna vos a temps de ma dolor."

Diefer berichtigte Tert halt sich so nah als möglich an den verberbten der Ausgaben. — Dante's Nachahmer Fazio degli Uberti läßt in seinem Dittamondo einen Provenzalen gleichsalls in seiner Muttersprache reden. S. p. 344. der neuen Ausgabe Milano 1826.

<sup>1)</sup> Die Stelle in reinem Provenzalifc, wie Dante es fchrieb, ift alfo ju lefen:

<sup>2)</sup> Die Stelle, wo er ihn ben Sånger ber Liebe nennt, ift schon in bem Leben Bertrans von Born angeführt worden. Dante zeichnet ferner des Troubabours Canzone L'aura amara aus, wovon R. V. ein Bruchstück sieht. Lib II. c. 2. nennt er die Canzone Sols sui que sai vortrefflich in Bezug auf Construction, Cap. 10 sagt er: Hujusmodi stantia usus est sere in omnibus cantionibus suis Arnaldus Danielis et nos eum secuti sumus, cum diximus: Al poco giorno etc. Cap. 13: Unum est stantia sive rithimus, in qua nulla rithimorum habitudo attenditur et hujus-

Nicht minder ruhmlich urtheilt Petrarca über ihn. In bem Triumph ber Liebe erblickt er nachst den italianischen Dichtern eine den Sitten und der Sprache nach fremde Sangerschaar, und unter diesen zuerst Arnaldo Daniello, "den großen Meister der Liebe, der seinem Baterlande noch Shre macht mit seiner neuen und schonen Rede." So erkennt auch dieser Dichter in Arnaut Daniel den ersten der Troubadours; auch verschmähte er es nicht, gewisse Allegorieen und Dichtungsformen des Provenzalen in seine eignen Lieder zu verpflanzen. 1) Dabei ist uns

D'abbracciar l'ombre e seguir l'aura estiva,

Nuoto per mar, che non ha fondo o riva....

Ed una cerva errante e fuggitiva

Caccio con un bue zoppo e'nfermo e lento.

Aehnlich fagt er in ber Seftine 8:

enbigt mit bem provenzalifden Berg:

E col bue zoppo andrem cacciando l'aura. 3um Theil macht hierauf Betutello schon ausmerksam. Benvenuto von Imola sagt in seinem Commentar jum Dante: "A quo (Arnaldo Dan.) Petrarcha satebatur sponte se accepisse modum et stilum cantilenae de quatuor rhythmis et non a Dante." (Mura. antiqu. t. I. p. 1229). Es würde sich nun noch fragen, was unster dem erwähnten vierreimigen Liede zu verstehen sei? — Wir besiehen ferner eine Canzone von Petrarca, worin er nach dem Borgang der Provenzalen jede Strophe mit dem ersten Vers der Canzone eines derühmten Dichters schließt. Die erste Strophe

Dregz e razon es, qu'en chant e-m demori — allein es hat sich feine prov. Canzone erhalten, welche mit biesem Bers anhebt, und es ist blose Bermuthung, wenn man A. Daniel für ben Urheber ber verlorenen Canzone ausgiebt. Gine ahnlich anfangende legt Rostradamus (p. 232) einem andern Sanger bei.

modi stantiis usus est A. Danielis frequentissime, velut ibi: Si-m fos amor de joi donar; et nos dicimus; Al poco giorno.

<sup>2)</sup> So 3. B. enthalt bas Sonett 177 offenbare Anspielungen auf Arnaut's Gleichnif, worin er sich als einen schilbert, ber nach ber Lust hascht, ben hafen mit bem Ochsen jagt und gegen ben Strom schwimmt. Man erwäge bie Ausbrücke:

bie Anzeige nicht gleichgultig, daß jener große Meister ber Liebe zu Petrarca's Zeit noch gelesen und verehrt murbe.

Wenden wir uns nun von diefen Ausspruchen zu bem Gegenstande felbit, den fie betreffen, fo muffen mir befennen, bag biefer eber Tabel als Lob verbient hatte. Wir burfen bierbei nicht furchten, eines allzu relativen Urtheils beschuldigt zu werben, ba schon bes Troubabours Beitgenoffen biefelbe Unficht außerten. Dicht allein erflarten fich Guiraut von Borneil und andre im Allgemeinen gegen bas ichwere Dichten, ber Monch von Montaubon macht es unferm Troubadour namentlich jum Bormurf. "Urnaut Daniel - fagt er - bat fein Lebtag nichts gefungen, als ein paar thorichte Berfe, Die fein Menfch versteht; feit er ben Safen mit bem Ochfen jagte und gegen ben Strom fcmamm, taugte fein Lieb feine Sage= butte." (IV 370.) Der Berfaffer ber Lebensnachricht fagt wenigstens, feine Gebichte feien fcmer gu verfteben, ohne fie jedoch beghalb ju tabeln. Bier ift freilich nicht au laugnen, bag wir nur eine einseitige Renntnig von Urnauts Talenten und Leiftungen befigen, ba uns feine Romane, ber Saupttheil feiner Berfe, verborgen geblie: ben; allein wenn wir bedenken, daß ein Theil bes Lobes, welches ibm bie erften italianischen Dichter ertheilten, boch offenbar feine verkehrte Manier betrifft, indem Dante feine Redefunfte preift und feine Sertine nachahmt, Detrarca feinen Styl als neu und icon erhebt, fo fonnten wir Urfache haben, an' bem Urtheil jener fonft fo einfichts: vollen Dichter zu zweifeln. Inbeffen mare es boch kaum ju begreifen, wie fich Sahrhunderte an leerem Formge= tandel hatten erfreuen konnen, und in biefer Ruckficht fühlen wir uns bewogen, feinen verschwundenen Romanen

einen großen Bauber bes Inhaltes beizulegen, inbem bier bie einfache Bersart jenes überlabene Getanbel verhutete. Das Gebeimnig bes großen Rufes, ber unfern Urnaut Daniel bis auf Taffo's Beit begleitete, 1) ftedt offenbar in bem , mas ihm ben Namen bes großen Deifters ber Liebe erwarb, und wenn nach einer mohlbegrundeten Bermuthung ber Roman Lancelot, von welchem Paolo und Francesca bezaubert murben, fein Bert ift, fo wird man ihm jenen Namen, ber in jebem Fall ein gewiffes Zalent verburgt, nicht ftreitig machen konnen. Gelbft in feinen Liebern finben fich einzelne Spuren, welche bie ihm beigelegte Meisterschaft in ber Liebe erklaren und recht= Theils meinen wir fein Schwelgen in Diefer Leibenschaft, beren Feuer er fegnet, wiewohl es ihm bas Mark verzehrt, 2) theils feine Musspruche über die Natur berfelben, beren Geheimniffe er burchbrungen zu haben fcheint. 3)

Arnaut Daniels Manier ift nur bem Grabe, nicht ber Art nach, sein eignes Werk und nur in so fern läßt sie sich mit Petrarca als neu bezeichnen: benn ber gekunstelte Styl war eine ben altesten Troubabours bekannte Sache. Wir haben gesehen, daß sich Marcabrun und ber Graf von Drange besselben mit Vorliebe bedienten, wiewohl diese die Schwierigkeiten fast allein in den Reim legten, wogegen Peire von Auvergne und andre sie auf

<sup>1)</sup> S. "Poefie ber Troub." G. 211.

<sup>2)</sup> Car si m'art dinz la meola Lo fuecx, no vuelh, que s'escanta. V. 39.

<sup>3)</sup> S. die Canzone: Ab plazer recep e recuelh V. 35 und En breu brizara. Ms.

ben gangen Bere ausbehnten. Indeffen verfuchten fich biefe Dichter eben somobl im leichten Stol; Urnaut Daniel aber ift ber einzige, ber ibn fast burchaus bei Geite fette. Richt als batte er ibn überhaupt ber Iprifchen Gattung für unwurdig gehalten; er icheint vielmehr ber Deinung gemefen zu fein, bag bie Ratur bes Gegenstanbes bie Art bes poetischen Styles bestimmen muffe - eine gunftige Borbebeutung fur feine ergablenben Berfe! Benn er in einer feiner Cangonen erflart, er murbe manches leichte und fchlichte Lied gefungen haben, wenn Gie, bie ihm Freude gebe und nehme, ihm beigeftanden hatte, fo giebt er feine Unficht, bag fich fur gludliche Liebe eine leichte Darftellung, wie fur ungludliche eine schwere zieme, beutlich genug zu erkennen. 1) Steht hiernach fein Stol mit bem Erfolg feiner Liebe wirklich im Berhaltnig, fo muß er in ber That fehr ungludlich geliebt haben: benn er hat fich bestrebt, ber schweren Kunstmanier eine bis babin ungekannte Ausbehnung ju geben. Rathfelhafte Ausbrude, neu gebilbete Borter, feltfame Bortfpiele, fcmierige Conftructionen umgieben feine Gebanten oft mit Dunfelheit; übertriebene Allitterationen, fcmere Reime, barte Formen und einfolbige Berfe leiten bes Lefers Aufmert; famteit oft von bem Inhalt ab und fegen bem Bortrag Sinderniffe entgegen. Um meiften Gewicht legte Arnaut

Mans bons cantars levet e pla
 M'agr' ieu fait, si-m fezes socors etc. P. O. 255.

Dagegen lieft bie hanbichrift 7698 zugleich grammatisch richtiger: .. Maint bon chantar levet e pla

N'agr'ieu plus fag, si-m fes secors.

In biefem Falle murbe ber Aroubab. bie gegenwartige Cangone als eine leichte betrachtet haben, wie fie benn auch wirklich weniger gekunftelt ift. als bie übrigen.

auf die schweren Reime, die er zu beherrschen und mit Geschicklichkeit anzuwenden wußte; er vergaß sie in keinem seiner Lieder. 1) Seine Fertigkeit im Gebrauch der "theuren Reime," wie er sie nannte, wurde berühmt und veranlaßte einen Vorsall, aus dem er sich mit Ehren zu ziehen wußte. Da dieß schon oben angedeutete Abenztheuer fur den Geist und die Geschichte der Kunstpoesse bezeichnend ist, so darf es nach der Erzählung der Handsschriften hier eine Stelle sinden.

"Urnaut Daniel befand fich einmal an bem Sofe bes Ronigs Richard von England. Dort vermaß fich ein anbrer Spielmann, mit noch feltnern Reimen bichten gu wollen, als er. Urnaut hielt fich fur beschimpft; beibe metteten und gaben ihre Pferbe als Pfander in bie Gewalt bes Ronigs. Diefer ichloß jeden in ein besonderes Gemach ein. Arnaut mar aus Biberwillen von ber Sache nicht im Stande, einen Bers mit bem anbern gu verbinden; ber Spielmann bagegen fertigte fein Lieb mit Leichtigkeit. Gie hatten nicht mehr als gehn Tage Frift und ber Ronig follte bas Urtheil binnen funf Zagen fallen. Endlich fragte ber Spielmann, ob Urnaut fertig fei; biefer verfette, ichon feit brei Tagen und gleichwohl batte er noch nicht barauf gesonnen. Der Spielmann fang feine Cangone jebe Racht, um fie auswendig gu lernen; Arnaut bagegen überlegte, wie er ihn jum Beften haben fonne. Gine Nacht, als jener fie fang, pragte fich Urnaut ben Tert und bie Beife ins Gebachtnif. fie nun vor bem Ronig erschienen, erbot fich Urnaut an-

<sup>1)</sup> hieher gehoren bie Reimformen auchas, erna, ebres, ivre, omba, agre, andre, embla u. a. m.

zusangen, und nun begann er, die Canzone des andern ganz genau vorzutragen. Als dieser sie horte, starrte er ihm ins Gesicht und sagte, er habe sie gemacht. Der König fragte, wie dieß möglich sei, und der Spielmann bat den König, die Wahrheit zu erforschen. Dieser fragte Arnaut, wie es sich verhalte, und Arnaut erzählte den ganzen Hergang. Der König belustigte sich sehr darüber und hielt es sur eine große Posse. Hiermit ließ er die Pfänder zurückgeben und jeden reichlich beschenken."

Muger bem bart flingenben ober feltnen Reim haben Arnauts Lieber noch eine anbre metrifche Gigenheit, bie feine feltsame Abneigung vor jedem Bohllaut verrath. Statt bie Reime, wie gewohnlich, in berfelben Strophe au verknupfen, fo bag biefe fur fich ein harmonisches Banges, ein fleines Liedchen barftellt, verfnupft er fie erft in ber folgenden und lagt jeden Reim bie Dauer einer langen Strophe hindurch warten, bis er ihm feinen Gefährten giebt, wodurch bie Wirkung bes Reimes in bobem Grabe gefchwacht wird. Diefe Anordnung ber Reime, movon fich einzelne Beisviele auch bei anbern finden. mar bei Urnaut Daniel Regel, von welcher er fich nur feltne und ichwache Musnahmen erlaubte. mar von ba ber Uebergang gur Gertine: man burfte nur. fatt zu reimen, bie Endworter ber erften Strophe in ben folgenden wiederhohlen, mas ohnehin bei einzelnen Berfen vorkam, und in ber Stellung biefer Worter von Strophe ju Strophe eine gewiffe Abmechelung beobach: Dag unfer Troubadour wirklich, wie man vorgiebt, ber Erfinder biefer munderlichen Liederform gemefen, baruber haben wir fein Beugnig; allein ba wir eben fo me= nig eine altere Sertine aufweisen fonnen, ale bie feinige,

und alle Umftanbe fur ihn sprechen, so muffen wir ihn forthin fur ben Erfinder gelten lassen. Bekanntlich hat die Sertine den Beisall Dante's, Petrarca's und ihrer Nachfolger gehabt und ist von Italien aus auch in andre Lander eingeführt worden; eine Uebersetung des altesten Musters mit seinen Schwachen und Sonderbarkeiten, so wie Arnaut es lieferte, mochte daher nicht unwillkommen sein. (II, 222.)

Sehnsucht, bie ins herz mir eingeht, Bermag nicht auszureifen Jahn noch Ragel Dem Rlaffer, ber burch Lug verliert bie Seele. Darf ich ihn geißeln nicht mit Zweig noch Ruthe, Will ich mit Lift bort, wo mich hemmt tein Oheim, Der Liebe boch mich freun in Busch und Rammer.

Wenn ich benke jener Rammer,
Wo — mir zum Schaben weiß ich's — niemand eingeht,
Ja, alle mehr mir sind als Reff' und Oheim,
Dann bebt mir jedes Glieb bis auf ben Nagel,
So wie dem Kind, wenn man ihm zeigt die Ruthe:
Denn fremd, so fürcht' ich, bin ich ihrer Seele.

Ihr war' ich mit Leib, nicht Seele, So fie mich heimlich einließ in die Rammer: Denn mehr verlegt mich's, als der Streich der Ruthe, Daß felbst ihr Rnecht, dort wo sie hauft, nicht eingeht. Doch halt' ich fest an ihr, wie Fleisch am Nagel Und traue nicht, wenn Freund mich warnt und Oheim.

Sie, bie Schwester nennt mein Oheim, Liebt' ich nicht so, noch mehr, bei meiner Seele! So nabe, wie ber Finger ift bem Ragel, Erlaubt fie mir's, wunfch' ich mich ihrer Kammer; Mit mir tann Liebe, bie ins herz mir eingeht, Frei schalten, wie wer ftart mit schwacher Ruthe.

Seit dem Blun der durren Ruthe Und seit von Abam Neff' entsprang und Oheim, War dieser Liebe, die ins herz mir eingeht, An Nechtheit teine gleich in Sinn und Seele. Rie weicht, wo sie auch sei, in Feld und Kammer,' Wein herz von ihr, so lang noch halt der Ragel.

Denn es fict mein herz als Nagel Und haftet fest an ihr wie Rind' an Ruthe, Sie ist mir Burg ber Lust, Palast und Kammer; Mehr lieb' ich sie, als Better und als Oheim: Deß freut sich einst in Eben meine Seele, Wenn treuer Liebe halb ber Mensch bort eingeht.

Ein Kunftstick wie bie Sertine, welches einige Gewandtheit erforderte, war des Beifalls der Zeit gewiß; wir finden daher Nachahmungen von mehreren Troubadours, nach den von Arnaut Daniel angegebenen Endwortern. Das Spiel, auf gegebene Reime ein Gedicht zu verfertigen, war also damals schon üblich.

Die Lieber unfers Troubabours, wie beachtenswerth sie auch in Bezug auf Form und Ausbruck sein mögen, bieten keine erheblichen Punkte für die Geschichte seines Lebens dar. Als ein achter Hosdichter versuchte er sein Glück bei mehreren Frauen und nicht immer wurde er abgewiesen. Wir können nicht unterscheiden, welche seiner Canzonen die Gattin Wilhelms von Bouville betreffen, da sich der Dichter gewöhnlich der Versteck-Namen "gute Hossnung" und "besser als gut" bedient. Gienige Lieder sind einer Ebelfrau Audierna von Montclar") gewibmet, die ihren Namen wahrscheinlich dem Schlosse

<sup>1)</sup> Statt Monclar ( P. O. 257) lieft bie hanbidrift 7225 Monclin; es findet fic aber teine Familie biefes namens.

Montelar in Quercy, bem Mittelpunkt einer Vizgrafschaft, verbankte. Das erste sie betreffende Minnelied ist eins von benen, in welchen sich Arnauts Manier am stärksten ausbruckt, die aber in einer prosaischen Uebersetzung wenig hervortritt. (P. O. 256. und Ms.)

"In biefer artigen und muntern Weise fertige ich Berse und hoble und bohne sie; sie werden die Probe halten, wenn sie die Feile bestanden haben. Denn die Liebe hat mich ganz inne und vergoldet meinen Gesang, ber von einer Dame ausgeht, welche den Ruhm aufrecht halt und beherrscht."

"Stets verbessere und lautere ich mich, benn ich verehre die Lieblichste ber Welt; bas sage ich euch offen: ihr gebore ich von bem Fuße bis jum Scheitel. Mag es sturmen und frieren, die Liebe, welche mir in bas herz regnet, halt mich warm, wie sehr es auch wintert."

"Ich mochte nicht bas romische Reich besigen noch Apoftel von Rom werben, wenn ich sie verlieren sollte, um berentwillen mein herz brennt und blutet, und wenn meine Gebieterin die Liebe, die es peinigt, mir nicht vergilt, so tobtet sie mich und bringt sich in die Holle."

"Tausend Messen hore ich und bringe ich bar, ich opfre Lichter von Wachs und Dehl, damit Gott mir gegen sie beistehe, die mich ohne Gesecht überwindet. Und wenn ich ihr hellbraunes haar und ihren weißen, frissichen und jungen Korper betrachte, so liebe ich sie mehr als ben, der mir Lucern geben wollte."...

Der Dichter schließt mit folgendem Geleit: "Ich bin Arnaut, ber bie Luft einhascht, ben hafen mit bem Ochsen jagt und gegen ben Strom schwimmt." Dieser Spruch, bessen Sinn klar ist, kommt auch in andern Liebern vor.

Mus einer zweiten Canzone an Aubierna (V, 32) erfahren wir, bag bes Dichters Bunfche erfullt murben. hat ben Strom, gegen ben er fcwimmen mußte, übermunden und fein Dofe bat fich fcnellfußiger gezeigt, als ber Safe. Die Geliebte bat ihm mit freundlichen Worten fagen laffen, er moge ihr treu verbleiben und nicht bem Beilchen gleichen, bas fich gerne, auch ohne Einfluß bes Bettere, veranbre, fonbern ihr gu Liebe moge. er Lorbeer ober Wachholber fein. Ift er um ihretwillen, über Bruden und Stege gewandert, fo foll ihm bieg nicht leid fein, benn fie weiß ihm ohne Speife mit ihren Ruffen und Umarmungen eine mobischmedenbe Urgnei gu "Ihr gehort Arnaut - folieft bas Gebicht bereiten. - vom Birbel bis jur Goble; ohne fie mochte er me-, ber Lucern noch bas Reich besiten, welches ber Ebro burchftromt." Man wird fchwerlich vermuthen, bag fich ber Dichter bier vom Reim bewegen ließ, Lucern neben bas Ronigreich Aragon zu ftellen.

Nicht so gludlich war Arnaut bei ber Dame, bie er "besser als gut" nennt; vielleicht war eben biese bie in ber Lebensnachricht angeführte Gattin bes Herrn von Bouville. Er schilbert sie als die erhabenste ihres Geschlechts und liebt sich selbst mehr, da er den Muth hat, nach ihr zu ringen. Allein das Harren soll ihn nicht verdrießen, und wenn es ihn bis in die Gruft begleitet; er ist nicht von der Art, daß er Gold für Blei hingiebt: demnach schwört er ihr bei jenem Herrn, der sich in Tauben Sestalt zeigte, ewige Treue den Reidischen zum Trot, welchen der Bruch der Liebe eine Lust ist. Dem Dichter machten die Berläumder, wie man sieht, zu schafsen; er wunscht, Keuer moge ihre Zungen verbrennen und

ber Krebs ihre Augen zerstören. 1) Aehnlichen Inhalts ift ein zweites Lied an benfelben Gegenstand; auch hier nahrt ber Dichter sein herz mit hoffnungen und verswunscht bie Junge ber Berlaumber. (P. O. 254.)

Eine andere Canzone muffen wir in so fern auszeichenen, als sie die einzige ist, an welcher wir nichts von seiner Manier bemerken; Inhalt und Form sind leicht und naturlich. Einen darin vorkommenden Gedanken fanden wir schon bei Bernart von Bentadour. "Alles ist Gis — sagt er — nur ich kann nicht frieren: benn neue Liebe läßt mein herz ergrünen; ich darf nicht zittern, so sehr beckt mich Liebe und hüllt mich ein, und so sehr erhält sie mir den Muth." Weiter heißt es: "Nicht ist sie grausam, beren Freund ich bin; diesseich abe ich an ihr, die mir wohlgefällt, als Paris an der trosjanischen Helena." 2)

Can chai la fueilla
Dels ausors entresims
E'l freitz s'ergueilla,
Don secha'l vims;
Dels dous refrims

<sup>.1)</sup> Dier ftebe nur bie erfte Strophe biefer fcmer gereimten Can-

Si fos amors de joi donar tant larga,
Cum eu vas liei, d'aver in cor e franc,
Ja per gran ben no-m calgra far enbare,
Qu'er am tan aut, qu'el pes mi poia e-m tomba;
Mas quan m'albir, cum es de pretz al som,
Mout m'en am mais, car anc l'ausei voler.
Qu'eras sai eu, que mos cors e mos sens
Mi farant far, lor grat, rica conquesta.

<sup>2)</sup> Einige Strophen:

Arnaut Daniel pflegt seinen Namen in seine Lieber einzuweben, ohne Zweisel, um sein litterarisches Eigenthum zu sichern; zu biesem Zweck ist bas Geleit bestimmt, welches einen sehr abwechselnden Inhalt darbietet, z. B. "Arnaut wünscht, daß sein Gesang dort überreicht werde, wo sich süßes Wort in bitteres verwandelt;" oder: "Arnaut hat lange gehart und wird noch länger harren: benn durch Harren erringt ein wackerer Mann großen Vortheil." — "Begieb dich, Canzone, im Lauf zu der Schönen und sage ihr, daß Arnaut jeder andern Liebe vergist um ihretwillen, für die er sich schmückt;" oder: "Ich bitte, last euch meine Canzone nicht zuwider sein:

Vei sordezir la brueilfa, Mas ieu soi prims D'amor, qui que s'en tueilla.

fot es gelat (sic),

Mas ieu non puese frezir,

C'amors novela

Mi fa'l cor reverdir:

Non dei fremir,

C'amors mi cuebr' e-m cela,

E-m fai tenir

Ma valor e-m cabdela....

Ges non es croia
Cella, cui soi amis:
De sai Savoia
Plus bela no-s noiris.
Tal m'abelia,
Don ieu plus ai de joia,
Non ac Paris
D'Elena sill de Troia...

Vai t'en chansos,

Denan lieis ti presenta,

Que s'ill non fos,

No i metr' Arnautz s'ententa. Ms

benn wenn ihr bie Beise und ben Bers genehmigen wollt, so fragt Urnaut wenig barnach, wem sie gefällt ober mißfällt."

Arnaut Daniel soll nach einer späteren Nachricht im Kloster geenbet haben. Benvenuto von Imola, Boccaczcios Zeitgenosse, berichtet nämlich solgenden sonderbaren Umstand aus seinem Leben. Als der Aroubadour alt und durstig war, dichtete er eine herrliche Canzone und schiekte sie an die Könige von Frankreich und England und an andre Fürsten des Abendlands mit der Bitte um Untersstügung. Der Bote kam mit Geld beladen zurück. "Nun sehe ich — sagte Arnaut — daß mich Gott nicht verlassen will," und soson and er daß Monchsgewand und sührte ein tadelloses Leben. 1)

Sein Nachlaß besteht aus siebzehn Liebern; unter biesen sind bis jest nicht mehr als vier vollstandig her= ausgegeben worden, ba die meisten selbst dem geubtesten Lefer mehr ober weniger Schwierigkeiten darbieten.

Mic, dum senuisset in paupertate, fecit cantilenam pulcherrimam, quam misit per nuntium suum ad regem Franciae, Angliae et ad alios principes occidentis, rogans, ut, quemadmodum ipse cum persona juverat cos delectatione, ita ipsi cum fortuna sua juvarent eum utilitate. Quum autem nuntius post hoc reportasset multam pecuniam, dixit Arnaldus: "Nunc video, quod deus non vult me derelinquere." Et continuo, sumto habitu monastico, probissimae vitae semper fuit: Benv. Imol. Comment. in Murat. antiqq. t. 1. p. 1229.

## Gaucelm Faidit.

Limousin war das Baterland dieses bebeutenden Kunstbichters, sein Geburtsort Uzerche, seine Aestern bürgerlichen Standes. Die umständliche Nachricht von seinem Leben beginnt mit einer nicht vortheilhaften Schilderung seiner Persönlichkeit und seiner Neigungen. Diese Nachricht wird zwar nicht in allen Punkten durch das Zeugniß seiner Lieder, die überhaupt an biographischen und historischen Angaben arm sind, unterstützt, allein sie darf in Betracht ihrer genauen Bezeichnung kleiner Umstände aus Glaubwürdigkeit Anspruch machen.

Ihr zusolge war Gaucelm Faibit ein Schlemmer und ben Freuden der Tasel so leidenschaftlich ergeben, daß er über die Maßen zunahm. Nachdem er aber seine ganze Habe im Würselspiel verloren hatte, ergriff er nothgedrungen das Gewerbe des Spielmanns, wiewohl er abscheulich sang; über zwanzig Jahre trieb er sich in der Welt herum, ehe sein Talent Anerkennung sand. Er heirathete eine öffentliche Dirne, Guillelma Monja, die ihn auf seinen Fahrten begleitete: sie war schon und geschickt, wurde aber bald so beleibt, wie ihr Gatte. Um diese Angabe noch mehr zu bewahrheiten, giebt die Lebensnachricht sogar den Geburtsort der Dirne

an. Noch besiten wir eine Tenzone, worin Elias von Uisel unserm Gaucelm, ber ihm seine Durftigkeit vorgeworsen hatte, die Verbindung mit der "trefflichen Guillelma" ironisch zur Ehre anrechnet und ihn versichert,
einen schönern Bund zwischen einer Dirne und einem Spielmann kenne er gar nicht. (V, 143.) Auch der
Monch von Montaudon berührt diesen Gegenstand: nach
seiner Aeußerung scheint sich der Troubadour aber erst
spät zur heirath entschlossen zu haben. (IV, 370.)

Diefes Berhaltniß mar fur einen Sofbichter ju niebrig, um feine Runft baran zu verschwenben; als Gans ger einer Guillelma wurbe er fich nirgenbe Gingang verschafft haben, er richtete baber feine Blide auf einen beffern Gegenstanb. Benige Meilen von Ugerche liegt bas poetische Bentabour, welches einem abetigen Befor= berer ber Runfipoefie, fo wie einem burgerlichen Meifter berfelben bas Dafein gegeben hatte; in biefem Mugen= blide thronte bafelbft eine glanzende Frau, Maria von Bentadour, von Troubabours und ihren Biographen als Die erfte ihres Gefchlechtes gepriefen, wiewohl von ber Sie war aus bem Saufe Befdichte faum bemerft. Turenne, Die Tochter Bofo's II, vermablt an ben Biggrafen Gbles IV von Bentadour; ') fie galt fur eine feine Rennerin ber Dichtkunft, wechfelte Tenzonen mit ben Troubadours und man legte ihr Liebesfragen gur Ent= fdeibung vor.

Faibit magte es, ihr, um welche Furften buhlten,

Post idem Ebolus de Maria sorore Raymundi de Torenna genuit Raymundum etc. Gaufridus Vosiensis sp. Bouquet, t. XII. p. 424.

feine Sulbigung, wenn auch nur in bichterifchem Sinne, angutragen, ein Tribut, ben eine Chelfrau nicht leicht verschmabte und auch Maria annahm, unter ber Bebingung jeboch, bag ber ftrenafte Unftant beobachtet murbe. Ihr gelten bie meiften von Faibit's Minneliebern, und wenn er fich auch zuweilen von ihr entfernte, fo gog fie ibn boch' ftets von neuem an und bilbete bergeftalt ben Mittelpunkt feiner poetischen Laufbahn, bie wir uns als eine elliptische nach entfernten Lichtforpern abschweifenbe. boch ber Sonne fich ftets wieber guneigenbe benten muffen. In mehreren garten und funftreichen Cangonen bat ber Dichter ben Ginbrud zu ichilbern versucht, melden Maria's geiftige und forperliche Reize, befonbers ihre iconen Mugen, auf feine Seele hervorbrachten. feiner Lieber athmen nichts als Gehnfucht und Ergebung. Se mehr er bie Beliebte betrachtet, um fo mehr burftet er nach ihrem Unblich, beffen er fich nie erfattigt, wie einer, ber in ber Rieberhite liegt, immer mehr nach Baffer burftet, je mehr er trinkt. Gott ichuf ibn nur, um ihren Billen zu vollziehen; er ift entschloffen, fie nie gu verlaffen und fich bemuthiger gegen fie zu benehmen, als ber Lowe, ba er fich von ber Schlinge befreit fab; mit gefaltenen Banben, ben Strid um ben Sals, und mit gefangenem Bergen bittet er um ihre Gnabe. 1) Alsbann beschulbigt er fich ber Thorheit, bag er fich auf bie Bogen ber Liebe gewagt, bag er, wiewohl mit flopfenbem Bergen, ber Geliebten fein Inneres aufgeschloffen, fie um

<sup>2)</sup> S. bie Lieber: Tan sui fis e ferms vas amor. Ms. — Maintas sazos es hom plus volentos. Ms. und Trop malamen m'anet un temps d'amor. Ms.

Gegenliebe gefleht habe; feit ber Zeit habe er viel um fie, mehr als Undrieus um die Konigin von Frankreich gelitten. 1)

In biesem ehrerbietigen Tone besang er Maria eine Reihe von Sahren. Endlich wurde er des unfruchtbaren Singens mude. In einem Anfall bittrer Laune trat er eines Tages vor sie hin und erklarte, sie musse ihm ihre Liebe mit ber That beweisen, ober er werde sich eine andere Freundin suchen; und hiermit nahm er Abschied von ihr.

Bas nun geschah, ist fur bas hoseben und ben Frauendienst ber Troubadours so charakteristisch, bag wir es auf bem Grunde ber Lebensnachricht erzählen mussen.

Maria, die nicht in Unfrieden scheiden wollte, weil sie des Dichters Junge fürchtete, ließ eine Freundin, Audiart (oder Albearde) von Malamort zu sich rufen, erzählte ihr den ganzen hergang der Sache und bat sie, ihr einen Rath zu geben, wie sie ihren Sanger im Dienste behalten könne, ohne ihm Liebe erzeigen zu mussen. Die Freundin rieth weder, ihn gehen zu lassen, noch ihn zurückzuhalten; dagegen versprach sie, ihn dahin zu bringen, daß er seine Liebe zu Maria ausgäbe, ohne einen Groll auf sie zu wersen. Dies war die Dame von Ventadour herzlich gerne zusrieden. Die andre ließ dem Sanger durch einen anständigen Boten sagen, ein kleiner Vogel in der Hand sei besser als ein Kranich am himmel.

Als Faibit bieß horte, flieg er zu Pferb und begab fich ftrack zu ber Dame Aubiart, bie ihn freundlich em-

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: Quora que-m des benanansa. Ms.

pfing; er fragte fie, was bas mit bem kleinen Bogel und bem Rranich zu bedeuten habe?

"Seht - verfette fie - ich habe Mitleid mit euch, benn ich weiß, ihr liebt eine, bie nichts an euch liebt als eure Lieber, ba fie ihr jum Ruhm gereichen: biefe ift ber Kranich und ich bin ber kleine Bogel, ben ihr in ber Sand habt und mit bem ihr anfangen fonnt. mas ihr wollt. Bebenkt, auch ich bin artig, reich, jung an Sahren und, man fagt, auch fcon; bagu habe ich noch feinen hintergangen und bin nie hintergangen worben: boch hatte ich Luft, geliebt und gefchatt zu werben, um Lob und Preis bavon ju tragen. Ihr, bas weiß ich, feib einer, ber mir beibes verschaffen tann, und ich bin eine, die ju belohnen verfteht: barum mable ich euch jum Geliebten und ichente euch meine Liebe und mich felbft unter ber Bedingung, bag ihr von Maria ablagt und eine Cangone bichtet, worin ihr euch in aller Sof= lichkeit über fie beschwert und ihr eure Ginneganberung kund thut."

Wie Gaucelm biesen Vorschlag vernahm und babei bie liebreichen Mienen und die Schönheit seiner neuen Freundin bemerkte, ward er von Liebe übermannt, so daß er nicht wußte, was mit ihm vorging. Sobald er sich wieder besonnen hatte, dankte er ihr so gut er es versmochte, und erklärte sich bereit, ihr sein ganzes Herz zu widmen und alles zu thun, was sie befehlen wurde. Drauf nahm er Abschied und entwarf sogleich die Trenznungs-Canzone. Hierin erklärt er nicht ohne Zartheit die Ursache seines Absalls; Maria wird geschont, sogar gepriesen: nur gezwungen, sagt der Dichter, scheide er von ihr, die ihn mit sammt seinen wohlklingenden Lies

bern verschmaht habe; freilich verliere sie nichts bamit, ba sie überreich sei. In ber letten Strophe begrüßt und feiert er seine neue Gebieterin: "Ich habe mich an eine Frau gewandt, die mein herz mit Wonne erfüllt; sie ist sich und ebel, gütig und liebreich; sie hat mir durch einen artigen Boten sagen lassen, ein kleiner Bogel in ber Hand, der nicht bavon fliege, sei ihr lieber, als ein am himmel fliegender Kranich." (III 288.)

Nicht wenig vergnugt waren bie beiben Frauen über biefe Erklarung, bie eine, weil fie ben beschwerlichen Liebbaber in Frieden los geworben, die andre, weil ihre Lift Balb nachher fant fich ber Gan= fo mohl gelungen mar. ger bei feiner neuen Freundin ein in ber Soffnung, feine Bunfche fogleich erfullt ju feben. Sie empfing ibn freundlich, er aber marf fich ihr zu Sugen und ftellte ibr vor, wie er ihren Willen gethan und ihr fein Berg jugemandt habe; er bat fie, nun auch ihr Berfprechen gu Allein wie febr hatte er fich betrogen! Gie ererfüllen. flarte ihm, mas fie fur ihn gethan, fei nicht aus Liebe, fonbern in ber Abficht geschehen, ihn von einer fieben= jahrigen thorichten Soffnung zu befreien, ba ihr Maria's Gefinnung bekannt fei; übrigens biete fie ihm ihre Freund= Schaft an.

Der bestürzte Liebhaber bat die Dame, ihn nicht auf biese Weise zu verrathen und zu verderben; sie versetze, sie wolle ihn weder verrathen noch verderben, ja sie habe ihn vor Verrath und Verderben gerettet. Als er sah, baß seine Bitten nichts fruchteten, schied er mit zerrißenem Herzen, denn er merkte wohl, daß er betrogen war.
Nun beschloß er, seine erste Geliebte in einer Canzone

um Bergebung zu bitten. "Eine arglistige Betrügerin — fagt er hier — an welcher bie Schönheit verschwendet ist, hat mich zu einem Fehltritt verleitet. Jene aber, die mich aus dem Staub erhoben, sollte mich, ohne Umstände hängen. Doch wollte man alle, die einen Fehlstritt begangen, am Leben strafen, wie viele mußt enda nicht sterben!" (P. O. 105.)

Die Buschrift, welche biefe Cangone begleitet, ift an ben "Gebieter von Poitiers" gerichtet. Da fich ber Bor: fall, wie aus anbern Liebern erhellt, in ben letten Sabren bes amolften Sahrhunderts quaetragen baben muß. fo permuthen wir unter biefem Gebieter von Poitiers ben Ronig Richard von England, ber gwar feinem Reffen, bem Bergog Otto von Braunschweig, biefe Proving abaetreten, fich aber bie Lehnsherrlichkeit baruber vorbehalten hatte. Diese Unnahme wird um fo mahrscheinlicher, als Gaucelm Kaibit ben Sintritt bes Ronigs in einem Trauerliebe beklagt, bergleichen bie Dichter gewohnlich nur ih= ren Gonnern fangen. Boren wir nun, in welchen Tonen er ein Greignif, bas mitten in feinen Liebes: roman fallt, ben Tob bes tapferften gurften feiner Beit und zugleich eines ber größten Gonner ber Sofpoefie schilbert. (IV. 54.)

Sart ift's fur mich, baß ich ben größten Schlag, Den größten Schmers, ach, ben ich je empfand Und zu beweinen habe Tag fur Tag, Im Liebe muß verkundigen und melben! Denn er, ber Bater und bas haupt ber helben, Der macht'ge Richard, herr von Engelland, Ift tobt! Wie furchtbar traf uns Gottes hand!

Beld graufam Bort! Bie fchredlich es uns folagt! Der ift von Stein, ben es nicht tief bewegt,

Tobt ist ber König — tausend Jahre flohn, Es kam kein Mann, wie er! Nein, nie erschien Rie ward geschaut solch edler Erbensohn, So hehr, so mild, so gutig, solch ein Krieger! Selbst Alexander, des Darius Sieger, Hat nicht so viel gespendet noch verliehn, Ja, Karl und Artus reichen nicht an ihn: Denn alle Welt — ich sag' es unverhült — Hat er mit Liebe theils und Furcht erfüllt.

Wie halt es boch auf biefer falfchen Welt Ein Menich noch aus, ben Sinn und Augend schmudt, Da ebles Wort und Wert nicht sicher stellt? Wer mag hier mehr und minder sich bestreben? Denn seine Racht bewies ber Tob uns eben: Er hat bas Ebelste, was uns beglückt, Preis, Ehr' und heil mit einem Streich entrückt! Und da ben Tob nichts hindert, wie wir schaun, So sollt' es uns auch minder vor ihm graun.

Ach, hoher Fürst, wie soll's in bieser Zeit Mit Waffen, wie mit pracht'gen Spielen gehn, Mit schonem Spenben, großer Festlichkeit, Seitbem ihr hort und Kührer ging von hinnen? Was werden die Berlor'nen nun beginnen, Die sich gefreut, in eurem Dienst zu stehn Und ihrem Cobn umsonst entgegen sehn? Was jne, die ihr machtet reich und groß? Die gaben sich mit Recht den Todesstoß!

Mehr als ber Tob, ein schmählich Leben braut Den Elenben, bas teinen Trost verspricht, Und, bie tein Kind bes Weibs wie euch gescheut, Die Sarazenen, Türken, Perser, Deiben Erbeben sich mit Stolz bei unserm Leiben, So daß man schwerer nur das Grab ersicht. Doch Gott will's haben, denn wollt' er es nicht Und lebtet ihr noch, Herr, dann — ohne Trug — Entslähen sie aus Syrien bald genug.

Daß Ron'ge ober Fürsten es noch jest Erobern, barauf ift nicht mehr zu baun; Doch, bie an eure Stelle sind gesest, Die sollten stets auf euer rühmlich Leben Und auch auf eurer Brüber wadtes Streben Des jungen Ronigs und Graf Gottfrieds schaun. Und wer euch drei ersegen wollte, traun, Dem ziemt' ein redlich Derz, ein ernst Bemunn, In bem, was gut, zu wachsen und zu blunn.

herr, gutiger Gott, ber bu mahrhaft'ges Leben, Wahrhaft'ger Gottmensch und Erbarmer bift, Bergieb ihm, wie er bes bedurftig ift, und woll', o herr, fein Gunb'gen überfehn, Gebente, bas er zog, bir beizuftehn.

Um biese Zeit begab sich Gaucelm Faibit, vielleicht burch ben Tob seines königlichen Gönners bewogen, nach Italien an ben Hof bes Markgrasen Bonisaz von Montserrat, in welchem er einen nicht minder großherzigen Beschützer sand. Allein der Glanz des markgräslichen Hoses konnte ihn für seine Trennung von Maria nicht entschädigen: diese Sonne von Ventadour wirkte bis in die entlegenen Thäler der Lombardei, und zog ihn unwiberstehlich zu sich heran. Wir ersehen aus einer Canzone, daß er Montserrat mit dem Versprechen baldiger Wiederkehr verlassen und sich nach Limousin gewandt hatte. Dort versuchte er, die beleibigte Freundin zu versschnen, doch schien sie undeugsam bleiben zu wollen.

"In bem Augenblicke, wo ich bas Beste hoffe — fagt er in jener Canzone — verliere ich es, wie einer, ber

sich beim Spiel verwirrt, immer fortspielt und nichts gewinnt, und weber Hunger noch Durst empsindet. ... Zu hoch stieg ich empor und bin nun um so tiefer gefallen; ich klomm den Berg hinauf in dem Wahn, den Drion greisen zu können, den kein Mensch erreichen kann. ... Ich benehme mich demuthiger gegen sie, als ein Monch von Grammont, und sie ist so stollte gegen mich, daß sie auf meine Bitten nicht einmal antwortet." In dem Geleit entschutdigt er sich bei Bonisaz, den er den Schat von Montferrat nennt, daß er noch nicht zurückgekehrt sei. 1) Die Lebensnachricht erzählt, Maria habe alle seine Bitten abgewiesen und ihn keiner Rücksicht mehr gewürdigt. Hiermit aber lassen sich seine Gedichte nicht in Einklang bringen.

Im Sahr 1201 übernahm Bonisaz die Führung eis neuen Kreuzzugs; alle Gutgesinnten, auch Gaucelm Faibit, wurden von dem Strome fortgerissen. In einer Sirventes: Canzone, die vorzüglich gegen die Bergehungen in der Liebe gerichtet ist, gelobt er seiner Gebieterin Maria, er werde, sobald er ihre Bergebung erlangt habe, sich dem Zuge nach dem heiligen Lande anschließen.

"Wenn fie mich ihrer Liebe wurdigt, so werde ich ihr anhanglicher fein, als es der Lowe jenem Golfier von den Thurmen war, nachdem ihn dieser von seinen grausamsten Feinden befreit hatte." 2)

<sup>1)</sup> Cansos, vai t'en Tost e corren

Dir mon Tesaur, de qui es Monferratz, Que perdo il quier car lai non sui tornatz. "S'om pogues partir son voler." Ms.

<sup>2)</sup> Rad Papon (Hist. de Prov. II. 246) ist hier bie aus ben Kreuggugen bekannte Geschichte von Gottfried v. la Tour und bem Sowen gemeint; allein die handschriften haben Golfier und ohne 3weifet war dieser ein fabelhafter Ritter.

"Bare mir jener Fehltritt verziehen, so hatte ich schon bas Meer über ber Lombarbei burchschnitten; allein ich kann keine aufrichtige Pilgerfahrt unternehmen, bevor ich euch versöhnt sehe: um dieser Ursache willen solltet ihr Frieden schließen. Da ihr gutig und milbe seid, so soll meine Canzone ohne Ruchalt zu euch hingehen und euch freimuthig bitten zu bedenken, daß Gute und Milbe einem gutigen Gerzen ziemen und Gott selbst ben gutig Bergebenden vergiebt."

"So groß, Frau Maria, sind die Borzuge, die euch eble Dame schmuden, baß ich mich wundre, wie ein Mensch sie alle in sich vereinigen kann. Tag fur Tag offenbart ihr ben Troubabours neue Reize, daher ihre Lobpreisungen ftets zunehmen."

I) E s'ella-m vol amar ni far o deigna, Plus li serai fis ses fals' entreseigna, No fo'l leos a 'N Golfer de las tors, Qu'anc l'ac estortz de sos guerrers peiors.

E s'aquest tort domna-m fos perdonatz,
Pasad' agra la mar part Lombardia;
Mas eu no puos far leial romeria,
Si no m'era ab vos adreituratz,
E per aiso devez sofrir la patz.
E car en vos es franquesa e dousors,
An ma cansos, que res no la-n reteigna,
A vos preiar francamen, que us soveigna,
Que a franc cor tain franquesa e dousors,
E deus perdona als francs perdonadors.

Na Maria, tant es vostra valors,
Qu'e vos estai, bona domna, e reigua,
Que-m meraveil, que nuls cors la sosteigna,
E quascun jorn creissez als trobadors
Avinenz faiz, don cresquan las lausors.
"Cant e deport, joi, domnei e solatz."

Es war zu erwarten, baß ber Dichter mit Grunden biefer Art ben Sieg bavon trug. Nachbem sie ihm verziehen, erklarte er seinen Entschluß, zu Gottes Ehre zu fechten, in einem seurigen Kreuzlieb. (IV 96.)

"Zeht sei ber wahrhafte Gott Tesus Christus unser Kührer; um seinetwillen bin ich von gutigen Freunden geschieben, die mich nahrten und hoch hielten. Möge es ihm drum nicht mißfallen, wenn ich traurig scheide! Ach! freundliche Limosiner, ich verlasse nun euer sußes Land, seine leutseligen herren und Bewohner, seine trefflichen Frauen, die Blumen aller Artigkeit, ich weine, schmachte und seufze Tag und Nacht."

Nachdem er hierauf die Hingebung der Kreuzsahrer gerühmt und die Selbstsucht der Zurückbleibenden versdammt hat, versichert er, der Antichrist sei zum Berderz ben der Belt ausgezogen, er unterdrücke das Gute und fördre das Bose: benn die Sunde habe sich der treulosen Fürsten bemächtigt; der König, dem Paris gehöre, wolle lieber in Saint Denis oder in Normandie Sterlinge erobern, als alles, was der Saphadin in Händen habe.

Mit biesem letteren ist Al Abel Seisebbin gemeint, ber balb nach bem Tobe feines Bruders, bes großen Salabin, die Herrschaft von Aegypten und Sprien an sich geriffen und sich einen gefürchteten Namen erworben hatte.

Der Borwurf, welcher hier dem König Philipp Uugust gemacht wird, ist nur zu wohl gegründet. Sobald
bie Kunde von Terusalems Fall nach Europa gekommen,
hatte dieser politische Regent, sei es nun in einer edlen
Auswallung oder in der Ueberzeugung, daß er dem Nationalwillen nicht widerstehen könne, in Uebereinstimmung
mit Heinrich II von England den Kreuzzug beschlossen,

allein es zeigte sich balb, daß er höhere Interessen, als die Sache Gottes kannte, da er sich zum Aerger aller Welt mit seinem Gegner Heinrich in neue Streitigkeiten einließ. Nachdem er endlich sein Gelübbe, wiewohl nicht in seinem ganzen Umfang, gelöst hatte, war es sein sesser Entschluß, sich nie wieder zu einem jener abentheuerzlichen Züge verleiten zu lassen. Während also Innocenz III die Christenheit zu einem neuen Kreuzzug auszumuntern suchte, versolgte Philipp August seinen Lieblingsplan, der englischen Herrschaft in Frankreich ein Ende zu machen. Unser Troubadour spielt hier auf Philipp's Kriege mit Ischann ohne Land und auf den im Iahr 1200 geschlossenen Frieden zwischen beiden Königen an, worin Philipp von seinem Gegner eine Entschädigung von 20000 Mark Sterling erhielt.

Ueber wenige Furften ift bas Urtheil ber Dichter alls gemein fo ungunftig, als über Philipp Muguft, wiewohl er in hohem Grabe ritterliche Gaben befaß; heut zu Tage als Staatsklugheit an ihm zu ruhmen geneigt fein mogen, ericbien ben gleichzeitigen Dichtern in bem niebrigften Lichte, und eben biefe Befangenheit, mit ber fie einen Berricher beurtheilen, ber ben Grund gu Frankreichs politischer Große legte, ift nicht unebler Da: Seinen Nebenbuhler Richard bagegen zeigen fie und im vortheilhafteften Lichte; ihn betrachten fie recht eis gentlich als ben Spiegel ber Ritterlichkeit und ftellen ihn mit Alexander, Rarl und Artus zusammen. -Schluffe feines Liebes außert ber Dichter ben Bunfch, bas Seer moge ben Grafen Balbuin (von Flanbern) und ben eblen Markgrafen (Bonifag von Montferrat) in Sprien antreffen.

Gaucelm war von bem heiligen Kriege vollkommen begeistert und ergriff jede Gelegenheit, ihn zu empfehlen. Es war eine Grafin Beatrix, wir wissen nicht welche, gestorben 1); ber Troubadour beeilte sich, ber Welt zu zeigen, wie man ben Tod, ber keines Menschen schone, in Leben verwandeln konne. (IV 56.)

"Wer Gut und Blut für Gott opfert — fagt er hier — ber öffnet sich ben Weg zum Paradies, und wer nicht mitzieht, ber entehrt sich selber: benn ich surchte, Gottes Jorn wird jeden treffen, ber ohne Grund zurucksbleibt. Wohl kenne ich solche, die der Besitz und der Reichthum, ber Teusel, die Sunde und der Betrug zurücksätzt wie falsche schändliche Geizhalse, die Gottes Feinde und allem Guten entgegen sind."

"Sie machen fich in ben Landern auszubreiten und Eroberungen zu machen; allein ich glaube, es wird ansbers kommen: benn Gott ber Konig kann feinen Bogen spannen, und er führt burchbohrende Pfeile, bie nimmer fehlen."...

"Der ganzen Menschheit sollte ber am Sohne ber heisligen Maria verübte Naub bas Herz spalten; allein wie ber Rauber, ber bie andern hangen sieht, sich noch mehr bes Bosen besteisigt, ohne es zu bereuen, so thut auch die bose Welt, aus welcher Gott uns bem heile ents gegen führe, wie es uns Noth thut. Moge er "meinen

<sup>1)</sup> Millot zweiselt, baß bieses Alagelied Faibit's Wert fei, ba bie Grasin Beatrix von Provence, die Gemahlin Karls von Unjou, zu spat, erst gegen 1260 starb. Allein bas Gebicht bezeichnet sie nirgends als Grasin von Provence; um 1201 kann irgend eine andre Grasin des Ramens gestorben fein.

Schat," ben ich in Combarbei ließ, benn er ift unferaller Führer und ber Areugfahrer Leib und Seele, bes wahren!"

Außerdem sendet er ein Minnelied an den "edlen Markgrafen" mit der Bersicherung, daß er ihn und den Grafen von Blois (Ludewig, Theilnehmer am Kreuzzug) nachstens sehen werde; die Geliebte feste ihn nur zu hold, so daß er beide nicht ofters besuchen konne. 1)

Endlich sehen wir unsern Dichter abgereist. Die in der Ferne geschriebenen Canzonen sind weich und schwarzmerisch; stets schwebt ihm die bittersuße Abschiedsstunde vor Augen. Maria hatte sich nicht überwinden können, den Sanger, der ihren Ruhm in vielgelesenen Liedern verbreitete und sich seit dem letten Vorsall gemessener betragen mochte, mit einem Zeichen ihrer Gunst zu bezlohnen. "Mein herz — sagt er — seufzt nur nach ihr, die die herrschaft über meine Seele besitzt, die ihr gebührt; sie konnte kaum ein Wort hervordringen, als es zum Scheiden kam, sie bedeckte ihr Antlitz und seufzte: Zieht mit Gott! Denke ich im herzen der liederichen Mienen, so möchte ich mich todt weinen, daß ich nicht bei ihr bin." (III, 282.)

Anderswo fagt er ihr ben warmften Dank fur ben Rummer, ben fie bei bem fchweren von Seufgern beeng:

<sup>2)</sup> Chanso, vai t'en dreit per mon Elian A Monferran e di m'al pros marques, Qu'en breu veirai lui e'l comte de Bles, Quar totz lor faitz son de bela semblansa; E diguas li-m leialmen ses duptansa, Que mos conortz mi rete sai tan gen, Perqu'ieu estauc, que no'ls ve plus soven. ,,Anc no-m parti de solatz ni de chan." Ms.

ten Abschied offenbart hatte, und troftet sich mit bem erhabenen Biel feiner Reise. 1)

Eine britte Canzone ist voll verliebter Hoffnung. Maria will, baß ihr schoner Name bes Dichters Lieber ziere; ohne kanzenstich hat sie sein Herz mit dem sußen Blick der liebreichen Augen durchbohrt; hat sie ihm derz gestalt eine hulbreiche Wunde geschlagen, so wußte sie den Verwundeten nicht minder huldreich zu heilen. 2) — Ein andres in der Ferne gedichtetes Lied sendet Kaidit an Agoult über Montpellier hinaus. (III. 287.) Agoult, Herr von Sault, einer kandschaft in Rasez unter Hopeheit des Vizgrafen von Carcassonne und Beziers stehend, war einer der warmsten Gönner unsers Aroubadours.

Ueber seine Schicksale unter ben Fahnen bes Marksgrasen von Montferrat — benn baß er biesem gesolgt fei, konnen wir nach ben mitgetheilten Stellen boch wohl annehmen — enthalten seine Lieber keinen Wink; baß ihm nach seiner Ruckkehr bie Sonne seines Lebens, Mazia von Bentabour, von neuem leuchtete, läßt sich erwars

<sup>2)</sup> E grasis los dos,
E'ls plasers saboros
E l'afan, que il vi traire
Al greu comjat doptos
De sospirs engoisos.
Pero si'l movers,
Qu'ai faich per penitensa
Lai on dieus lo vers
P'res veraia naisensa,
L'es al cor dolers,
No ill deu aver tenensa etc.
,L'ouratz jausens sers." Ms.

<sup>2)</sup> S. bie Canzone: Tot me cuidei de chanson far sufrir. Ms.

ten. Uebrigens mar biefe nicht bie einzige, welcher Rais bit biente; es wirb noch einer anbern galanten Berbinbung gebacht, bie ihn eine Beitlang unterhielt, bie aber mit einem febr argerlichen Abentheuer enbigte. Gattin bes Biggrafen Rapnaut von Aubuffon feffelte ihn an fich, um fich von ihm befingen ju laffen; fie liebte ibn nicht, wiewohl er ihre Freundlichkeit fur Liebe nahm, vielmehr fant fie mit Sugo von la Signe in geheimer Berbindung; er mar ber Gobn Bugo's bes Braunen, Grafen von la Marche, und fam nachber (1208) aur Regierung. Da bie Gifersucht bes Gatten biefen Sanbel gefahrlich machte, fo that fie, um jum Biele ju fommen, in einer angenommenen Rrantheit bas Gelubbe, au unfrer lieben Frauen von Raquemabour in Queren au wallfahrten, ihren Bublen aber ließ fie miffen, er moge fich zu Uzerche in Gaucelms Saufe einfinden und bort ihrer harren. Diefer eilte babin und marb in Gaucelms Abmefenheit von beffen Gattin gaftfreundlich bewirthet und balb bernach fant sich auch bie fromme Pilgerin ein. Bwei Tage bauerte bie Busammenkunft, worauf bie Dame nach Roquemabour mallte, um ihr Scheingelubbe ju er= füllen.

Gaucelm war wie aus ben Wolken gefallen, als er nach seiner Buruckkunft ben sittsamen Handel ersuhr, um so mehr, da er sich selbst für den Gegenstand von Margariba's Bartlichkeit gehalten hatte. Er brückte seinen Unzwillen in einem Sirventes aus, worin er die bewußte Dame, "bie niemals die Ehre unter ihrem Gürtel bezwahrte," mit seiner zuchtigen Maria vergleicht. (III 292.)

Dieß foll bas lette seiner Lieber gewesen sein, allein es finbet sich in seiner Sammlung noch eine Canzone an

Maria von Bentadour, die in Erwägung einer historisschen Anspielung spätern Ursprunges sein muß. "Nach Art des beutschen Königs — hebt der Dichter an — ber, als der Kaiser ihn besiegt und gesangen hatte und ihm nun seine Rüstung ausziehen ließ, bei dieser Mißhandlung sang, indem er das Rad sich wenden sah, und am Abend beim Essen weinte, so singe auch ich, je betrübter es mir geht." 1) Dieser deutsche König kann kein ander sein, als Friedrichs II Sohn Heinrich, welchen sein Water 1235 gesangen nahm und nach Apulien bringen ließ; auch ist der erwähnte Zug dem Charakter des jungen Heinrich ganz angemessen.

Dieß sei genug über Gaucelm Faibit's Leben und Dichten. Nach Millot, ber sich auf eine provenzalische Duelle beruft, hielt er sich zulegt bei Naimon von Agoult auf und hatte bei bieser Gelegenheit noch einen Liebestoman mit einer Ebelfrau. Unter seinen Gebichten, beren wir über sechzig besigen, finden sich auch einige Tenzonen, die sich um Gegenstände der Erotik breben.

Al semblan del rei ties,
Quant l'ac vencut l'emperaire,
E il fez tirar, quant l'ac pres,
Sa careta e son arnes,
Don el cantav' al maltraire
Vesen la roda virar,
E'l ser plorav' al manjar,—
Cant, on plus ai malanansa. Ms.

## Raimon von Miraval.

[ungef. 1190 - 1220.]

Das Leben, das heißt die Liebesabentheuer dieses Ritters und Sangers, der bei aller den Troubadour zierenden Kenntniß der Erotik von den Frauen mehrmals betrogen und verrathen wurde, vergönnt uns einen weiteren Blick in die Sittengeschichte der Zeit. Seine Schicksale liegen uns in einer umständlicheren Nachricht vor, an deren Zuverläfsigkeit man zweiseln möchte, wenn sie nicht in den erheblichsten Punkten, eben sowohl wie andre, durch authentische Zeugnisse bekräftigt wurde. Wir legen hier diese Erzählung, welche die Thatsachen in ziemlicher Ordnung zusammenstellt, zu Grunde, indem wir sie mit den nöthigen historischen Bemerkungen und Erläuterungen begleiten und die wichtigsten Lieber an gehöriger Stelle berücksichtigen.

Raimon war ein armer Ritter aus ber Gegend von Carcaffonne, ber nicht mehr als ben vierten Theil ber Burg Miraval besaß, allein er trug einen Schaß in sich, ber ihn vor jeder Noth bes Lebens sicher stellte. Seine Fertigkeit im Dichten gewann ihm die Hulb seines Obersherrn, bes milben Grasen Raimund VI von Toulouse, ber auf bas freigebigste für seine Bedürsnisse sorgte. Mümahelich trat ber Gonner mit seinem Schützling in ein naheres

Berhaltniß; nach einer von ben Troubadours eingeführten Sitte, welche ftets eine gewiffe Bertraulichkeit voraussette und eine Urt von Berbruderung bedeutete, mablten fich beibe einen gemeinschaftlichen nur unter ihnen geltenben Namen. Der Dichter befang ben Grafen unter bem Ramen Mubiart und warb von biefem, fei es nun in Canzonen ober bei offentlichen Gelegenheiten, eben fo genannt. Giane Lob= lieder auf lettern icheint Raimon nicht gebichtet zu ba= ben, allein er pflegte ibn am Schluffe feiner Cangonen mit Ehren zu nennen, g. B. "Gott erhalte meinen Aubiart und feinen luftigen Sof: er halt bie Ehre aufrecht, wer fie auch erniebrige;" ober "Bo ich auch fein mag, bege ich fur Audiart fo große Reigung, daß ich mich zu fei= nen Freunden gefelle und feine Feinde meibe;" ober "Bare mein Aubiart gegen mich wie fonst, ich liebte ihn mehr, als irgend jemand unter bem Donner." 1) Der Ritter theilte nachher bie bittern Schickfale feines Bonners, inbem er feine Ungelegenheiten treulich verfocht. Mit ber Re= gierung bes Grafen fällt auch bes Troubadours mannliches Alter ungefahr zusammen.

Sein erftes Abentheuer beftand er mit einer Frau,

Per N-Audiart, on qu'ieu sia, Port ieu tan de senhoria, C'ab sos amics m'acompanh E sos enemics estranh.

"Tals vai mon chant." Ms.

Mon Audiartz, si-m fos aitals co-m fo, Amer'icu mais, c'ome de sotz lo tro. "Tuig sill que vaun." Ms.

Mon Audiart sal dieus e sa cort gaia:
 Qu'el mainte pretz tostems, qui qu'el dechaia.
 "Sel que de chantar." Ms.

welche schon in Bibals Leben ermahnt werben mußte. Nicht gar weit von Miraval in bem Schloffe Cabaret war es, wo bie gefeierte glanzsuchtige Loba von Penantier, Gattin bes Ritters von Cabaret, lebte. Mus ber Rabe und Kerne famen Fursten und Freiherrn, von bem Ruf ibrer Schonbeit gelocht, um fie ju feben und vielleicht ein Beichen ihrer Sulb bavon zu tragen. Unter ihre marm= ften Verebrer gablte man ben Grafen von Foir Raimund Roger, bie Freiherrn Dlivier aus bem Saufe Saiffac, Mimeric Befiger ber Berrichaft Montreal, beibe aus ber Gegend von Carcaffonne und Peire Rogier von Mirevoir aus bem Touloufanischen. 1) Allein Raimon von Miraval, ber fich mit ben genannten an Reichthum und Ginfluß nicht vergleichen konnte, hatte boch fur bie Dame einen besondern Werth; er besag bie Runft, ihren Ruf weithin ju verbreiten und, wenn es noth that, ju vertheibigen. Dieg fuhlte fie und zeichnete ihn baber vor allen ihren Berehrern aus, that ihm theure Berfprechungen und be= schenkte ibn einst mit einem Ruff. Alles bieg mar Berftellung: benn ins Bebeim liebte fie boch nur ben Grafen von Koir und gab fich ihm gang bin. Wahrend er fo ben Bahn begte, feinen machtigen Nebenbublern ben Rang abgewonnen zu haben und die Borguge feiner Gon= nerin fo wie fein eignes Glud in feinen Gefangen feierte, verbreitete fich ploglich bas Gerucht von ihrer Buhlerei mit bem Grafen burch bie gange Umgegend und gelangte auch zu Miravals Dhr. Muf biefe Beife mar ber Glanz,

<sup>2)</sup> Alle biefe Personen kommen in der Geschichte von Languedoc bei Dom Naissete vor; z. B. Olivier in einer Urkunde von 1201, T. III. pr. p. 190; Aimeric, im Tert p. 187, 192; P. Rogier, p. 40, 91,

ber sie bisher umgeben hatte, auf einmal getrübt, benn in ihrer Heimath hielt man, wie die Handschrift sich ausdrückt, jede Frau für todt, die sich mit einem großen Herrn in einen ernsten Liebeshandel einließ. Der Troubadour Peire Vidal, lange Zeit ihr Andeter, erzgriff auch sogleich diese Gelegenheit, seine die Zunge an ihrem Russu üben; Raimon bedachte sich eine Zeitlang, wetche Partei er ergreisen sollte; ihm schien es endlich das Schicklichste, seiner Dame Gleiches mit Gleichem zu vergelten d. h. sie zu hintergehen, wie sie ihn hinterganzen hatte.

Er ftellte fich baber von ihrer Unfchuld überzeugt und fing an, fie gegen jeben Ungriff ju vertheibigen: einen folden Sachwalter gefunden zu haben, lagt fie ibn ju fich tommen und bankt ihm mit Ihranen in ben Mugen fur feine Ergebenheit. "Miraval - fagte fie: benn hier glaubt ber Schreiber ber Nachricht ihre eignen Borte anführen zu muffen - wenn ich jemals Ruhm und Ehre, Freunde und Freundinnen befag und Geschicklichkeit und Lebensart bewies, fo habe ich euch bieg alles zu banken. Und wenn ich bagegen nicht alle eure Bunfche befriedigt habe, fo mar es nicht eine frembe Liebe, die mich abbielt, fonbern eine eurer Cangonen, worin ihr ben Frauen rathet, mit ihren Gunftbezeugungen jurud ju halten; überbieß find es erft zwei Sahre und funf Monate, bag ich euch einmal gefüßt habe, wie ihr felbft in einer Canzone fagt. Mun febe ich mit Bergnugen, bag ihr mich nicht wegen einer falschen Nachrebe verlaffen wollt, die meine Reinde gegen mich in Umlauf gebracht haben; und ba ihr mich so gegen alle Belt vertheibiget, fo entfage ich um euret= willen jeder andern Liebe und bin euer mit Leib und

Seele, fo bag ihr mit mir schalten konnt, wie es euch beliebt."

So wurde bem Dichter unerwartet geboten, wonach er lange vergebens gerungen hatte; mit Freude nahm er die Gabe an und wußte sie eine Zeitlang zu geniessen. Allein schon früher hatte er sich im Stillen einer andern Frau, der Bizgräfin von Minerve (in der Diócese Narbonne) gewidmet, in welcher wir die Gattin des Wizgrafen Esquiu erblicken, da er einem Liede zufolge mit diesem in freundlicher Beziehung stand. 1) Ploklich versließ er daher die getäuschte Loba und kehrte zu seiner gezheimen Freundin zuruck.

So erzählen bie Hanbschriften; aus seinen Liebern läst sich bieß Abentheuer nicht zusammenstellen; aus ber Canzone, auf welche sich bie Nachricht beruft, geht sogar hervor, baß er, nachdem er Betrug mit Betrug vergolten, gleichwohl im Dienste ber Dame blieb; auch wird ber "Markgräfin" von Minerve, wie sie hier heißt, nur im Borbeigehen gebacht.

Bald feben wir ihn im Dienste einer andern Ebels frau. Abalasia, die schone und junge Gattin Bernshards von Boisseson, herrn bes Schlosses Lombers im Albigensischen, ") war feine neue Gebieterin. Auch sie begunstigte ben Sanger in ber eigennutzigen Absicht, von

<sup>1)</sup> Sein Name kommt in einer Urkunde v. J. 1201 vor: Esquiu de Menerba. Hist. de Lang. t. III. Pr. p. 190. Millot nennt sie Gemesquia, welches aber wohl Gentesquia heißen soll. Misraval nennt den Bizgrafen Gent-Esquieu; s. ein Lied in der "Poesse d. Troub." S. 52.

<sup>2)</sup> Rommt vor in einer Urfunde v. J. 1185: Bernardus de Boissazo de Lombers. Hist. de Lang t. III. Pr. p. 160.

ibm gefeiert zu werben. Raimon verftanb ben mabren Sinn ihrer Berablaffung nicht und überließ fich gang fei= nen froben Gefühlen; ichon mehrmals, wie wir burch eine Canzone (P. O. 233) erfahren, betrogen und verrathen. glaubte er in Abalafia enblich ein Beispiel meiblicher Treue gefunden zu haben. In biefer Cangone offenbart er ben Borfat, burch gefällige Borte und Berke fich auszuzeichnen, ba er auf bie Liebe einer Chelfrau hoffe, beren reichen und fostbaren Golb fein Ungeschickter erwerben tonne; er vertheibigt fich gegen bas Berebe ber Leute, als habe er niemals Glud in ber Liebe gehabt, ba er neben Schaben und Betrug boch auch Genuß und Bonne bavon getragen; endlich erhebt er bie neue Freunbin, beren Borguge und Rubm von Tag zu Tage gunabmen, wie bie Schonheit ber Rose und Schwertlilie in Um ihretwillen liebt er Quellen und ber Commerzeit. Strome. Balber, Garten und Chenen, Die Frauen und alle Menichen ihrer Gegend, gute wie schlechte, fluge wie thorichte; feine Gebanken find nur borthin gerichtet, fo baß er fonft nirgenbe Land noch Leute zu feben glaubt.

Raimon's Lobgebichte hatten bie Wirkung, daß sich die Aufmerksamkeit der Großen und Barone nunmehr auf Abalasia richtete. Der Bizgraf von Beziers und der Graf von Toulouse fühlten sich lebhast von ihr angezogen; Pettus II von Aragon, der sich häusig im Toulousanischen aushielt, einer der ritterlichsten Fürsten seiner Zeit, konnte dem Drang nicht widerstehen, die Gepriesene zu besuchen. Der Dichter selbst hatte ihn dazu ausgesordert, und wünschte ihm nun zu seinem Entschlusse Gtud. "Wenn der König— sagt er in einer Canzone (P. O. 227) — zu Lombers den hof macht, so wird er Freude davon tragen für

immerbar; und wiewohl er hocherhaben ift, fo wird fein Glud fich verdoppeln: benn bie Gute und Freundlichkeit ber iconen Abalafia, ihre frifche Farbe und ihr blondes Saar entzuden alle Belt." Miraval felbft begleitete ben Ronig und bat ibn, fich bei ber Schonen fur ibn gu vermenben, wie er benn auch in ber bemerkten Cangone Sehnsucht und hoffnung ausbrudt; ihr bleibt fein ganges Berg geweiht, wiewohl bas Berlangen ihn verzehrt; in ihrer Nabe, vor ihrem ichonen Blid fuhlt er meber Sun= ger noch Durft und vernimmt feinen Laut; fie fann ibn nach Belieben erhohen und erniedrigen; er wurde ihr nicht entrinnen, und wenn fie ibn - nach feinem eignen ben Beitgenoffen nicht anftogigen Ausbruck - fcheren und fcha: ben wollte. Der Ronig murbe ju Combers von ber Berrin bes Schloffes mit Muszeichnung empfangen; er ließ fich neben ihr nieber und geftand ihr fogleich feine Dei-Rach ber Sitte ber Beit wieß fie einen fo auna. fo ehrenvollen Liebeshandel nicht von fich und ber Ronig erreichte feine Absicht vollstanbig. Schon am andern Morgen wurde bie Sache im Schloffe und am Sofe bes Ronigs ruchtbar; Miraval fab fich verbohnt und verließ bas Schloß voll Unwillen.

Nicht lange blieb er sich selbst überlassen. Ermengarbe von Castres im Albigensischen, Gemahlin eines ansgesehenen aber schon hochbejahrten Herrn, gewöhnlich nur bie schone Albigenserin genannt, ließ ihn zu sich rusen und bot ihm Entschäbigung. Raimon war leicht zu gewinnen; er traute ihren freundlichen Worten und ging jene Art von Verbindung mit ihr ein, wie sie Frauen und Sanger zu schließen pflegten; er sang ihr Lob und erwartete ihre Gunstbezeugungen. Eine geraume Zeit sang

und barrte er vergebens, endlich faßte er Duth und bat um feinen Lohn. Allein fie, Die an Dlivier von Gaiffac einen gebeimen Bublen hatte, erklarte ausweichend, als Liebhaber tonne fie ibm feine Gunft gemabren. lieber wolle fie ibn jum Gatten nehmen, um ibn mit Gicherheit 311 befiben, er moge alfo feine Gattin von fich entfernen. Ber war frober als ber Troubabour? Er begab fich in fein Schloß und erklarte feiner Gattin, welche Gaubai= renca bieg und fich gleichfalls mit ber Dichtfunft befchaf= er wolle fein Beib haben, bas bichten tonne, ein Troubadour fei genug in einem Saufe, fie moge fich fertig machen und beim ju ihrem Bater gichn. Gie nahm biefe Rranfung mit betrubten Mienen auf und verfette, fie merbe nach ihren Meltern ichiden; beimlich aber freute fie fich, benn fie hatte eine verborgene Liebschaft mit ei= nem gemiffen Guillem Bremon, ber auch ber Gegenftanb ihrer Tanglieder mar. Diefem ließ fie nun fagen, fie fei bereit ibn gu ehlichen; er moge fie nur abhohlen. Er fam in Begleitung mehrerer Ritter und flieg an bem Thore von Miraval ab. MIS Gaudairenca es erfuhr. fagte fie ju Raimon, ihre Freunde feien nun gefommen fie ju boblen; fie mar reifefertig, Raimon begleitete fie bis an bie Pforte und hieß ihre Ritter herzlich willfom= Im Begriff ju Pferbe ju fleigen eroffnete fie men. ihrem Gatten alles und bat ibn, ba er fich boch von ihr trennen wolle, ihre Sant an Bremon abzutreten. Mit Bergnugen willigte er ein, fie empfing ben Trauring aus Bremon's Sanben und ritt mit ihm bavon.

Raimon eilte nun zu Ermengarbe und benachrichtigte fie von bem gludlich vollbrachten Geschäft; fie lobte ihn und ersuchte ihn zugleich, nach Miraval zuruckzukehren und Anftalten zu einer recht glangenben Sochzeit gu treffen. Babrend er ihren Billen erfullte, lieft fie ihren Liebhaber Dlivier von Saiffac rufen und erflarte fic bereit, ihm ihre Sand ju geben. Bergnugt führte biefer fie noch benfelben Abend in feine Burg und lief fich ben folgenben Morgen mit ihr trauen, worauf bie Bermablung mit großer Pracht vollzogen wurde. Mis Mira= pal biefe beispiellose Treulofigkeit erfuhr, verfant er in Die tieffte Schwermuth; zwei Sahre lang, fagt unfre Nachricht, mar er wie von Sinnen. Er murbe bas gangen Gegend und mehrere Dichter Gespott ber ubten ihren Bis an feinem Unglud. Bir befisen über biefen Borfall ein Girventes von Beire Duran, welches Raimons Trennung von feiner Gattin in Kolge bes in ber Lebensnachricht angeführten Borwurfes bestätigt. (P. O. 288.) Allein biefer Bormurf hatte einen tieferen Grund. Die Minnelieder einer Chefrau festen einen Liebhaber poraus; an ben Gatten gerichtet maren fie aller Belt lacherlich gemefen. Gine Berbindung ober Beziehung biefer Urt bielt man nicht fur unschicklich; man betrachtete fie als eine Form, burd welche bie Musubung ber Poefie von Seiten ber Frauen wie ber Manner bebingt und moglich gemacht murbe. Allein juweilen gab bieg Ber: baltnif einem ber Chegatten Urfache zu Befchwerben und eben bief perliebte Dichten und Tanbeln mar es. bem Troubabour feine Gattin verleibete und ihn fo leicht Bur Trennung bestimmte. Sein Berfahren aber mar ben Grundfaben ber Galanterie fcnurftracts zuwiber; Duran's Ruge ift in biefer Sinficht merkwurbig.

"Ich habe Luft, sein Sirventes zu bichten, wie bas Recht es mir zeigt und eingiebt, und wenn es vollendet

ist, soll es geradeswegs und in raschem Lauf nach Miraval zu Raimon sich begeben, über den ich zu klagen habe: benn er beging einen häßlichen Fehler gegen Artigkeit, durch die er sich siets Liebe erwarb. Hat er jemals die gerade Bahn eines höslichen Liebhabers gehalten, so ist sein Herz nun ganz verändert."

"An ihm zeigt sich bas Sprichwort bes Weisen bestätigt, bag man leichter ben fremben als ben eignen Fehler erkennt. Er pflegte sein Streben in Freude und Munterkeit zu setzen; jest hat er sich schnöbe geanbert und so betragen, baß er sich nicht gegen ben Vorwurf ber Schlechtigkeit vertheibigen kann."

"Um ihres schonen Benehmens, ihres schonen Dichtens willen hat er seine artige Gattin von sich gestoßen.
Bahrlich, an Klugheit ist er ein Knecht, er hat seine Absicht, sich als Liebhaber zu zeigen, aufgegeben: benn
soferne ihm Frauendienst und Gefälligkeit noch behagte,
so wurde er keinen Frevel wie diesen begehen, wofür jeber Artige ihn verwünscht."

"Ein Ehemann, bem das Schone gefällt, muß Nachsicht haben, damit seine Nachbarn auch gegen ihn Nachsicht haben. Allein seine Gesinnung hat sich geandert. Doch da ihn sein Betragen entehrt, so suche er sich mit ihr wieder zu vereinigen. Ist er geneigt, sie wieder zu erwerben, so bewillige er ihr einen Liebhaber, ben sie nach ihrem Herzen sindet."

"Und es wird Freude in seinem Hause fein, wenn er Friede mit ihr geschlossen; nur darf er sie nie wieder um ihres Dichtens und ihrer anmuthigen Verse willen schelten; also wird er ben Artigen lieb und ben Eifersuchtigen zuwider sein."

Auch der spanische Troubadour, Uc von Mataplana, Miravals Freund, schrieb gegen ihn; sein Lied ist uns verloren, doch haben wir Naimons Antwort, worin jeder hösliche Catalane gefragt wird, ob es nicht erlaubt sei, eine Frau zu verstoßen, die sich von einem andern habe "erkausen" lassen. 1)

Noch mar Raimons lette tiefe Bunbe nicht geheilt, als er eine neue Einladung empfing. Gie fam von Bruneffinde, ber Gemablin Peire Rogiers, Schlogheren von Cabaret, 2) und war fo freundlich und bringend, bag Raimons Entschluß, bas Meer ber Liebe nicht mehr zu befahren, zu wanten anfing. "Gefegnet fei ber Bote fagt er in einer Cangone (P. O. 231) - und fie, bie mir ihn schickte; ihr fende ich taufenbfachen Dank gurud, benn ichon regt sich bie Freude in mir, allein noch bin ich von meinem truben Gebanken fo befangen, bag ich faum glaube, eine Frau fonne mir Liebe ober Ehre ans thun wollen." Sierauf wendet er fich gegen bie, welche ihn hintergangen batte; er municht, Gott moge ibr Bigden Ehre noch mehr verringern; "eine Frau - fagt er im Geleit - beren Tugend fich in Schanbe verwandelt, barf die Burg Miraval nicht besiten." Der Troubabour fpielt bier auf eine ihm eigenthumliche Sulbigung an, welche barin beftand, bag er fich fur ben Baffallen feis ner Damen und fein Schloß fur ein von ihnen empfanges nes Leben erklarte.

<sup>1)</sup> Uc's Sirventes wird zwar angegeben V. 220, allein ohne Prosben; die Antwort findet sich nur bei Millot.

<sup>2)</sup> Er zeigte fich im Albigenfer : Rrieg, G. Hist. de Lang. t. III. Pr. p. 12.

Ueber ben Ausgang biefes Abentheuers erfahren wir nichts weiter; mahrscheinlich mar es bas lette: benn ber Simmel bes ichonen ganbchens Carcaffonne verfinfterte fich ploglich und verbannte jebes Spiel bes gefelligen Lebens. Im Jahr 1209 warf fich bas Kreuzheer, meldes bie albigenfischen Reger zu vertilgen bestimmt mar, Gebiet bes Biggrafen von Carcaffonne. Seine Stabt Beziers wird mit Sturm genommen, fammtliche Ginwohner werben erfchlagen, bas mobibefestigte Carcaffonne muß fich ergeben: Simon von Montfort lagt ben Biggrafen Raimund Roger vertragswidrig einkerkern und wirft fich felbst jum herrn bes Lanbes auf. Der Schreden vor Simon bewog bie meiften Schlofherrn in ber Umgegenb von Carcaffonne und Albi, ihre Schloffer freiwillig gu übergeben; einige retteten ihr Gigenthum, anbre verloren alles, unter welchen fich auch Raimon von Miraval befand; wenige wagten, fich zu wiberfegen: unter biefen Peire Rogier, ber fich zwei Sahre lang in Cabaret hielt.

Miraval lebte von nun an, wie sich vermuthen läßt, bei seinem Beschützer, bem Grasen von Toulouse; allein bald wurde auch dieser vom Sturm ergriffen. Der Fluch der Kirche traf ihn (1211) und Simon von Montsort siel über seine Besitzungen her. Da übernahm es sein Schwager, Petrus II von Aragon, ihn, der schon der Uebermacht erlag, zu vertheidigen. Im Ansang des Jahres 1213 kam er selbst nach Toulouse und verband sich, dem Pabst und ben Kreuzsahrern zum Trog, öffentlich mit dem Grasen und bessen Sohne. 1) Run sing die

<sup>1)</sup> Hist de Lang. t. III. p. 236 ff.

Parthei bes Grafen an, wieder Muth zu schöpfen, auch Raimon von Miraval machte fich hoffnung, wieder in den Besitz seines Schlosses zu gelangen und seine poetisischen Abentheuer fortzusetzen.

"Canzone — fagt er am Schlusse eines neuen Minneliedes, welches Petrus Schwester Eleonore feiert (P. O. 229) — gehe zu dem König, welchen die Freude selbst regiert, kleidet und nahrt, und sage ihm, daß an ihm nichts zu tadeln ist, daß ich ihn so erblicke wie ich ihn wunsche; nur muß er Montagut und Carcassonne erobern. Alsbann ist er des Ruhmes Kaiser und seinen Schilb werden hier die Franzossen (d. h. die Kreuzsahrer) und dort die Mahometaner surchten.

Montagut, ein Schloß im Albigensischen, bem Grafen von Toulouse gehörig, war kurz vorher (1212) zum zweitenmale von Simon von Montfort eingenommen worden, und Carcassonne war immer noch in seiner Gewalt. Daß die Mahometaner ben König fürchteten, ist kein eitzler kobspruch; Petrus hatte in Gemeinschaft mit ben Königen von Castilien und Navarra ben großen Sieg bei Naves de Tolosa über ben König von Marocco ersochten, wo nach christlichen Berichten 200,000 Ungläubige gezsallen sein sollen (1212).

Sofort wendet sich der Dichter an seine Geliebte, benn ohne ein zartliches Berhaltniß fonnte er nicht leben: "Eble Frau, ihr habt mich soweit gefordert, daß ich euch als Sanger biene, wie wohl ich entschlossen war, nicht eher wieder eine Canzone zu dichten, bis ich euch das Lehen Miraval zurückgegeben, das ich verloren habe. Aber ber Konig hat mir verheißen, daß ich in kurzem

Miraval und mein Aubiart sein Beaucaire wieder haben soll: alsbann werden die Frauen und ihre Geliebten die verlorne Freude wieder gewinnen."

Der Dichter und seine Gonner und Freunde hatten sich getäuscht. Iwar führte Petrus ein stattliches heer über die Pyrenaen und rückte, durch die Streitkrafte der Grasen von Toulouse, Foir und Comminges verstärkt, in das Feld; bei Muret kommt es (Sept. 1213) zur Schlacht und hier erringt Simon von Montsort einen entscheidenden Sieg, der durch den Tod des Königs noch benkwürdiger gemacht wird.

Ueber die ferneren Schicksale Raimons von Miraval liegen keine Nachrichten vor; ein Geschichtschreiber der Troubadours giebt an, er sei dem Grasen von Toulouse nach Aragon gesolgt und zu Lerida gestorben; allein eine Tenzone, die er mehrere Jahre nach jenem Unsall mit Bertran von Alamanon wechselte, macht es mehr als wahrscheinlich, daß er in Frankreich blieb oder dahin zurücksehrte; jedesfalls beweist sie, daß Raimon noch zwischen 1216 und 1218 lebte, da die Belagerung von Beaucaire durch Simon (1216), noch nicht aber der Tod dieses Feldherrn (1218) darin erwähnt wird. (V, 71. 392.)

Die hier abgehandelte Streitfrage betrifft die Borzauge zweier Nationen, der provenzalischen und der lomzbardischen; Miraval ist es, der die Frage vorlegt. Berztran, wiewohl selbst Provenzale, entscheidet sich sur die Lombarden, unter benen er wackere, hösliche und freigebige Ritter sindet. Miraval behauptet, die Provenzalen seien

freigebiger und tapferer: fie fcblugen Simon aus bem Land und biefer merbe fur ben Tob ihrer Berren buffen und bem Grafen feine Chre guruderstatten muffen. Bertran fett bie Belagerung von Beaucaire entgegen, wo fie fich vor Simon gefürchtet und ihm unkluger Beife feine Befatung berausgegeben hatten. - Der Unflager ber provenzalischen Sapferkeit flutt fich hier auf lockeren Boben: benn eben bier icheiterte Simons Ungeftum an ber muthvollen Ausbauer bes jungen Grafen von Touloufe. Diefer ftand in Beaucaire und belagerte bas fefte Schloß ber Stadt, mahrend er feinerfeits von Simon, ber ben Seinigen zu Gulfe gekommen mar, belagert murbe, fo bag er fich gleichfam zwischen zwei Feuern befanb. Dennoch fchlug er jeben Sturm feines bigigen Gegners ab und nothigte ibn, bie Belagerung aufzugeben, nachbem er ber ausgehungerten Befatung bes Schloffes freien Abzug, boch ohne bas geringste Gepad, bewilligt hatte. - In bem Berlauf ber Tengone wird auf ber einen Seite bie Prachtliebe ber Provenzalen, ihre Troubabours und ihre Krauen gepriefen, fo wie bie Rargheit ber Lombarben getabelt, auf ber andern gwar ber provenzalische Aufwand und bie Sparfamfeit ber Lombarben jugegeben, bagegen bie Ueberlegenheit ber Lombarben im Rriege und ber Leichtfinn ber provenzalischen Frauen behauptet.

Wir besiten von Miraval ungefahr acht und vierzig Lieber und ein Senbschreiben, welches von ber gewohnlichen Form bieser Gattung abweicht. Alle seine Gebichte sind mit bemfelben unverkennbaren Charakter ber Berstans bespoesie bezeichnet, bie sich aber bei ihm bis zu einer

gemiffen Bilbung erhoben bat; fie find betrachtenb, aus: einanderfegend ind tragen faum eine Spur von Empfinbung; felbst ben außeren poetischen Schmud von neuen Wendungen und Bilbern, bie fich fo leicht barbieten, bat ber Dichter vernachläßigt; bagegen verfteht er fich beffer auf ben innern Busammenhang, fo bag feine meiften Lieber ein fleines Ganges barftellen. Begen ihrer Nuchternheit haben wir nur geringe Proben, in metrischer Ueberfebung feine mittheilen wollen. Der Troubadour felbft war fur feine Renntniß ber Poefie eingenommen: "Ich verstehe so viel mehr als andre Liebhaber - rubmt er von fich - bag ich fleine Borguge groß und große boppelt fo groß tann erscheinen laffen." 2) Es ift feine geringe Bulbigung von feiner Seite, wenn er feine Cangone einer Freundin gur Beurtheilung überfendet und fie bittet, bas Golb von bem Binn gu fcheiben. 2) Als bie fchwe.e und buntle Poefie um fich griff, erklarte er fich, wie Guiraut von Borneil, bagegen und fein Beispiel kann nicht ohne Erfolg geblieben fein, benn ichon unter feinen Beitgenof= fen galt er fur einen vorzüglichen Dichter, fo bag Elias von Barjol fich feine Runft vor allen andern municht.

The d'Aragon vai de cors,

Chanssos, dire, qu'ieu'l salut

E sai tant sobr' altre drut,

Qu'els paucs pretz fauc semblar grans

E'ls rics fauc valer dos tans.

"Aissi cum es gensser." Ms.

Perque ill tramet per paria Ma chanso, que la castia, E si las fer en l'eranh, Prenha l'aur e lais l'estanh. "Tals vai mon chant." Ms.

(III, 852.) Der Monch von Montaubon behandelt ihn noch leidlich, indem er ihm nur vorrückt, daß er sein Schloß so oft verschenke und jährlich keinen Monat, niemals aber die Kalenden darin zubringe. Letteres geht auf bes Troubadours Dürftigkeit: benn an den Kalenden, b. h. auf den ersten des Monats, pflegten die Burgherrn Feste zu geben.

Blacag. [ 1200 — 1236.]

Bu keiner Zeit hatte man unter ben Großen Subfrankreichs, Spaniens und Italiens so viele Verehrer und Beförderer ber gebildeten Dichtkunst gesehen, als zu Ende
bes zwölften und zu Ansang des dreizehnten Jahrhunberts. Die Aroubadours ergreisen jede Gelegenheit, sich
biesen ihren Gönnern auf eine Weise erkenntlich zu zeigen,
welche ihnen nicht gleichgültig sein durste, und man
könnte aus den Werken der ersteren ein ansehnliches Verzeichniß kunstliebender Kürsten und Freiherrn zusammenlesen. Dapferkeit und Auswand waren die beiden Richtungen, worin die Großen ihren Ruhm suchten; beide
mußten sich in vollkommner Ritterlichkeit vereinigen. Die
Freigebigkeit übte man, zum Theil um des Kuhmes willen,

<sup>1)</sup> Der einzige Raimon Bibal nennt in einer Novelle (wovon in ber "Poesse ber Aroubabours" S. 66 schon ein Auszug gegeben wurde) folgende: ben Kaiser Friedrich I, die Könige Heinrich II mit seinen drei Sohnen, Alsons II nebst seinem Sohn Petrus II, die Grafen Raimund V von Avulouse, Gaston von Foir, Pons und Hugo von Castillon, Bernhard von Armagnac, Raimund Berrengar IV von Barcelona, einen Grafen von Astauland, einen spanischen Grafen Ferdinand, den Delphin von Auvergne, den Markgrafen von Montferrat; die Barone Hugo von Mataplana, Diego, Miquel, García, Blacas, Wilhelm von Baur, Arnaut von Castelnou, Albert von Castelvieil und Gottfried.

mit Leibenschaft: wie die Konige ganze Provinzen verschenkten, die Barone stets offne Tasel hielten und als einladendes Zeichen der Gastfreundschaft einen Helm über der Pforte ihres Schlosses andrachten, so gab selbst der dienende Ritter seinen letten Pfennig ohne Bedenken als Almosen hin.

Nicht felten artete bie Milbthatigkeit in unfinnige Berfchwendung aus. Gin merkwurdiges Beispiel biefer Urt ergablt Gottfried von Bigeois. 3m Jahr 1174 beschied Beinrich II von England eine Berfammlung nach Beaucaire, um ben Frieden zwischen Aragon und Touloufe zu vermitteln; weber ber Ronig von England noch ber von Aragon erschien; allein es fam eine außerorbent= liche Menge von Freiherrn und Rittern gufammen. Der Graf von Toulouse machte bei biefer Gelegenheit bem Baron Raimund von Agoult 100,000 Gols gum Gefchent, biefer aber ließ bie Summe fogleich an 10,000 Ritter vertheilen. Gin andrer Ebelmann, Bertran Ram= baut, ließ ein Stud Land bei Beaucaire pflugen und 30,000 Gold in Pfennigen bafelbft ausfaen. Milhelm von Martel, ber 300 Ritter in feinem Gefolge batte. ließ alle Speifen in feiner Ruche an bem Reuer pon Bachsfackeln zubereiten. Die Grafin von Urgel hatte eine Rrone, beren Werth man auf 40,000 Gols schatte. eingeschickt, um einen gemiffen Bilbelm Dita, ben man jum Ronig ber Spielleute ausrufen wollte, damit fcmutten ju laffen. Raimund von Benous machte ben Beichluß bamit, bag er breifig Pferbe berbeifuhren und fie lebendig verbrennen lieg. 1) Da fich biefes Beifpiel auf

<sup>1)</sup> Bouquet, t. XII. p. 444.

provenzalischem Gebiete zugetragen und einer ber genannten Barone, Raimund von Agoult, auch von ben Dichztern ber Zeit als freigebig gepriesen wird, so schien es der Ansuhrung werth zu fein.

Unter ben Baronen Subfrankreichs, welche die Dichtkunst übten und ihr einen Theil ihres Vermögens opferten, werden zwei mit besonderm Lobe erwähnt, Blacah und Savaric von Mauleon. Beibe sind als Dichter wenig bedeutend, verdienen aber als Dichterfreunde auch hier ausgezeichnet zu werden.

Es ist auffallend, daß wir über einen Mann, wie Blacat, 1) ber noch bei seinem Leben von ben Dichtern gleich einem Helden der Borzeit geseiert wurde, keine ans dre Nachricht haben, als die der provenzalischen Sandsschriften, welche sich aber nur auf seine Eigenschaften besichränkt, indem sie seine Verhaltnisse mit Stillschweigen übergeht. 2)

"Blacat — fagt sie — war ein artiger, hoher und machtiger Baron. Ihm gesiel Freigebigkeit, Frauendienst und Krieg, Auswand und Hoffeste, Prunk und Geräusch, Scherz und Gefang und alles, was einem edlen Manne zum Ruhm und Berdienst gereicht. Nie gab es einen Mann, dem das Nehmen so sehr behagte, wie ihm das Geben; er war ber, welcher den Hussosen aushalf und die Schutsosen beschützte. Zemehr Zeit verging, desto mehr nahm er zu an Milbthatigkeit, Artigkeit und Verdienst,

Dan findet auch bie Schreibung Blancatz und Blacas. Der Graf, Blacas d'Aulps, Pair von Frankreich, ist ein Nachkomme des Aroubadours. S. Observations par A. W. de Schlegel, p. 85.

<sup>2)</sup> Bouche, Berfaffer einer Histoire de Provence, führt ihn nirsgends an; Papon fpricht zwar von ihm (in feinem ebenfo betitelten Werke, t. II. p. 396), giebt aber nichts Geschichtliches.

Waffen, kand, Einkunften und Shren, und besto mehr liebten ihn seine Freunde und fürchteten ihn seine Feinde; und fort und fort mehrte sich sein Verstand und seine Einsicht, seine Nitterlichkeit und seine Liebeshandel."

Dieses außerordentliche Lob ift nur ber Nachhall bef= fen, mas bie Dichter ihm bei verschiedenen Unlaffen er= theilten. Wir heben einige ihrer Musspruche bervor, melche bie Bedeutsamkeit biefes Mannes außer 3meifel fe= ben werden. "Eure Trefflichkeit, Berr Blacat - ruft ihm Elias von Barjol zu - vergleicht fich jeder andern. und wenn ihr ftets berfelbe bleibt, fo wird euch niemand überwinden." (III 354.) Uimeric von Peguilain: "Band= le, Canzone, nach Provence und fage herrn Blacab, er mache bas Berbienft verbienftlich und ben Ruhm ruhmlich; wer ihn preise, ber konne ihn nicht uber Gebuhr preisen. fo trefflich fei er und fo gebiegen feine Trefflichkeit." (Ms.) Cabenet ruhmt von ihm, er fei zwar manchmal verlaum= bet worden, habe aber gleichwohl ben Gangern feine Boblthaten nicht entzogen. (IV. 282.) "Benn Berr Bla= cat ftirbt - fagt ein andrer Dichter - fo wird es ein mahrer Sammer werden und mit ihm wird Ruhm und Berdienst zu Grunde gehen." (V. 368.)

Sein Tob brachte eine Art von Bewegung unter ben Dichtern hervor. Sorbel, ber ihm mehr als einer versbankte, weihte ihm ein benkurdiges Klagelied; mit Hulfe besselben konnen wir den Tod bes Geseierten auf das Jahr 1237 oder 1236 sehen, wie wir in Sordels Leben sehen werden. Das Beispiel dieses Troubadours fand Rachahmung; eins der spätern Klagelieder zeigt, daß Blacat wirklich, wie auch die Lebensnachricht versichert, ein sehr galanter Ritter gewesen sein muß: denn hier

wird eine Reihe von Grafinnen und Ebelfrauen anges führt, bei welchen er ben Liebhaber gemacht hatte.

Wir können nur einige wenige Gebichte, theils Minnelieber, theils Tenzonen, von ihm aufzeigen. In einem ber ersteren rühmt er sich selbst seiner Gaben: "Ich bitte Sie, beren Dienstmann ich bin, mich in ihre Gnabe aufzunehmen und seize die Bedingung: sindet sie einen Liebhaber, der mich an Ariegsmuth und Rühnheit übertrifft, oder so freigebig ist bei so geringen Einkunsten, oder so sinnreich in gefälligen Reden, so ergebe sie sich ihm und verstoße mich: denn es gebührt sich, daß sie den Trefslichsten der Männer liebe, da sie die Lieblichste ist, die eine Stirnbinde trägt." (V. 106.)

Seine Tenzonen sind zum Theil erotischen Inhaltes und hier versicht er stets die Parthei, welche, ohne Genuß zu versprechen, Ruhm und Ehre einträgt. In einer derselben stellt er die Frage: "Soll euch eine edle Frau im Geheimen vollkommene Liebe erzeigen oder sich öffentslich, aber ohne Grund, für eure Geliebte erklären?" Er vertheidigt den letzern Fall. 1) In einer andern wird ihm die Frage vorgelegt: "Eine edle und schöne Frau, ohne Wankelmuth, von hoher Abkunst und freundlicher Gessinnung will euch jede Gunst der Liebe, nur nicht die letze, gewähren; das Fraulein aber, welches einer so hoshen herrschaft dient, will euch küßend als ihren Buhlen ausnehmen; im Uedrigen sind beide Frauen gleich. Was wählt ihr?" Hier entschetzt sich Blacat für den ersten Fall und nach einer kurzen Verhandlung wird das Urtheil

<sup>1)</sup> Ueberfest in "Poef. b. Troub." S. 193.

einem Schiebsgericht von zwei Personen, einem Ritter und einer Dame, anheim gestellt. (IV, 27.)

Als einen kleinen Beitrag zur Kenntniß ber bamas ligen Rechtspflege moge noch eine Frage hier stehen, welche Blacat einem andern Dichter vorlegt: "Pelissier, entscheidet, welcher von drei Dieben für geringe Bergeshen die hartste Strafe litt. Der eine verlor für zwei Kapaunen den Fuß und die rechte Hand, der andre ward um zweier Psennige willen gehängt, hier aber war die Strafe ein wenig zu hart; der britte wurde geblendet, weil er eine Lanze und eine Monchskutte im Kloster stahl."

# Savaric von Mauleon.

[1200 - 1230.]

Ueber biefen von unfern Dichtern nicht minber gefeierten Ritter giebt bie Geschichte binreichende Ausfunft. war einer ber angesehenften Barone von Frankreich, Berr von Mauleon, Fontenai und andern Leben in bem nord= lichen Poitou, und spielte auf bem Schauplat ber Rriege awischen England und Frankreich eine bebeutenbe Rolle. Unfangs befand er fich gegen Johann ohne gand in feind: licher Stellung, indem er mit anbern aquitanischen Grofen bie Sache Arthurs von Bretagne verfocht, mit mel= chem er auch bei Mirebeau (1202) in Gefangenschaft gerieth; allein Johann jog ibn fpater auf feine Seite und erhob ihn jum Geneschall von Aquitanien, b. b. ber englischen Parthei bafelbft: benn Philipp August hatte biefes große Leben unlangft eingezogen. In biefer Gigenschaft unterftutte Savaric ben Grafen von Touloufe acaen Simon von Montfort (1211) und focht unter Johann gegen beffen Rebenbuhler Ludwig. Much Beinrich bem III von England lieh er feinen Urm: fur ibn vertheibigte er (1224) gegen Ludwig VIII erft Riort. bann Rochelle auf bas nachbrudlichfte, boch mußte er

beibe Stabte aus Mangel an Hulfsmitteln übergeben, und da er sich von Heinrich trotz seinen treuen Diensten nichts Gutes versah und Poitou ohnehin für die Englanzber verloren schien, so warf er sich Ludwig in die Arme, der ihm seine entrissenen Besitzungen zurückgab und ihn mit großer Auszeichnung behandelte. Unter den Fahnen dieses Fürsten mußte er zunächst (1225) gegen die Albigenser zu Felde ziehen, die er früher vertheidigt hatte; wie wenig er aber französisch gesinnt war, bethätigte er nach Ludwigs Aobe, wo er von neuem sür die englische Sache in Aquitanien wirkte, ohne jedoch etwas ausrichzten zu können (1227). Um diese Zeit verliert sich seine politische Bedeutung; über sein Ende scheint es an zusverlässigen Angaben zu sehlen. 1)

Unfre Hanbschriften spenden ihm ein außerordentlisches Lob. Er war "ein schöner, höslicher und gebildeter Ritter, dazu freigebig über alle Freigebigen. Mehr gefiel ihm Mildthatigkeit, Frauendienst, Liebe und Rittersspiel, als irgend einem Manne der Welt; ebenso Gesang und Scherz, Dichtkunst, hoffeste und Auswand. Er war ein treuerer Freund von Frauen und Liebhabern als sonst ein Ritter und sehnte sich mehr als einer, wackre Leute bei sich zu sehen und ihnen Gutes zu thun. Auch war er ber beste Krieger, der jemals gelebt hat; bald war er glücklich, bald litt er Schaden; alle seine Kriege aber waren gegen den König von Frankreich und bessen Leute gerichtet. Von seinen Wohlthaten

<sup>1)</sup> Einzelne Radrichten über ihn in ben Quellenschriftstellern bei Bouquet, t. XVII, passim, bei Daniel, Histoire de France, p. 153. 173. 265 und folg. 287.

konnte man ein ganges Buch schreiben, wenn man Luft hatte: benn er besaß mehr Leutseligkeit, Erbarmen und Gute, und that mehr Wohlthaten, als ich jemals sah noch horte, und hatte mehr Berlangen, sie zu thun."

Der ganze litterarische Nachlaß dieses gepriesenen Ritzters besteht, außer dem unbedeutenden Bruchstud eines Minneliedes, in seinem Untheil an zwei Tenzonen, welsche beide auf seine Beranlassung entstanden. Bu jeder derselben geben die Handschriften eine Einleitung, die zu ihrem Verständniß nicht unwillsommen ist. Borauszusschieden ist die Angabe, daß sich Savaric einer Edelfrau von Gascogne, Guillelma von Benagues, Gattin eines herrn von Gavaret, ergeben hatte, welche auch von anzbern Troubadours besucht wurde.

"Savaric von Mauleon war nach Benagues gekommen, um die Bizgrafin, Frau Guillelma, zu besuchen, benn er hatte seinen Sinn auf sie gerichtet; er brachte Elias Rubel, Herrn von Bergerac, und Jaufre Rubel von Blaia 1) mit. Alle brei baten sie um Liebe und schon früher hatte sie jeben berselben zum Nitter gehabt, boch keiner wußte es von dem andern. Alle brei saßen bei ihr, der eine auf der einen, der andre auf der andern Seite, der britte ihr gegenüber. Jeder von ihnen sah sie verliebt an, und sie, die kühnste Frau, die man jemals gesehen, blickte Jaufre Rubel von Blaia liebreich an, da er ihr gegenüber saß; den Elias Rubel von Berzgerac saßte sie an der Hand und brückte sie ihm recht

<sup>1)</sup> Richt ben bekannten Troubabour, sonbern einen fpatern auch aus Urkunden bekannten Ebelmann bes Ramens. S. bas Leben Jaufre Rubels.

liebreich und bem Herrn Savaric trat sie lächelnd und feuszend auf den Fuß. Reiner wußte etwas von der dem andern erzeigten Gunst, dis sie sich entsernt hatten, wo Jaufre Rudel zu Savaric sagte, wie sie ihn angeblickt habe; Elias erzählte das von der Hand. Als Savaric so ersuhr, daß sie jedem eine Gunst erzeigt habe, ward er betrübt, doch sagte er nichts von dem, was ihm zu Theil geworden, sondern rief Gaucelm Faidit und Uc von la Bacalaria und fragte sie in einer Strophe, welchem die Geliebte hiermit am meisten Gunst und Liebe erwies sen habe."

Die Erörterung bieses Gegenstandes, welche nun zwisschen ben dei Dichtern beginnt, halten wir als eine ausschrlichere Probe jener Erotik, die sich mit allen ihren scholastischen Spiesindigkeiten in Subfrankreich entwickelt hatte, für merkwurdig genug, um sie hier, selbst in ihzer metrischen Form, mitzutheilen. (II, 199.)

## Savaric von Mauleon.

Saucelm, brei Liebesfpiele, feht, hab' ich fur euch und Uc erbacht:
Rehmt bei ber Wahl euch nur in Acht, Denn mir gehört, was ihr verschmäht:
Drei Werber sehen ohne Ruh'
Der Freundin so mit Witten zu, Daß allen sie zugleich, mit Kunst,
Ein Zeichen spendet ihrer Gunst:
Den einen sieht sie an, entzückt,
Den andern handebruck beglückt,
Des dritten Fuß sie lächelnd brückt.
Run sagt mir, welchem sie geneigt
Die meiste Lieb' hiermit erzeigt?

## Gaucelm Faibit.

herr Savaric, so wisset nun,
Daß ber ben schönsten Preis gewinnt,
Auf welchem reblich, treu gesinnt
Die lieben holben Augen ruhn:
Bom herzen stammt solch süßer Arieb
Und ist mir hundertmal so lieb.
Beim handedruck, muß ich gestehn,
Kann ich nicht Gunst noch Ungunst sehn,
Da biese Wonne jederzeit
Die Frau uns beim Empfang verleiht,
Und gleichfalls nicht für Zärtlichkeit
Rehm' ich ben Aritt von ihrem Fuß,
Roch halt ich ihn für Liebesgruß.

#### Uc von la Bacalaria.

Saucelm, ihr sprecht, wie's euch gefällt, Doch streitet ihr nicht mit Geschied:
Denn keinen Bortheil giebt ber Blick
Dem Freund, für ben ihr euch gestellt.
Ein Thor ist, wer bem Auge traut,
Da es ihn selbst wie andre schaut
Und keine Macht sonst offenbark.
Doch drückt ben Freund recht süß und gart
Die unverhüllte weiße Hand,
So ist es brünstiger Liebe Pfand.
Weil Savaric so scho erfand,
So seh er nun, wie er versicht
Den artigen Aritt, ich wag' es nicht.

#### Savaric.

uc, last ihr benn bas Befte mir, Gut, so verfecht ich es hiermit. Ja, daß sie auf ben Zuß ihm tritt, Bebeutet treue Freundschaft hier, Berheimlicht vor der Klässer Reid, Und da sie ihm mit Munterkeit Und lächelnd diese Gunst gewährt, Bird ihm aufricht'ge Lieb' erklärt. Und wer den Griff der hand erkor Als größere Huld, der ist ein Thor, Und daß Gaucelm den Blick zieht vor, Begreif' ich nicht, da er im Feld Der Liebe für erprobt sich hält.

#### Gaucelm.

Derr, wer ber Augen Blid tann schmahn lind wen ihr Liebreis nicht gewinnt, Der weiß nicht, daß sie Boten sind Und in des Derzens Dienste stehn: Berliebten wird vom Aug' entdedt, Was Furcht im Derzen halt verstedt, Drum bringt's der Liebe vollen Gruß. Doch eine Frau tann auf den Fuß Uns nedend treten oft genug Ohn' einen ernstlichen Bezug; Und Uc vertheidigt bloßen Arug, Denn Sandebruck ist ganzlich leer Und zeugt von Liebe nimmermehr.

#### 11 c.

Saucelm, wie ihr auf Liebe schmält, Ihr und herr Savaric — es scheint, Als war' es nicht im Ernst gemeint. Doch seht, ben Blick, ben ihr gewählt Und ben ihr als bas Beste lobt, hat mancher schon als fallch erprobt. Und ist die Freundin wandelbar, Prest sie den Fuß mir auch ein Jahr,

So bleibt bas Berg mir boch beschwert. Und von ber hand ift es bewährt, Ihr Druck ist hundertmal mehr werth, Da Liebe nie Befehl ihr giebt, Wenn es bem Derzen nicht beliebt.

#### Savaric.

Gaucelm und Uc, fürwahr, ihr seib Bestiegt in unserm Lieberstreit. Und davon gebe den Bescheib "Des Gerzens Gut," 1) die mich regiert, Maria auch, die Zugend ziert.

#### Baucelm.

herr, überwunden bin ich nicht, Das wird fich zeigen vor Gericht, Drum will ich, daß ihr Urtheil spricht Guillelma Frau von Benagues, Die ftets ber Gute spricht gemaß.

### Uc.

Saucelm, ben ftartften Sag hab' ich, Ihr haltet beibe mir nicht Stich, Und meine Sufe follte fich Defhalb erklaren frant und frei, Doch feb' ich, icon finb's ihrer brei.

<sup>2)</sup> Gardacor, allegorifcher Name einer Dame, welcher Savaric gleichfalls biente. Sie verstieß ihn nachher, wie wir burch uc von Saint- Epr erfahren; f. beffen Leben. Maria ift ohne 3weifel bie bekannte Frau von Bentabour.

Den Ausspruch ber Frauen, sofern bie Sache wirklich vor sie gebracht und von ihnen entschieden worden, has ben uns bie handschriften nicht erhalten.

Ueber ben Liebeshandel zwischen Savaric und Guillelma wird nun weiter folgendes berichtet: "Lange Beit be= lobnte ibn bie Ebelfrau mit falfchen Berbeigungen, ichonen Auftragen und Angebenken, Die fie ihm gab. Buweilen ließ fie ihn zu Land und Baffer von Poitiers nach Gas: coane fommen, und wenn er gefommen war, so wußte fie ihn unter falfchen Bormanden zu taufchen, fo baß fie ibm feine Freude ber Liebe erzeigte. Er aber mar fo verliebt, bag er ben Betrug nicht merkte, bis ihm feine Freunde bie Mugen offneten. Much machten fie ihn auf eine anbre Dame von Gascogne, aus Manchac, Gattin Guiraut's von Manchac, aufmertfam; fie mar jung, ichon und anmuthig, fie trachtete nach Ruhm und munichte Savaric ju feben um bes Guten willen, bas fie von ihm gebort hatte. 216 Cavaric fie jum erftenmale fab, entzuckte fie ibn uber alle Dagen und er bat um ihre Liebe; fie, um ber großen Borguge willen, bie fie in ihm erkannte, nahm ihn jum Ritter an und bestimmte ihm einen Zag, wo er fie befuchen und alsbaun erhalten folle, was er wunsche. hierauf nahm er frohlichen Abschied und fehrte nach Poitiers gurud."

"Es bauerte nicht lange, so ersuhr Guillelma von Benagues ben ganzen Handel und wie ihm jene einen Tag bestimmt habe, an dem er sie besuchen und seinen Wilten haben solle. Da ward sie eifersuchtig und traurig, baß sie ihn nicht behalten hatte, und ließ Briefe, Botschaften und Gruße so zartlich wie möglich abgehn, indem sie ihn auf denselben Tag, den ihm die Grasin von Manchac bestimmt hatte, einlub, sich heimlich in Benasgues einzusinden und jeden Wunsch von ihr zu empfangen. Und wißt — bemerkt der Verfasser hier — ich, Uc von Saint = Cyr, der ich diese Nachricht geschrieben habe, bin selbst der Bote gewesen, der dorthin ging und alle Aufträge und Briefe bestellte. An seinem Hose befand sich damals der Prevot oder Stadtpsleger von Limoges, ein wackere und unterrichteter Mann und ein guter Dichter; diesem entbeckte Savaric, um ihm eine Ehre anzuthun, den ganzen Handel und was jede der Frauen ihm gesagt und verheißen hatte. Zugleich bat Savaric den Prevot, er möge ihn singend fragen und ihm die Wahl vorlegen, bei welcher der beiden Frauen er sich an dem bestimmten Tage einsinden musse.

Diefer legt nun wirklich ben Rall vor. mie ein madrer Ritter von einer lange geliebten Ebelfrau verfcmaht fich einer andern angefchloffen, die ihm freund= lich fogleich eine trauliche Busammenkunft bewilligt und wie alebann feine erfte Freundin ihm biefelbe Gunft an= geboten habe. Savaric entscheibet fich fur bie erfte Ge= benn ein achter Liebhaber, behauptet er, burfe fich niemals wenden. Sein Gegner ftellt ihm vor, wie ichlecht ber Ritter alsbann bie Freundlichkeit ber anbern Dame vergelten wurde; er muffe vielmehr bie Unbantbare verlaffen, bie nichts fur ihn gethan habe und ihn nur aus Gifersucht begunftigen wolle. Dagegen erwies bert Savaric, eine Frau, bie fo fcnell in Flammen ges rathe, miffe meber von Liebe noch Alugheit: benn ein Beib burfe fich bem Manne nicht eher ergeben, als bis fie feine Treue erprobt habe, und es fei vorauszusehen, baß fie fich eben fo leicht auch einem anbern ergeben

werbe. In bieser Art wird ber Streit noch durch einige Strophen fortgeset, worauf der Prevot drei Frauen, Guillelma von Benagues, Maria von Ventadour und die Dame von Montserrand zu Richterinnen vorschlägt, womit Savaric vollkommen einverstanden ist. 1)

<sup>1)</sup> Rad Hist. litt. d. Tr. t. II. p. 102. u. R. V. 366.

# 11 c von Saint = Epr.

Urman, ein geringer Ebelmann von Quercy, beffen Name fich nicht einmal in Urkunden findet, Befiger bes Schloffes Saint : Cyr am Fuße von Roquemabour, mußte fich, nachbem fein Schloß in einer Febbe gerftort worben, in ben nab gelegenen Fleden Tegra gurudziehen; bort wurde ihm Uc geboren. Nach bem Tobe bes Baters beftimmten ihn feine altern Bruber gum geiftlichen Stanbe und ichidten ihn in bie Schule zu Montpellier, welche ichon bamals Ruf hatte. Der junge Uc fublte feine Neigung zu ber ihm aufgebrungenen Beftimmung: mahrend feine Bruber ihn mit theologischen Studien befchaftiat glaubten, "lernte er (wie bie Sanbichriften fich ausbruden) Cangonen, Berfe, Girbentefe, Tengonen unb Cobla's, fo wie bie Thaten und Borte trefflicher Manner und Frauen, Die bamals lebten ober fruber gelebt batten." Nach Bollenbung biefer Borubungen verließ er Montpellier und trat feine Banberjahre als Sofbichter an. Gein Salent brachte ibn nach und nach in bie ange: febenften Berbindungen; überall, in Franfreich, Spanien

und Italien, gewann er fich machtige Gonner und Kreunbe.

Allein fo gar gefdwind mar bas Glud eines Sof: bichters nicht gemacht. Bei ben Foberungen, bie man bamals in ber iconften Periode ber Runftpoeffe an ei: nen Befenner berfelben zu machen pflegte, und felbft bei bem Ueberfluß an geubten Dichtern hatte ein Reuling lange ju thun, bis er fich emporarbeitete; fo erfuhr benn auch Uc von Saint : Cyr alle Wiberwartigfeiten feines Standes. In armlichem Aufzuge, balb ju guß balb gu Pferb, burchftreifte er Gascogne und bie angrangenben Lanber, ohne einen feften Salt zu finden. Endlich gelang es ibm, bie Gunft ber Grafin Guillelma von Benaques zu gewinnen. Er hielt fich lange Beit bei ihr auf und machte burch ihre Bermittlung bie Bekanntichaft ihres Geliebten, bes Freiherrn Cavaric von Mauleon, ber ihn mit fich nach Poitou nahm und ihn mit Boblthaten überhäufte. Much anderwarts fand er gunftige Mufnahme und Unterftutung. Gin Graf von Rhobez, ber fich felbst im Dichten versuchte, mahrscheinlich Sugo IV (1227? - 1274), entließ ibn reich beschenft, wie wir burch eine fpater entstandene Tengone erfahren, worin ber Troubabour, ber unterbeffen zu Bermogen und Unfeben gekommen mar, feinen Gonner wenig icont.

"herr Graf — rebet er ihn an — ihr braucht um meinetwillen nicht in Angst und Besorgniß zu gerathen. Ich bin nicht zu euch gekommen, um euch etwas abzussobern; ich habe genug, allein ich sehe, daß es euch am Gelbe sehlt. Es fallt mir nicht ein, von euch zu nehmen; es ware Barmherzigkeit von mir, wenn ich euch noch gabe."

"Uc von Saint : Cyr — versetzte ber Graf — es thut mir leib, daß ich euch, ber arm, nackt und durftig zu mir kam, wohlhabend entlassen habe. Ihr kostetet mich mehr als zwei Bogenschützen ober zwei Ritter; wahrhaftig, hatte ich euch ein Reitpferd angeboten, ihr hattet es, Gott behüte mich, nicht ausgeschlagen." 1)

Eine zweite Tenzone zwischen bem trohigen Dichter und bem beleidigten Gonner zeigt, daß beide ernstlich zerfallen waren. Ut von Saint-Cyr hatte es für gut gefunden, sich in die Burg zweier Feinde des Grasen zurückzuziehen. Dieser droht, die Burg noch vor Frühling zu zerstören, Ut erwiedert ihm, die Burgherrn sürchteten ihn nicht, wenn nicht der Graf Gui ihm Hülfe leiste; der Graf von Rhodez wiederhohlt die Bersicherung einer vollständigen Rache, worauf ihm Ut das Beispiel zweier Spieler entgegensetzt, von welchen man niemals wisse, wen das Weinen und wen das Lachen tressen werde, die sie ausstünden; niemand solle einen Tag loben, ehe der Abend da sei. 2)

Auch bei einem Biggrafen von Turenne (mahrschein= lich Raimund IV) ftand ber Dichter eine Zeit lang in

Seigner coms, no us cal ésmaiar Per mi ni estar cossiros, Qu'eu non son ges vengutz a vos, Per ren querre ni demandar: Qu'ai ben aiso, que m'es mestier, E vos vei, que faillon denier, Perque non ai en cor, que us quera re, Ans si us daria, faria grant merce. Ms.
Die sweite Stroppe f. R. V. 122.

<sup>2)</sup> Unfang: R vostr'ais me farai vezer. Ms.

Diensten, allein auch mit diesem gerieth er in Streit, wie eine Tenzone von zwei Strophen bezeugt.

"Herr Bizgraf — bebt ber Troubadour an — wie kann ich die Beschwerden bulben, die ihr mir ausburdet? Tag und Nacht laßt ihr mich zu Pserde sigen und gonnt mir nicht einen Augenblick Ruhe und Schlaf. Wahrlich, in ber Gesellschaft Martins von Algai 1) hatte ichs nicht schlimmer; es ist als habe ich nicht satt zu effen."

"Ihr wist ja selbst, wenn ihr nicht lugen wollt, Ur von Saint : Cyr — so lautet die Antwort des Nizgrafen — daß ich euch nicht aus Quercy hohlen ließ, um euch meine kander zu zeigen; vielmehr war es mir argerlich, als ich euch ankommen sah. Gott soll mich strafen, wenn ich nicht gewünscht hatte, ihr wart stracks nach Spanien gegangen." 2)

Vos eus sabetz, si non voletz mentir
N-Uc de San Cir, qu'anc eu no us fi cercar
En Caerci, per mas terras mostrar,
Ans m'enoiet fort, quant vos vic venir.
Que dieus me contraingna,
S'al cor qu'eu ai
No volgra mai,

Fossetz anatz en Espaingna. Ms.

<sup>1)</sup> Ein berühmter Freibeuter und Solbner fehbeluftiger Fürften. E. Hist. de Lang. t. III. 218. Bgl. im Leben B. v. Born,

Seigner vescoms e cum poirai soffrir Aquest afan, que vos me faitz durar: Que nuoit e jorn me fassetz cavalgar, Que no-m laissatz ni paussar ni dormír. Ges en la compaingna Martin d'Algai Hom pietz non trai, Sembla manjars me sofraingna.

Rach einer Runftreife burch bie Ronigreiche Aragon, Leon und Caffilien, bei beren Beherrichern ber Troubabour bie beste Aufnahme gefunden haben foll, mandte er fich nach Provence, wo er geraume Beit gubrachte. Satte er bis babin ben Frauen nur barum gehulbigt, um fich in ihrem Dienste als Dichter ju zeigen, fo gerieth er nun ploblich in eine Berbindung, an welcher fein Berg innigen Untheil nahm. Gine glangende Dame ju Unbufe, Clara, feffelte ihn auf eine unwiderftehliche Beife. Gie war bie iconfte und geiftreichfte Frau ber Begent, allein fie war ehrgeizig ohne Mag, und um über bie andern Frauen hervorzustrahlen, war fie nicht gufrieben. fich felbft als Dichterin einen Ramen ju machen, wunschte auch von einem ber erften Ganger gepriefen gu In biefem Ginne nahm fie bie Sulbigungen bes Dichters mit geheimem Bohlgefallen auf und ließ fich in einen Liebeshandel mit ihm ein, bei bem fie inbeg, fei es auch nur, um feine Liebesflagen und Lob: preisungen zu verlangern, bie größte Burudhaltung beobs achtete.

Unter ben Canzonen, welche biesem Abschnitt feines Lebens angehoren, heben wir eine aus, bie burch ihren rebnerischen Styl, wenn auch nicht burch poetischen Werth, hervorsticht. (II, 330.)

"Drei Feinde und zwei bose Gebieterinnen habe ich: jeber strebt Tag und Nacht mich zu tobten. Die Feinde
sind meine Augen und mein herz, das mich ein Glud zu begehren treibt, wie es mir nicht geziemt. Die eine ber Gebieterinnen ist Liebe, die mein treues herz und meinen redlichen Gedanken in ihrer Gewalt hat; die andre seid ihr, meine herrin, und euch wage ich nicht mein herz zu entbeden noch euch zu gefteben, bag ihr mit Schmache ten und Sehnen mich umbringt."

"Was soll ich anfangen, da ich nirgends Heil finde ohne euch? Was soll ich anfangen, da mir alle Freuden, die nicht von euch kommen, Bedrängnisse scheinen? Was soll ich anfangen, da eure Liebe mich beherrscht und leitet, mich verfolgt, flieht und ergreift? Was soll ich anfangen, da ich kein andres Glück erwarte? Was soll ich anfangen und wie mich retten, wenn ihr mich nicht ausnehmen wollt?"

Auf bieselbe Weise werben in ben folgenden Strophen die Fragen: "wie soll ich aushalten, wie soll ich leben" und "was werde ich sagen" wiederhohlt, und eine bekannte Redesigur bis zur Ermüdung angewandt. Die Personissication der Augen und des herzens mochte dem Dichter ein glucklicher Gedanke scheinen, da er ihn in einer ansbern Canzone weiter durchsuhrte.

"Nie — fagt er hier — hat mir ein Feind so viel Schaden gethan, als mein herz und meine Augen; und wenn ich manches Leid durch sie ersahren, so haben sie bessen keinen Gewinn: benn das herz seufzt und klagt barum und die Augen weinen oft genug; doch, je schlimmer es ihnen ergeht, um so mehr wollen sie dem Gegenstande dienen, von dem ihnen das Unheil kommt."

"Drum ware es für mich bas Beste, wenn es nur möglich ware, bem Berzen und ben Augen, die mir ben Tob wunschenswerth machen, ganz zu entsliehen; allein ich vermag es nicht, vielmehr bleibe ich in ihrer Gesellsschaft und ber schlanken, lieblichen Gestalt dienstbar, wels

cher auch fie gehorchen; ich will fie ehren, liebkofen und feiern, ohne eine Luge zu fagen."

"Allein heut zu Tage werben bie redlichsten und ehr= lichsten Liebhaber verschmaht und verachtet, die andern aber, denen alles abgeht, was zum Lieben gehört, sind erwünscht. Es ist aber nicht artig, daß Liebe den beglückt, der ihre Wohlthaten nicht zu schähen und ihre Leiden nicht zu dulden weiß."

"Bon mir, ben sie gefangen halt, verlangt sie, daß ich die Befehle einer Geliebten erfulle, die mich nicht begehrt, mir kein gutes Wort giebt und nichts leiben mag, was mir gefallt. Es geht mir, wie bem Galvan mit bem schonen Unglucklichen, bessen Willen er zu thun gelobt hatte, wiewohl bieser ihm nichts Angenehmes thun noch sagen sollte" ....

Die Zueignung lautet an ben Freund Savaric: ber Troubadour bedauert, daß die Geliebte seines Gonners ihr gutes gediegenes Gold gegen Zinn und den klaren glangenden Smaragd gegen trubes Glas vertauscht habe, das nie leuchten noch strahlen werde. 2)

Wir finden noch einige mehr ober minder gelungene Canzonen, Die ben Liebesroman Uc's von Saint = Cpr

<sup>2)</sup> hier nur bie Strophe von Galvan und bas Geleit: Mas de mi vol, cui ten pres, Que fassa tot son coman De licis, que no-m vol ni-m blan Ni'l platz rens, qu'a mi plaguea: C'aissi-m pren, cum pres Galvaing Det bel desastrug estraing,

mit Clara von Anbuse zu betreffen scheinen: benn mit Sicherheit läßt sich ber Gegenstand nur weniger Liezber ausmitteln, da er niemals genannt wird. Einige Lieder prangen mit dem Namen Savaric: eins berzselben, mit zärtlichen Liebesklagen angefüllt, wird ihm aus der Ferne zugesendet (III. 832); in einem andern, welches die Geliebte troß ihrer Härte unverbrüchlicher Treue versichert, wird er eben nur angeredet. 1)

Unterdessen warb bem Sanger Gelegenheit geges ben, biese lettere Versicherung wahr zu machen. 2) Eine andre Ebelfrau, Pansa, eisersuchtig auf ben Ruhm, welchen Clara durch seinen Mund erwarb, beschloß, ihr ben Anbeter zu entziehen. Sie ließ ihn zu sich kommen, stellte ihm die Undankbarkeit seiner Geliebten vor und bot ihm ihre eigne Freundschaft an. Er ließ sich verlocken, brach seine Verbindungen mit Clara ab, schmähte sie so-

A cui l'avenc far coven,
Que fezes son mandamen,
Et el no i dec far ni dir
Ren, que il degues abellir.
Seign' En Savaric, mot plaing
Gardacor, car per estaing
Camjet son aur fin valen
E'l clar maracde luzen
Per veire escur, que luzir
Non pot mais ni resplandir,
"Anc enemics." Ms.

<sup>2)</sup> Das Geleit, welches R. V. 224 fehlt, fangt an! Don Savarics, jes m'amor non partria etc.

<sup>2)</sup> Die folgende Geschichte muß aus ber Hist. litt. d. Tr. aufgenome men werben, beren Berfaffer ein vollstänbigeres Eremplar ber Lebensnachricht vor Augen hatte.

gar öffentlich und widmete sein ganzes Talent dem Ruhme seiner neuen Freundin. Nachdem er auch dieser lange Beit vergebens gedient, wurden ihm ihre eigennühigen Absichten klar; reuevoll trennte er sich von ihr und warb durch eine einflußreiche Bermittlerin von neuem um die Gunst der beleidigten Clara; er war so glücklich, ihre Bergebung zu erhalten. Nun seierte er die Wiedergeswonnene und schmähte die andre. Endlich ward er dies ses Treibens mude und suchte anderswo sein Glück zu machen.

Er ging nach Italien und bielt fich eine Beitlang in ber Mark Treviso auf. Wir erfahren aus einem. es scheint, bort gebichteten Girventes (IV 288), fowohl ber Tyrann von Berona, ber wilbe Graf Eggelin von Romano, als auch fein Bruber Alberico, Gebieter von Trevifo, ber provenzalifden Dufe Gebor ichenften. "Meffonget - rebet ber Troubabour einen Spielmann an - bu haft ein Girventes verlangt und bu follft fobalb wie moglich eins baben in bem Tone von Arnaut Plaques. Gelb fann ich bir nicht geben, ba ich feins habe, und hatte ich auch beffen, fo murbe ich es nicht an bich verschwenden, ja mare ich taufend Mark reich, ich unterftutte bich mit feinem Pfennig." Dun balt er ibm feine ichlechten Runfte vor und erklart, wenn ber Markgraf Alberico nicht mare, fo murbe ihn niemand berber= Allein um ber Bohlthaten willen, die ber Martgraf ihm erzeige, muffe biefer bie Schmabungen elenber Spielleute erbulben; ber Dichter rath ihm baber, fich an ben Grafen von Berona gn wenden. - Dieg Girpentes fann nicht wohl vor b. 3. 1289 entftanben fein, in welchem Alberico's Berrichaft in Trevifo begann.

Biewohl es aus biefem Gebichte icheinen mochte, als fei Uc von Saint : Cyr ein Anhanger ber Bruber Romano und ber ghibellinischen Parthei gemesen, fo zeigt es fich vielmehr in anbern Rugeliebern, bag er ber entgegengefebten politischen Meinung anbing. 1) Gbibellinismus und Gottlofigfeit find ihm ungertrennlich. In einem Girventes beschulbigt er einen toulousanischen Berrn bes Unglaubens und broht bem Grafen Raimund VI von Touloufe mit bem eignen Berberben, wenn er ben Glenben langer schütze; schon habe ber Graf Avignon, Nismes, Rhobez, Touloufe und andre Besitzungen verloren, und fein ebler Schwager, Petrus von Aragon, fei fur ihn gefallen. Das Gebicht ift bemnach noch vor b. 3. 1217 gefchrieben, wo Raimund feine Stadt Touloufe wieder befette, um fie nicht wieber zu verlieren. hierauf wird Friedrich bem II vorgeworfen, er habe ben Englandern verfprochen, ihnen Bretagne, Anjou, Poitou, Normandie und Guienne wieber zu verschaffen, und ber Ronig von Frankreich fo wie ber Papft werben aufgefobert, einen Rreugzug gegen ihn anguordnen und ihm Apulien gu entreißen. Recht erklart fich Uc von Saint : Cyr in einem anbern Sirventes, welches weit fpater, vielleicht nach feiner Rudreise aus Italien gebichtet ift, gegen Eggelin; er froblockt über bie Abnahme feiner Dacht und wundert fich uber bie Langfamteit ber gottlichen Rache, woburch ber Glaube fich erzeugen muffe, bag Gott an graufamen Sandlungen fein Bohlgefallen habe.

<sup>2)</sup> Die beiben Lieber, von welchen bie Rebe ift, finden fich nur in ber Ueberfegung bei Willot.

Ungefahr sechs und breifig Gebichte tragen ben Namen dieses Troubadours, der sich durch seine Nachrichten über frühere oder gleichzeitige Kunstgenossen, wie wir bei Bernart von Bentadour und Savaric von Mauleon gesehen, noch ein besonderes Berdienst erwarb.

## Aimeric von Peguilain.

[ 1205 - 1270. ]

Unter ben provenzalischen Gangern bes breigehnten Sahr= hunderts fennen wir feinen, ber in bem Dage bie Gunft ber Großen erwarb und überhaupt in fo vielfeitige und glanzende Berührungen trat, als Aimeric von Peguilain, beffen reiches gang feinem Berufe geweihtes Leben bie Laufbahn eines ber alteren gludlichen und geehrten Sof= bichter barftellt. Er war aus Touloufe, ber Sohn eines Tuchhandlers. Noch febr jung verliebte er fich in bie Frau eines Nachbars von feinem Stande und biefe Lieb: Schaft, fagen bie Sanbichriften, lehrte ihn bichten. Scheint, bag fich bie Gemahlin feines herrn, bes Grafen Raimund VI, Eleonore bes jungen Gangers annahm, ba er fie, bie Konigin von Touloufe, wie er fie als Ro: nigstochter nennen burfte, in mehreren Liebern erhebt 1). Ueberhaupt war er bem Saufe und ber Sache bes un: gludlichen Grafen treu ergeben. "Banble, mein Lieb -

La reina ses par

De Tolosa sap far

K dir so, don s'enanssa

Totz jorns e creis s'onranssa.

"Qui sofrir s'en pogues." Ms.

z) La reina de Tolosa eissamen Val sobr' autras, si cum aurs sobr'argen. "Destreitz cochatz." Ms.

fagt er in einem Geleite - gen Touloufe ju bem Pfalg= grafen, Bergog und Markgrafen; benn er ift fo erhaben, baß man einen Raifer mit feinen Borgugen ausstatten fonnte." 1) Richt minder preift er bie Bunbesge= noffen bes Grafen, vor allen Petrus II, Elconorens Bruber, ben er Blume ber Lebensart, Blatt ber Freude, Frucht edler Thaten nennt und von ihm ruhmt, baß er über alle Konige hervorstrable 2) - ferner einen Grafen von Comminges (III, 428), ohne 3meifel Bernhard IV, ber mit Raimund VI gegen Simon von Montfort ftritt - fo wie einen Berrn Gafton in Gascogne, in welchem wir Gafton VI, Biggrafen von Bearn, Rai= munds eifrigen Bertheibiger und Ungludegenoffen, erblitfen; von ihm fagt ber Dichter, er bemahre Gascogne por Berberben, wie Galg bas Rleifch 3).

Die ichonen Cangonen, welche Mimeric von Peguilain

2) S. außer R. III. 428 noch folgende Geleite:
Al bon rei, fill de bon paire ....
T'en vai, chansos, per prezen
En Arago, qu'el resplan
Sobr' autres reis e s'enansa.
"Pos descubrir." Ms.

Reis d'Arago, qui'l vostre gai semblan Ve, pot ben dir de bon pair bon enfan, Quar bon pretz cueill sel, qui semena onransa, "Car fui de dur" accindansa." Ms.

3) Senher Gaston, vostr'onransa Onra Guascuenha d'aitan, C'aisi, com carn salva sals, La salvas dels peiors mals. ,Pos descubrir." Ms.

Duc e marques, cansos, tien ton cami:
Car il val tan, qu'en la soa valor
Auri assatz ad un emperador.
,,Amor a vos meteissa." Ms.

feiner geliebten Burgerin zu Ehren gefungen baben foll, tonnen wir in ber Sammlung feiner Bebichte nicht untericheiben. Dem Gatten blieb bie Sache fein Geheimniß; er fuchte Streit mit feinem Rebenbubler und ichimpfte ibn; biefer jog ben Degen und verwundete ihn am Ropf; allein nun hielt er fich in feiner Baterftabt nicht mehr für ficher und floh nach Catalonien, wo ber Dichter: freund Guillem von Berqueban ibm eine Areiftatte ge-Der bankbare Troubabour erhob ibn und feine Gebichte in einer Cangone; Buillem belohnte ibn bafur mit feinem eigenen Reitpferbe und feinem Unguge und ftellte ibn ju weiterer Beforberung bem Ronig Alfons von Castilien vor. Die Lebensnachricht bezeichnet biefen Ronig nicht genauer, fie tann aber feinen andern gemeint haben, als ben britten biefes Damens. Alfons, ber mitten in feinen friegerifchen Planen und Unternehmungen ben Gangern als herolben feines Ruhmes gewogen mar, nahm ben Abentheurer gutig auf und überhaufte ibn Bobithaten. Wenn er ihm, wie bie Sanbidriften fagen, Baffen gab, Die mancher touloufanische Burger ritterlich ju fuhren verftand :), fo mar bieg ein Beichen feines besondern Boblwollens, benn ber Dichter gehorte nun ju bem Gefolge bes Konigs und nahm Theil an einer Ehre, bie fonst nur bem Ritterftanbe gebuhrte. Un eine eigentliche Berleihung bes Abels ift bier fchmerlich zu benten, ba biefe Auszeichnung zu Anfang bes breigehnten Sahrhunderts bochft felten vorfam. 2)

<sup>2)</sup> Ueber die Rogbienfte ber Burger in Subfrankreich f. Dullmanns Stabtewefen Ih. 11. S. 172. ff.

<sup>2)</sup> Aus ber Stelle: que'l erec d'aver e d'armas e d'onor folieft namtich Millot, Aimeric fei von Abel gewesen, wovon aber bie hands

Mimeric von Peguilain bat feine Berehrung fur feinen grofimutbigen Befchuber bei verschiebenen Belegenheiten, nicht etwa in eignen Liebern, sonbern, wie bieß Sitte mar. in mehreren Geleiten feiner Cangonen ausgebruckt. Mobin ich manble — fagt er — finde ich bie Welt mit mir einstimmig, bag ber erhabene Ronig Alfonso aller Augend voll ift 1)." Much aus ber Ferne fandte er ihm bulbigende Botschaften gu. "Rach Caftilien au bem treff= lichen Ronig Alfons, bem ebelften, von bem bie Belt bort und ben fie fieht, begieb bich, ehe bu anderswohin manbelft, von meiner Seite, Cangone. Er fleigt, wenn andere Ronige finten; Ruhm ju erwerben und ihn ju behaupten, barin fommt ihm fein Ronig und fein Raifer bei. Er feht allein ba, benn nirgenbs finbet fich feines Gleichen. Ich munbre mich nur, wie fein Ruhm in ihm Plat findet, ba er beffen ftets an fich gieht, raubt und fliehlt, nimmt und tauft und weber verfchenft noch vers fauft" 2). Much bas Lob eines Infanten von Caftilien

schriften nichts wiffen; Papon meint, er fei geabelt worben. S. Voyage de Prov. t. II. p. 344. Der P. O. lieft übrigens arnes flatt armas.

Totz lo mons s'acord' ab mi,
Ves on qu'ieu an, enaisi,
Qu'el ricx reis valens N-Anfos
Es de totas bontatz bos.
"Eisamen com l'azimans." Ms.

<sup>2)</sup> En Castela al valen rei 'N Anfos, Qu'es lo meiller, c'om avia el mon ni veia, Anz qu' aillors ans, vai de part me, chanssos; Qu'el meillura, quan autre reis sordeia. De gazaignar pretz e de retener No ill es nuills reis pars ni nuills emperaire. Perqu'es totz sols, c'om no il pot trobar fraire; Qu' ie-m meraveill, cum pot en lui caber

findet sich in seine Canzonen 1), ein Umstand, ber kaum erwähnt werden durste, wenn er und nicht einen Wink über ben Zeitpunkt gabe, wo er an Alsonso's Hose zubrachte; benn wir wissen, daß der Inzfant Ferdinand, des Königs altester Sohn, (nur von ihm kann die Rede sein, da der zweite Sohn noch zu jung war) 1211 in seinem zwei und zwanzigsten Jahre starb, und können annehmen, daß ihn der Troubadour mehrere Jahre vor seinem Tode besang.

Nach achter Hofbichter: Sitte versuchte sich Aimeric bem Wechsel ber Verhaltnisse gemäß in bem Dienste mehrerer Frauen, wie seine in Toulouse und in Spanien entstandenen Minnelieder bezeugen. Niemals nennt er die Geseierten mit allegorischen, zuweilen jedoch mit ihren wirklichen Namen; so besingt er eine Gräsin aus dem Schlosse Soubeiras in der Didcese Montpelzlier; doch ist es nicht beutlich, ob er in ihr mehr als eine blose Gönnerin verehrte. 2) Um meisten bez schäftigte ihn eine Schöne, die ihm einen Handkuß erz

Lo pretz, qu'el tol e rauba et embla e pren E'n compra ades ni non dona ni ven. "Destreitz cochatz." Ms.

L'enfan pot hom lauzar
Castelan, cui dieus gar,
C'om el mon de s'enfanssa
Tant dreich vas pretz no i-s laussa.
"Qui soffrir s'en pogues." Ms.

De la comtessa autressi
De Sobeiratz, so us afi,
Que sos pretz e sas faisos
Es l'us bels e l'autre bos.
"Eisamen." Ms.

laubt batte; von biefer Suld begeiftert gab er ben Dienft einer Treulofen auf. "Wie ein Knecht ober Gefangener - fagt er von ihr - bin ich ihr geschworener Baffall, niemals ift ein Liebenber fo leicht erobert worben; benn als fie ihren Sanbichuh jog und ich ihre icone Sand fußte, burchbrang mich jener Rug bergeftalt, bag er mir bas Berg mit einem Seufger aus bem Bufen jog; Leben und Tod find in mir gemischt. Diemand tann fich por ber Lange ber Liebe buten noch becten, benn fie fliegt ge= rabe burch." Er bittet fobann, fie moge ihn um feiner grauen Saare willen nicht verschmaben, ba fein Rorper frifch und munter fei. Bir tonnen biefe Meußerung nicht auf fein Alter beziehen, bas Gebicht ift offenbar aus feiner Jugend, ba er bes Infanten von Caftilien barin gebenkt; wir muffen glauben, bag er, wie andere Troubabours, welche biefe Bermanblung als eine Birfung ber Liebe auslegten, in ber Jugend ichon ju ergrauen anfing 1). Ferner flagt er bie Liebe bei ihr

<sup>2)</sup> C'aissi cum sers o pres
Sui sieus liges confes,
Et anc nuills hom, q'ames,
Tant leu non fon conques:
Q'al traire de son gan,
Sa bella man baisan,
M'intret tant aquel bais,
Qu' el cor del cors mi trais
Al retorn d'un sospir,
Perqu'el viure e'l morir
Mi fai ensems mesclar,
Et hom no i-s pot gardar
Ni cobrir de sa lanssa
D'amor, puois dreig la lanssa ....

selbst an, daß sie nur ihn und nicht auch jene ergriffen; nicht Ruhmlicheres thue, wer einen Behrlosen bekämpse, als wer einen Gefangenen gesangen nehme oder einen Tobten todte; boch ist dem Dichter alles recht, da er sie liebt und sie schon liebte, ehe er sie sah. Sie befreite ihn von einer Verrätherin, doch leiber nahm sie ihm ein Uebel, um ihm ein größeres zu geben, soferne Liebe und Mitleid ihm nicht beistehen. Noch ist ihm die Süsigkeit nicht aus dem Herzen gewichen, seit er ihr die Hande geküßt; selbst der Mund muß gestehen, daß er nie süßere Speise gekostet.

Raum hatte Zimeric eine Freundin gewonnen, fo vers lor er fie wieder burch fein unkluges Benehmen.

"Wie der Baum, der durch Ueberladung sich und seine Früchte zu Grunde richtet, habe ich meine schone Gebieterin und mich selbst verloren und meine Kunst ist an der Liebe Unmaß gescheitert. Aber wie sehr ich mich auch hier versgessen habe, so that ich mir doch niemals wissentlich Schazden, vielmehr glaubte ich alles, was ich that, mit Klugsheit zu thun, aber jest erkenne ich, daß die Thorheit bei mir überwiegt."

"Es ift nicht gut, zu klug zu fein und nicht zuweilen feiner Neigung zu folgen; beibes muß sich zusammensfinden, und nicht gut ist bloß die eine Salfte. Leicht macht übergroßes Wiffen unwissend und oft thoricht: bar-

No-m tengatz en soan
Sitot m'al lo pel sais,
Qu'el cors es fresc e gais
E sai bos faitz grazir etc.
"Qui soffrir s'en pogues." Ms.

<sup>1)</sup> S. bie Canzone: Amor, a vos meteussa-m clam de vos. Ms.

um wirb, wer beibe ju schagen weiß, Rlugheit mit Thorbeit paaren."

"Ha, daß ich mich selbst nicht in der Gewalt habe und meinen eigenen Schaden suche und befördere! Fürwahr, ich will weit lieber bei euch, meine Gebieterin, verlieren und Schaden haben, als bei einer andern gewinnen. Immer glaube ich bei diesem Schaden meinen Wortheil zu sinden und bei dieser Thorheit klug zu thun: doch habt ihr mich nach Art des verliebten Thoren um so gewisser, je mehr Boses ihr mir thut."

"Ich wußte kein Ja, wofür ich euer Nein hingabe; boch oft verwandelt sich mein Lachen in Weinen und ich Ehor freue mich noch über meinen Schmerz und meinen Tob, so bald ich eure Züge sehe, gleich dem Basilisken der vor Wonne stirbt, wenn er sich im Spiegel betrachtet; eben so seit ihr ein Spiegel für mich, sosern ihr mich todtet, wenn ich euch betrachte."

"Und ihr fragt nichts barnach, ob ihr mich sterben sehet; ja ihr macht es mit mir, wie mit bem Kinb, bem man mit einem Marabotin 1) bas Weinen vertreibt: ist es aber wieber vergnügt und nimmt man ihm bas Geschenk, so weint und jammert es boppelt so viel als zuvor." 2)

Man wird in diesem Lieb bie hausige Anwendung ber Gleichnisse bemerken. Der Troubabour liebt biese Rebeblumen, die ben Glanz einer Canzone erhöhten, boch verschwendet er sie nicht; auch sind sie nie ver-

<sup>2)</sup> Spanifche Golbmunge; bas Wort, nicht bie Bebeutung hat fich in ber Form Maravebi erhalten.

<sup>2)</sup> S. bas Lieb: Si cum l'albres, que per sobrecargar. Ms. Der Refran ift:

Tiriaca, ges vostre pretz non col De meillurar, c'uoi valetz mais que hier.

braucht und stets wohlgewählt. In einem seiner Minnelieber vergleicht er die Geliebte dem Alten vom Berge:
"Ihr beherrscht mich ohne allen Zweisel mehr als der Alte
die Assassine, die ihm so gehorsam sind, daß sie
seine Tobseinde, und waren sie über Frankreich hinaus,
umbringen wurden. (V, 10) Man wird sich hierbei erinnern, daß Philipp August das Gerücht verbreitet hatte,
zwei Assassinen seien nach Frankreich gekommen, um ihn
in seiner eignen Hauptstadt zu ermorden; später wurde Ludwig IX wie durch ein Wunder vor ihren Dolchen gerettet.

Unter Mimerics Minneliebern finden wir eine Canzone in Gesprachform, von ber Art, bag Frage und Untwort Bers fur Bers mechfeln. (III, 425.) Ein Liebenber beklagt fich bei ber Beliebten über ihre Barte: biefe aber bleibt unbeugfam und ichneibet ihm geradezu jede Soffnung ab. Wenn er ihr feine gartliche Reigung geftebt, fo bekennt fie ihm eben fo offen ihre gangliche Abneigung: wenn er fobann erflart, bieg betrube ihm bas Berg, erwiedert fie, bas ihrige fei um fo frohlicher. "Frau (fagt er endlich) ich muß alfo wohl anderswo Gnabe fuchen." - "Berr (verfett fie) geht immerbin; wer halt euch qua rud?" - "Frau, ich fann nicht, benn eure Liebe balt mich." - "Berr, bas thut fie ohne meinen Rath." -"Frau, ihr antwortet mir ftets zu hart." - "Berr, weil ich euch ubler will, als irgend einem." - "Frau, alfo wollt ihr mir nie gut werben?" - "Berr, es ift, bente ich, wie ihr fagt." - hiermit wendet fich bas Gebicht: ber Berichmabte fnupft ein weiteres Gefprach mit ber Liebe an und wirft ihr vor, bag fie ihn verführt und getauscht habe. Gie zeigt fich bereit, fein Berg zu befreien; allein er verfett, nichts folle ihn von ber Geliebten trennen und begnügt fich endlich mit bem Rath ber Liebe, burch Dienen

und Dulben fid, ber Gegenliebe werth zu machen. Die Canzone ift mit besonderer Leichtigkeit ausgeführt und schon wegen ihrer bramatischen Anlage zu berücksichtigen.

Nachbem sich Aimeric einige Jahre an bem Hofe von Saftilien aufgehalten hatte, bekam er Luft, sich in einer andern Sphare zu versuchen; was ihn zunächst hierzu veranlaßte, war bie Sehnsucht, ein Liebesabentheuer zu besstehn, bas ihm ben Genuß bes Triumphes über einen vershaßten Gegner versprach.

Der verwundete Chemann namlich (fo ergablen bie Sanbichriften) mar unterbeffen hergestellt und hatte eine Ballfahrt zu bem beiligen Jakob von Compostela unternommen. Mimeric erfuhr bieg und faßte fogleich ben Bebanken, fich nach Toulouse zu begeben. Er erklarte baber bem Ronig, er muniche, ben Markgrafen von Montferrat au besuchen und bat um Urlaub; ber Ronig ertheilte ihm benfelben und ruftete ihn mit allem Nothigen aus. Mimeric erflarte, er muniche uber Toulouse gu reifen; bieran merkte ber Ronig, bag bie Liebe ihn von bannen giebe, boch gab er ihm Begleiter bis Montpellier. Diefen entbedte ber Troubabour unterwegs feinen gangen Plan: gebachte fich frant zu ftellen und feine Freundin um Aufnahme in ihr Saus zu erfuchen; jugleich bat er feine Reifegefahrten um ihre Unterftugung und fie verfprachen ibm . jeben feine Befehle zu erfullen. 218 fie nun gu Touloufe angekommen waren, fuchten fie bas Saus bes Burgers auf, liegen fich gu feiner Gattin fuhren und baten fie, einem franken Ballfahrer, ber ein Better bes Ronigs von Castilien fei, ein Dbbach ju bewilligen. Gie verfette, fie mochten ihn hereinschaffen, man werbe ihn bebienen und ibm alle Chre anthun. Uimeric fam erft bes Nachts und murbe von feinen Gefahrten in ein fcones Bett gelegt.

Des andern Morgens schiedte er nach der Haubfrau; diese kam in seine Kammer, erkannte ihn und wunderte sich, wie er in die Stadt habe hereinkommen können. Er antwortete: mit Hulfe ber Liebe, und erzählte den ganzen Hergang. Sie stellte sich, als wollte sie ihn mit einem Tuch bedecken und kußte ihn dabei. Zehn Tage lang hielt er sich unter dem Vorwand der Krankheit in dem Hause auf und begab sich sodann zu dem Markgrasen von Montserrat, der ihn auf das beste empfing. Dieß ist die Erzählung der Handschrift, womit sie zugleich ihre Nachrichten über den Troubadour beschließt, nachdem sie früher schon die Bemerkung gemacht, er sei in Italien als Keher gestorben.

Der Markgraf von Montferrat, ber ihn fo bulbreich bei fich aufnahm, war Wilhelm IV, ber Cobn jenes Bonifacius, ber ein fo großer Freund ber Troubabours gewesen. Er hatte feinem Bruber Demetrius bas von feinem Bater ererbte Theffalonich abgetreten, um fich feinem itglianifchen Staate gang ju wibmen, ber bei bem unrubigen Geifte ber Rachbarn eines tuchtigen Regenten bedurfte. Die Schulben, in welche ihn fein taum beenbiater Krieg in Theffalonich verwickelt hatte, fo wie bie Febben mit feinen Nachbarn, hielten ihn nicht ab, eine ber erften Tugenben, bie man an einem Furften ichate, bie Freigebigkeit, ju uben und vor allem ben Gangern und Dichtern feine Thore ju offnen. Bei ihm icheint Mimeric von Pequilain bie Bekanntichaft eines italianischen Großen gemacht zu haben , bes Markgrafen Wilhelm von Malafvina und Maffa, ber feit bem Ende bes zwolften Sahrhunberts bis um bas Jahr 1230 regierte. 1) Bas biefer fur ben

<sup>1)</sup> S. Moréri: Dictionnaire etc., v. Malespine. Es ift berfelbe, von welchem ein Streit mit Genua, 1211 — 1218, in Murat. script. t. VI. p. 402. 412 erwähnt wird.

Dichter that, erfahren wir furz und bundig aus des letzteren eigenem Munde: "Der eble Wilhelm Malaspina fagt er am Schluffe einer Canzone — erhalt Freigebigkeit, Frauendienst, Artigkeit und mich." \*)

Einen nicht minder freundlichen Gonner fand Aimeric in einem andern Markgrafen, dem trefflichen Azzo VI von Este (1196 — 1212), der seinen Rachkommen in der Runstliebe vorleuchtete. Er widmete seinem Tode zwei Klaggesange (IV, 63. V, 11), worin er zugleich das Hinscheiden eines mit Azzo verbündeten veronesischen Grafen betrauert, so daß jedes dieser Klagelieder eine doppelte Todenseier enthält. In diesem Grafen erkennen wir Bonifacius von San Bonisacio, der Berona seit 1207 gemeinschaftlich mit Azzo regiert hatte. 2) Aimeric glaubte dem

Lo pros Guillems Malespina soste Don e dompnei, cortesia e me. "Per solatz d'autrui." Ms.

<sup>2)</sup> G. Murat. annal. d'Italia, t. VII. p. 106. Papon (Voyage de Prov. t. 11. p. 361) beutet biefe Rlagelieber auf Uggo VII († 1264) und Maftin bella Scala, Markgrafen von Berona, von bem er fagt, er fei 1262 geftorben. Allein, 1) ftarb Betterer erft 1277 (Murat. annal. t. VII), ber Troubabour aber fagt, fie feien aus gleich geftorben; 2) waren beibe Reinde, inbem Mgo bas Saupt ber Guelfen, Daftin bas ber Ghibellinen mar; ber Dichter aber fpricht von zwei Freunden. Daß bie obige Deutung bie einzig richtige ift, wirb bei folgenben Worten eines italianifchen Chro: niften in bie Mugen fpringen: Illis temporibus (1212) et diebus naturali morte non ultra mensem post baec tam marchio quam comes interiit infra octo dies unus post alterum. Maurisii bist. in Murat. Script. t. VIII. p. 23. - Ein andrer fagt: Anno domini 1212 .... Azo marchio Estensis et comes S. Bonifacii de hac luce .... sub paucorum dierum spacio sunt subtracti. Unde potuit congrue dici de ipsis: Gloriosi principes terrae, quomodo se in vita dulciter dilexerunt, ita et in morte sunt minime separati. Monach. Patav. ibid. p. 668.

Markgrafen bas schonfte Cob zu fpenden, wenn er feine Milothatigkeit hervorhob:

"Herr Markgraf — sagt er — ihr ließt gar manchen beschenken, bem bas Mittheilen nicht behagte, und steigertet bie Gaben ber kleinen Geber, bie von eurem überschwängslichen Benehmen reben horten. Wer wird nun noch so schon Gaben, so große Wohlthaten spenden, von welchem Hose werden so prächtige Ausstatungen kommen wie von eurem, da euch keiner hierin erreicht?"

"herr Markgraf, was werden die Spielleute beginnen, benen ihr so große Geschenke gabt, so viel Ehre erzeigtet? Für die Dichter weiß ich keinen andern Rath, als daß sie sterben und euch jenseits suchen; hier kenne ich niemand, der sich ihrer annimmt, da ihr nicht mehr da seid und der tresse liche Graf nicht mehr da ift. Wenig ließ und Gott gegen das, was er und nahm; er ließ und Klagen, Seufzer und Schmerzen für immerdar."

Als der Papst Innocenz III im Jahr 1215 ein Concil auf dem Lateran zusammenrief, um über einen neuen Kreuzzug zu berathen, bezeugte unser Troubadour seinen frommen Eiser durch ein seuriges Sirventes (IV, 102), worin er den Markgrafen von Malaspina, der mit den ersten das Kreuz genommen, den Fürsten zum Muster aufsstellt, den Markgrafen von Montserrat aber durch die Ersinnerung an die glorreichen Thaten seiner Uhnen zum Zuge zu bewegen sucht. Den Königen und dem Kaiser verweister es zugleich, daß sie noch immer keinen Frieden unter sich geschlossen hätten; Philipp August, Ishann ohne Land und der Kaiser Otto IV waren wirklich mehrere Jahre im Streit begriffen und konnten sich nicht vereinigen.

x) Papon (Voyage de Prov. t. II. p. 364) bezieht nach Foncemagne und S. Palape bas Gebicht auf Innocenz bes IV Kreuzpredigten 28 \*

"Jest wird es sich zeigen — fångt ber Dichter an — wer begierig ist, ben Ruhm ber Welt und ben Ruhm bei Gott zu erwerben: benn wohl konnen diesen doppelten Ruhm gewinnnen, die bereitwillig hinwallen, um bas Grab zu erobern. Gott, welch ein Schmerz, daß die Turken unsern herrn überwunden! Bedenken wir im Herzen die tobtliche Schmach, nehmen wir daß heilige Kreuzeszeichen und ziehen hinüber, benn führen wird und ber seste und weise Papst Innocenz!"....

"Niemand follte zagen, im Dienste bes herrn ben Tod zu leiben, benn er litt ihn in unserm Dienste: erlöst werben barum sein mit St. Andreas alle, bie ihm nach bem Berge Tabor folgen; barum barf keiner auf bem Juge ben fleischlichen Tod fürchten; fürchte er vielmehr ben geisstigen, wo, wie St. Matthaus lehrt und bezeugt, Heulen und Bahneklappen sein wird."....

"Db Wilhelm Malaspina in dieser Welt tuchtig ift, das zeigt er nun an Gott: willig hat er sich mit den Ersten bekreuzt, um seinem heiligen Grabe und seinem Erbe beizustehen, woran die Könige und die Kaiser sich verfünzdigen: denn sie schließen weder Frieden noch Verträge unter sich, um jenes königliche Gebiet sammt dem Licht und der Gruft und dem Kreuz zu erobern, welches die Turken schon so lange besiehen, daß es ein Jammer ist davon zu boren."

"Markgraf von Montferrat, eure Borfahren befaßen ben Ruhm und die Ehre von Sprien, und ihr, o herr, solltet sie gleichfalls besihen. Im Namen Gottes heftet bas Beichen an und ziehet hin: bann wird euch Ruhm und Preiß auf Erden zu Theil und Seligkeit bei Gott."

<sup>(1245);</sup> allein die Erwähnung Wilhelms von Malaspina, ber bieß Jahr nicht erlebte, so wie die Erwähnung bes Streites zwissigen bem Raiser und ben Königen sprechen für die obige Auslegung.

Das Saus Montferrat war mit ben Sobenftaufen feit langerer Beit verwandt und verbundet; Bilhelm IV hatte ben Raifer Beinrich VI auf feinem Buge nach Sicilien beund ftand auch mit beffen Sohne Friedrich H freundschaftlichem Verhaltniß. Uimeric that baber gang in bem Sinne feines Befchuters, als er auf biefen Raifer ein Loblied bichtete (IV, 195). Es mag wohl furz nach bem Tobe Otto's IV (1218) entstanben fein, wo Friedrich allgemein als romischer Ronig anerkannt murbe. Im Eingange blidt ber Dichter mit Schmerz auf einen Beitraum von wenigen Sahren gurud, ber ihm feine mach= tigften Gonner entrig; er nennt Alfons von Caffilien (+ 1214). ben Infanten Ferbinand (+ 1211), ben Ronig Petrus von Aragon († 1213), einen fpanischen Großen, Diego, ber auch von anbern Gangern gepriefen wirb, ben Markgrafen von Efte und enblich Salaton, einen uns unbekannten Ebelmann.

"Bu jener Zeit, als ber König Alfons starb und sein liebenswerther Sohn, ber so einnehmend und ritterlich war, und ber König Petrus, welchem Aragon gehörte, und ber kluge und eble Diego, ber Markgraf von Este und ber trefsliche Saladon, da glaubte ich, Ehre und Freigebigkeit waren dahin, so daß ich mir vornahm, dem Gesang zu entsagen; allein jeht sehe ich beide wieder hergestellt."

"Die zerrissene und missanbelte Ehre ist gerettet, die Freigebigkeit von ihrer Krankheit geheilt: benn Gott hat und einen klugen und geschickten Arzt von Salern baher gesendet, der alle Uebel und alle Mittel kennt und jeden heilt, wo es ihm fehlt. Nie verlangte noch erbat er sich einen Bohn, ja er belohnt noch jeden: so milb und gutig ist er!"

Der Dichter fest biefe Lobeserhebungen noch burch einige

Strophen fort, indem er stets das wohlgelungene Gleichnis von dem Arzte von Salern festhalt; er versichert sodann, jett erst glaube er an die Thaten Alexanders, die er noch immer bezweifelt habe, und schließt also:

"Dieser kluge Arzt, ben ich meine, ist ber Sohn bes ebeln Kaisers Heinrich; er nennt sich ben Arzt Friedrich; sein Herz, sein Werstand, seine Kunst und seine Thaten sind erhaben, daher er seine Freunde gut heilen wird und se Erost und Schutz bei ihm sinden werden. Beschließen wir die lange Nebe mit dem Spruch, daß die Frucht sein wird wie die Aehre."

"Bohl gebuhrt ihm der Name Friedrich: benn feine Borte find gutig und fein Thun erhaben und reich."

"Sage, Seilkunde, bem eblen Arzte, Meister Friedrich, er moge fich bas Seilen nicht verbrießen laffen."

Es ist zu vermuthen, daß Aimeric von Peguilain auch zu Ferrara an dem Hofe Azzo's VII von Este zubrachte: benn er besingt eine Beatrir von Este, welche nicht Azzo's VI Tochter gewesen sein kann, da diese fast noch als Kind ins Kloster trat. An Azzos VII Hose lebten aber außerdem zwei Prinzessinnen dieses Namens; die eine war seine Nichte, die er im Jahr 1234 an Andreas II von Unzgarn vermählte; die andere seine Tochter, welche, nachdem sie den Schleier genommen, noch vor dem Bater starb. Denn wir erwägen, daß Aimeric seine Dame zugleich mit

<sup>1)</sup> Muratori kennt brei Prinzessinnen von Efte bes Namens Beatrix: 1) eine Tochter Azzo's VI, gest. 1226 im Rloster Gemmola; 2) eine Tochter Albobranbins, Azzo's VII Richte; 3) eine Tochter Azzo's VII, bie im Antoniuskloster zu Ferrara starb. S. Antichità Esteusi, t. 1. p. 405. 419. 438. t. II. p. 20.

Wilhelm von Malaspina besang '), bei besseiten Lebzeiten Uzzo's Tochter noch zu jung war, so mussen wir uns fur bie Nichte entscheiben.

Bielleicht entstanden um jene Zeit seine beiden Lobges bichte auf die Liebe, von benen er bas eine bem berühmsten Blacat, bas andere bem Kaiser (Friedrich II) widsmete. In bem ersteren vertheidigt er die Liebe gegen ihre Berlaumder und erklart ihre Entstehung aus der Uebereinsstimmung und Wechselwirfung des Herzens und ber Augen 2);

2) Car li hueill son dragoman
Del cor e l'ueill vaun vezer
So, c'al cor platz retener.
E quan ben son acordan
E ferm tug trei d'un semblan,
Adoncas pren verais amors nasquenza
D'aiso, que l'ueill faun al cor agradar:
Qu'estiers no pot naiser ni comensar,
Mas per lo grat dels tres nais e comensa.

Per lo grat e pe'l coman
Dels tres e per lur plazer
Nais amor, qu'en bon esper
Vai sos amiex confortan.
Perque tug li fin aman
Sapchon, c'amors es fina benvolensa,
Que nais del cor e dels hueills ses duptar,
Que li hueill la fan flurir e'l cor granar
Amor, qu'es fruitz de la vera semensa...
Chanso, vai dir a 'N Blacas en Proensa,
Qu'el fai valor valer e pretz prezar,
C'om lui lauzan non pot sobrelauzar:
Tant es valens e fina sa valensa.
"Ancmais de joi." Ms.

<sup>1)</sup> S. 1V. 435 und bie handschr. Canzone Per solatz d'autrui chant soveu, worin bas erfte Geleit an Wilhelm (f. oben ), bas zweite an Beatrix gerichtet ift:

Bels Peragon, cum hom plus sovens ve La Biatritz d'Est, plus li vol de be.

in bem lettern behauptet er, baß fie mehr Freuden alb Leiben bringe und zur Beredelung ber Menschen gereiche.

"Sabe ich ihr gedient — fahrt er fort — so hat sie mich hinlanglich entschädigt: benn an manchen Orten, wo ich ohne sie keine Ehre erworben hatte, hat sie mich gehoben und gefördert, gar manchmal hute ich mich um ihretwillen vor niedrigem Benehmen, das ich ohne sie nicht zu vermeiben wüste, und manche treffliche Verse läßt sie mich erfinnen und sagen, von welchen ich ohne Liebe keinen zu sagen verstünde."

"Eble Frau, von euch und Liebe habe ich Berstand und Kunst, Herz und Leib, Berse und Gesang, und wenn ich etwas Gelungenes sage, so gebührt ber Dank und bas Lob euch und ber Liebe, ba ihr mir die Meisterschaft ver- leiht. Und ist mir auch kein größeres Heil von ihr ge-kommen, so habe ich boch Belohnung meinen Diensten ge- mäß: wären biese größer, so wurde sie mir noch besser banken."

"Canzone, begieb bich von meiner und ber Liebe Seite zu bem Gutigen, Liebreichen, Eblen und Preisvollen, welschem Lateiner und Deutsche bienen und ihm als gutigem Raiser huldigen. Er besit hoheit über die Hochsten, Freisgebigkeit und Ruhm, Ehre und Artigkeit, Berstand und Beisheit, Einsicht und Scharssinn; er ist erhaben an Ershabenheit, benn er trachtet nach erhabenem Ruhme. 1)

S'ieu l'ai servit, pro n'ai cambi d'amor, Ab que ja puois non agues mais aitan: Qu'en mains luocs m'a faich tant aut e tant gran, Don ja ses lieis non pogra aver honor; E maintas vetz m'en gart de vilania, Que ses amor gardar no m'en sabria; E mains bos motz mi fai pensar e dir, Que ses amor non sabria un dir.

Bir besiten von Aimeric von Peguilain noch eine Reihe von Mageliebern, meistens seinen Bohlthatern zu Ehren gesungen. Folgenbermaßen feiert er ben Zod Wilhelms von Malaspina. (IV, 61.)

Best ift es klar: ber Augend Macht zerfallt, Und leicht ermessen wir, was sie verlor: Denn er, ber noch am meisten hielt empor Scherk, Frauendienst zu Mild und Ernst gesellt, Berkand und Mas, Leutseligkeit, Bertrauen, Demuth und Stolz, boch fern von allem Rauhen, Und was man irgend noch für Zierde halt, Derr Wilhelm Malaspina ist bahin, Der uns bes Guten hort und Spiegel schien!

Ihm ward tein Menich an Bierben gleich getannt: Gewiß, bag nie mit foldem Ebelmuth Selbft Alexander Speise gab und But, Denn nie versagt' er Durft'gen seine hand;

Bona dompna, de vos teing e d'amor Sen e saber, cor e cors, mots e chan, E s'ieu ren dic, que sia benestan, Devetz n'aver lo grat e la lauzor Vos et amors, que-m datz la maestria, E si ia plus de ben no m'en venia, Pro n'ai cambi segon lo mieu servir, E si fos plus, ben saubra'l plus grazir. Chanssos, vai t'en de ma part e d'amor Al bon, al bel, al valen, al prezan, A cui servon Latin et Alaman E'l sopleion cum bon emperador. Sobr'els maiors a tant de maioria, Larguesa e pretz, honor e cortesia, Sen e saber, conoissensa e chausir, Ric de ricor per ric pretz conquerir. "Cel, qui s'irais." Ms.

Roch hat Salvain je kräftiger gestritten, Roch wust: Ivan so viel von feinen Sitten, Roch war im Lieben Tristan so gewandt! Lest wird, da man des Spiegels hülf entbehrt Kein Mensch, der fehlt, getadelt noch belehrt.

Wo sind nun seine Worte mild und schlicht, Wo seiner Werke hohe Trefflickeit, Dagegen nie ein fremdes Werk gedeiht?
Ach Gott, versinstert ist bas Sonnenlicht, Das Lombardei, Tostana sonst verklärte, Def Name schon dem Wandrer Trost gewährte, Ju bem man tam mit voller Zuversicht! Er war der Ehre Führer nah und fern, Wie den drei Königen Führer war ihr Stern.

Wann wallen nun noch Solbner zu uns her Und eble Sanger, die wir bei ihm sahn, Kur die er mehr geopfert und gethan, Als sonst ein Großer hier und über'm Meer? Ja, ohne Kunst und Uebung kamen Leute Ob seiner Milbe, die uns all erfreute: Denn Kleiber und Geräthe gab er mehr Und hster grau' und bunte Pferde preis, Als sonst ein Perr, von dem ich hort' und weiß. ...

Ein anderes Klagelied betrifft ben im Jahr 1245 erfolgten Tod bes letten Grafen von Provence aus bem Hause Barcelona und bas mit diesem Fall verbundene Unglud ber Provenzalen. Raimund Berengar IV hinterließ keinen mannlichen Nachkommen; er hatte seine vierte Tochter Beatrir zur Alleinerbin seines Landes eingesetz, da ihre 
älteren Schwestern Margaretha, Eleonore und Sancha ohnehin an drei Könige, Ludwig IX, heinrich III und Richard
von Cornwall vermählt waren. Sobald Raimund Berengar die Augen geschlossen hatte, brach Ludwig der heilige,

bas Teffament feines Schwiegervaters nicht achtenb. nach ber Grafichaft auf; ihm gegenüber ruftete fich Raimund pon Touloufe, welchem Beatrix von ihrem Bater verheißen worben. Allein es fam nicht zum Krieg: Die Staatsvermefer mußten ben Grafen von Touloufe burch Unterhand= lungen herumzuziehen, bis Ludwigs Bruder, Karl von Unjou, jum großen Unwillen ber Provenzalen, benen bie Dberherrichaft eines Frangofen verhaßt mar, 1) fich ber Sand ber Pringeffin verfichert hatte. Uimeric von Pequilain. amar nicht Provenzale, boch fur feinen Berrn, ben Grafen von Toulouse eingenommen, betrachtete bie Sache ber Provengalen als feine eigene. Er flagt, bag ber Tob ihn nicht mit bem geehrten Grafen hingerafft habe und ruft bann aus: "Sa Provenzalen, in welchen Jammer, in welche Schmach feit ihr gefunten! ihr habt Scherg, Freute und Froblichkeit verloren, guft und Lachen, Ehre und Bergnugen: ihr feib in bie Banbe bes von Frankreich gerathen; beffer mart ihr gestorben. Er, ber euch hatte erretten tonnen (Raimund), findet in euch weber Treue noch Glauben. Tobt ift ber Graf und ich bege bie feste Soffnung, bag er fich bei Gott in Wonne und Seligkeit befindet; Die Provenzalen aber werben mit Rummer und Elend schlimmer leben, als waren fie todt. Sa ihr Unglucklichen, Chrlosen, mas frommen euch nun Burgen und feste Schloffer, wenn ihr frangbfifch feid und fur Recht ober Unrecht weber Lange noch Schwert führen burft." 2)

<sup>1)</sup> S. hieruber Papon : hist. de Prov. t. II. p. 331 . t. III. p. 447.

Ai Proensals, era-n grieu desconort

Es remangut et en cal desonransa:

Perdutz avetz solatz jen (joc?) e deport,

E gaug e ris, honor et alegransa,

Wenn Uimeric von Deguilain, noch ehe bie Folgen ber frangofischen Dberherrschaft fich entwidelt hatten, feine Mbneigung bavor aussprach, fo beftatigt er biefe Gefinnung noch in feinem boben Alter burch ein Rlagelied (V. 12) auf ben Sob bes Konigs Manfreb, ber bem übermachtigen Rarl von Unjou hatte unterliegen muffen (1266). Mue Ehre, fagt er im Gingange, alles ichone fei mit bem Tobe bes erhabenen Ronigs Benehmen , Manfred babin; er begreife nicht, wie ber Sob habe vernichten konnen. Um Schluffe befiehlt er feinem Sirventes, über alle Berge und alle Meere ju manbern und Runde einzuziehen, mann Konig Artus wieber beimtebre (b. b. um bie mit Manfred entwichene Tugend wieber gurudaufuhren ). Die Troubabours pflegten an ben Belben ber Beit nur Licht ober Schatten ju erblicen. aber ben Ronig Manfred betrifft, fo ruhmen bie Gefchicht= fcreiber fein fcones Meugere, feine Boffichfeit und Gute, feine Rlugheit fo wie feine Renntniffe.

Endlich hinterließ Aimeric noch ein Rlagelied auf ben Tob einer Grafin Beatrir. (III, 428.) Die Prinzessin von

Et es vengut en ma de cel de Fransa! Meils vos vengra, que fossietz del tot mort; E cel, per cui pogratz esser estort, Non trob en vos leutat ni fiansa.

Mort es lo coms et ai ferm' esperansa, Qu'el si' ab deu a gaug et a deport, E Proensal viuran a pieg de mort Ab marrimen et ab desconordansa.

Ai mals astrucs de seignel (1) e d'onrausa, Q'us faran mais villa ni castel fort, S'est dels Frances, que per dreg ni per tort No auseretz portar escut ni lansa.

<sup>&</sup>quot;Ab marrimenz." Ms.

Este kann nicht gemeint sein, da sie als Königin ftarb; gegen die Bermuthung aber, daß die Gemahlin Karls von Anjou, Beatrir von Provence († 1269), der Gegenstand bes Gedichtes sei, wird sich nichts einwenden lassen, da der Dichter troß ihrem verhaßten Gatten in ihr den letzten Sprossen eines glorreichen Stammes lieben und ehren konnte. 1)

Eine fur die Denkungsart der Zeit charakteristische Tenzone (IV, 22), welche Aimeric dem Troubadour Elias von Uisel vorlegt, darf hier nicht übergangen werden. Aimeric fragt, wie er sich zu verhalten habe: seine Dame sei bereit, ihm eine Nacht zu vergönnen, wenn er ihre Reuschheit nicht zu verlegen schwöre; solle er den Sid halten oder brechen? Elias rath und versicht das Letztere, indem er seinen Gegner auf die Abbusung des Meineides vermittelst einer Wallfahrt ausmerksam macht.

Wir beschließen biese Nachricht uber Aimeric von Des guilain mit ber Bemerkung, bag bie Sandschriften unges fahr funfzig Lieber von ihm enthalten.

<sup>1)</sup> Bgl. Papon: Hist. etc. t. II. p. 316.

## Peire Carbinal.

[ 1210 - ungef. 1230. ]

Er war aus Pun Notre Dame in Beley, ber Sohn eines angesehenen Ritters. Noch als Kind wurde er zum Canonicus an der Stiftskirche seiner Baterstadt bestimmt und 
ternte daher lesen und singen. Als er aber herangewachsen war, lockten ihn die Reize der Welt, er ergab sich der 
Dichtfunst und zog in Begleitung eines Spielmanns, der 
seine Lieder vortrug, von Hof zu Hose; einen vorzüglichen 
Gönner sand er an Jakob I von Aragon. Er starb in 
einem Alter von ungefähr hundert Jahren.

Dieß ist alles, was ein Schreiber, ber sich mit Namen unterzeichnet hat, über Peire Cardinal berichtet. Aus feinen zahlreichen Liebern erfahren wir nichts weiter, als daß seine Lausbahn als Dichter vollkommen in die Zeit des Albigenserskrieges fallt, an dem er als Schriftsteller großen Antheil nahm.

Peire Carbinal ift als Meister bes moralischen Sirventes auszuzeichnen: fur bieses wurde er, was Bertran von Born fur bas politische gewesen war. Der Eifer und bie Freimuthigkeit, womit er gegen ben Sittenverfall zu Felbe zieht, die Eigenthumlichkeit seiner Darstellung, die Kraft seines Ausbruckes verdienen vollkommenes Lob; allein seine Schilberungen leiben an bem Fehler einer zu allgemeinen Auffassung, in welcher bas Besondere fast ganzlich verschwinsdet, so daß sie nur einen sehr untergeordneten historisschen Werth behaupten konnen. Seine Rügelieder sind vorzüglich gegen zwei Stande gerichtet, zu benen er in der nachsten Beziehung stand, den Clerus und den hohen Abel: unermudlich bekampst er ihren Hochmuth und ihre Berdorbenheit, und selbst wenn er ganz andre Gegenstände behandelt, pflegt er immer wieder aus dies Thema zurudzzukommen.

Eine kleine Reihe feiner Rugelieber, so viel wie moglich nach bem Inhalt geordnet, wird theils eine Unsicht gewisser sittlicher Berhaltnisse eroffnen, theils ben Geist und bie Manier bes Dichters anschaulich machen. Das folgende betrifft ben Clerus ausschließlich. (IV, 343.)

"Die Geistlichen nennen sich Hirten und sind Tobtschläger; sie haben den Schein der Heiligkeit, wenn man
auf ihre Kleidung sieht; stets fällt mir Alengrin ein, der
eines Tages in einen Pferch brechen wollte, aber aus Furcht
vor den Hunden sich in ein Hammelfell steckte, womit er
sie tauschte und bann, was ihm behagte, verschlang und
entstührte."

"Könige und Raifer, Herzoge, Grafen, Comtor's 1) und Ritter pflegten die Welt zu regieren; jest üben Pfaffen die Herrschaft aus mit Raub und Verrath, mit heuchelei, Gewalt und Ermahnung; es verdrießt sie, wenn man ihnen nicht alles abtritt, und wie man auch zogere, so muß es endlich geschehen."

<sup>2)</sup> Den Aitel Comtor führte ber unmittelbare Baffall eines Grafen; ber Comtor ftand tiefer als ber Biggraf, boch bober als ber bloge Baron. S. Hist. de Lang. t. 11. p. 242.

"Je hoher sie stehen, um so weniger Tugend besigen sie und um so mehr Thorheit, um so weniger Wahrhaftigkeit und um so mehr Luge, um so weniger Gelehrsamskeit und um so mehr Fehler und um so weniger Leutseligkeit; ich behaupte bieß von den falschen Priestern: benn nie habe ich seit den altesten Zeiten von solchen Feinden Gottes gehort."

"Im Refectorium muß ich mit Unwillen feben, wie sich Buben an die große Tafel segen und sich zuerst bestienen. Groß ist die Schlechtigkeit, daß sie sich eindrangen durfen und niemand sie abweist; nie aber sah ich baselbst ben armen Bettler neben bem Reichen sigen, davon muß ich sie freisprechen."

"Die Alcayben und Almanzors brauchen nicht zu beforgen, daß ein Abt oder Prior sie angreise oder in ihre Lander einfalle, das ware ihnen beschwerlich; nein sie bleiben
hier und benken darauf, sich der Welt zu bemächtigen und
Friedrich zu sturzen; aber mancher hat es mit ihm aufgenommen und keine Freuden davon getragen."

"Ich bichte ein Sirventes, statt zu fluchen — fångt ein andres Lieb an (IV, 337) — und singe in meinem Born, wie die Schlechtigkeit sich erhebt und Bugend und Gute verfällt; benn ich sehe Betrüger die Ehrlichen ermahnen, Rauber ben Reblichen predigen und Berirrte ben Gerechten ben Weg zeigen."

"Betrogen ist in seinem albernen Wahne ber Thor, welcher vermeint, baß Erug und Falscheit ihre Besiger verberben und erniedrigen, ba sie ihn boch heben und stärfen. Ich wundre mich, daß nicht alle auf Raub außzgehen, ba man die Bosheit liebt und werth halt und bie Redlichkeit fur ein Erugbild erklart."

"Ein gieriger Berricher tann feines Gleichen nicht feben,

und bie Pfaffen find fo voller Begier, daß fie in ber gangen Belt niemand anders mochten berrichen feben. als fich felbft. Gie geben Gefete um Land zu gewinnen und forgen nur, bag ihre Berrichaft fich mehrt und nies mals abnimmt; ein wenig mehr Gewalt ift ihnen immer recht."

"Mit allen Banben arbeiten fie, bie gange Belt an fich zu reißen, wer auch barunter leibe; fie geminnen fie mit Rehmen und Geben, mit Bergeiben und Beucheln, mit Ablag, Effen und Trinten, mit Predigten und Bannfluchen, mit Gott und bem Teufel."

Um heftigsten ift bas folgende Sirventes. (IV. 357.) "Masvogel und Geier wittern nicht fo leicht bas mo-

bernbe Kleisch, als Pfaffen und Prediger ben Reichen wittern; gleich ift er ihr Freund, und folagt ihn eine Rrantheit barnieber, fo muß er Schenfungen machen gum Nachtheil ber Bermanbten."

"Frangofen und Pfaffen haben bas lob ber Schlechtiafeit : benn bas Gute ift ihnen jumiber; Bucherer und Berrather besiten ebenso bie gange Belt, benn mit Lug und Trug haben fie bie Belt fo verwirrt, bag es feinen Orben mehr giebt, ber ihre Lehre nicht fennt."

Beift bu, mas aus bem Reichthum berienigen mirb. bie ihn ungerecht besigen? Es wird ein gewaltiger Rauber fommen, ber ihnen nichts ubrig lagt: es ift ber Tob; ber fcblagt fie barnieber und fenbet fie mit einem Bemebe von vier Ellen in eine Behaufung, wo fie Glend genug finben."

"Mensch, warum begehst bu die Thorheit und überfdreitest bas Bebot Gottes, welcher bein Berr ift und bich aus Nichts geschaffen bat? Der balt bas Schwein auf bem Markte, ber mit Gott ftreitet; ihm wird ein Lohn zu Theil wie bem Schurken Judas."

Much auf bie Bergebungen einzelner Monchsorben laft fich ber Dichter ein. Go beschulbigt er bie Sacobiner ober Predigermonche, welche bie Befehrung ber Reger in Lanqueboc übernommen batten, fie bisputirten nach bem Effen über bie Gute bes Beines, fie hatten einen Bof fur Processe errichtet (bie Inquisition?), wer sie barüber angreife, ben erklarten fie fur einen Balbenfer, fie fuchten bie Geheimniffe ber Menfchen zu erfahren, um fich furchtbar ju machen. (V, 306.) Geine Schilberung ber schwarzen Monche ift fo berb, bag wir fie nicht wieberaugeben vermögen. (P. O. 324.) Den Geiftlichen im Allgemeinen wirft er vor, fie hatten feine Luft, Zurten und Perfer zu befriegen, fie banbelten lieber mit 26: lag und beerbigten ben Bucherer fur Gelb, mabrent fie bem Durftigen bas Begrabnig verweigerten und weber besuchten noch feinen Besuch annahmen. (V, 308.)

Buweilen hebt ber Dichter mit einer allgemeinen Ruge an und wendet fich endlich an bestimmte Classen ber Gesellichaft. (IV, 358.)

"Wie von einem Ungewitter, bas bie See aufwuhlt und die Fische verscheucht, werden die Menschen zu dieser Zeit von einem Sturmwind beunruhigt, den die falsschen Lügner und Verrather aus dem Herzen stoßen; sie wollen damit prangen und sich erheben und verderben nur die Wahrhaftigkeit, so daß der Rechtschaffene seines Rechtes verlustig wird."

"Sa! schwerlich wird biese Belt jemals so werben, wie sie, so viel wir horen, gewesen ist. Damals glaubte man jebem ohne Schwur auf bas bloge Wort, wenn er

es einsehen wollte, und die Wahrheit galt ohne Rechtfertigung. Jest ist die Welt in solchen haß gerathen,
baß einer ben andern nur zu hintergehen bedacht ift;
brum nenne ich biese Zeit die ber hinterlift."

"Ber wagte es die Vergehen berer zu schilbern, die in den Gerichtshofen walten sollen und jedem treulich Recht zu sprechen geschworen haben? Ich sehe sie zuerst sehlen und sie scheinen selbst darüber zu lachen; kommt es nun zur Entscheidung, so verlieren die Rläger vor Pfandern, Gaben und Vergütungen den Verstand, wenn der Richter anfängt zu sprechen."

"Unter ben Geistlichen sinde ich keine Abtheilung: alle sind eines Sinnes, eines Herzens und einer Meinung und dienen Gott gleich wurdig; nichts anders kann sie reizen. Niemand kann Boses von ihnen sagen, ausgenommen das, was er an ihnen sindet, wenn er nicht lugen will: benn das Reiten, Essen und Schlafen so wie das Spiel der Liebe halten sie für die größte Pein."

Ueber ben hohen Abel spricht fich ber Dichter auf abnliche Beise aus. (IV, 355.)

"Wer große Frevel begehen sieht, ber barf bes Schelz tens nicht mude werden; brum will ich euch sagen, daß ber raubsuchtige Große schlimmer ift, als jeder andre Dieb und eine argere Teufelei begeht, als der Ranber, und nur spat sich bessert."

"Benn ein herr über bie Strafe geht, so hat er bie Schlechtigkeit zur Genosiinn, bie ihm vorn, zur Seite, und im Gefolge wandelt, bie gewaltige habsucht leiftet ihm Gesellschaft, bas Unrecht tragt bas Panier und ber Stolz führt an."

"Erscheint ein boshafter herr auf bem Plat, mas

glaubt ihr, baß er beginnt? Wenn andre lachen und scherzen, so habert er mit bem einen, ben andern verziagt er, bem einen flucht, bem andern braut er und ben andern mißhandelt er; nirgends erregt er Freude, wie er boch thun sollte."

"Benn ein herr seine Calenden halt, seine Hofseste und Trinkgelage, so macht er seine Geschenke und Ersstattungen, seine Kerzen und Opfer von Beute, Erpreffung und Raub, und verwendet seine Einkunfte auf Krieg und Haber."

"Benn ein boshafter herr Festtag halten will, bort, wie er seine Foderungen eintreibt: er schlägt und floßt bie Leute so lange, bis ihnen kein Pfennig übrig bleibt; mag Unwetter, hungersnoth und Sterblichkeit nun kommen! Alsbann zeigt er bem bie ehrlichste Miene, ber ihn nicht kennt."

Ein andres Lied gegen bie Freiherrn beginnt mit einer Ruge bes Ehebruchs. (IV, 350.) Mancher glaube einen Sohn von feiner Gattin zu haben, ber so wenig einen habe wie ber von Toulouse: 1) benn nicht selten beschenke ihn die Gattin mit einem Erben, ben sie irz gend einem Schurken verdanke; in bergleichen Früchten aber, die von einem Prior herkamen, konne nichts als Schlechtigkeit wohnen. Nun kommt er auf die Habsucht der Barone: "wenn man einem Baron alles, von der Turkei (in Assen) bis über die Normandie hinaus abtrete, so hatte man doch noch keinen Frieden mit ihm. Was wollen — schließt der Troubadour — die roben Freiherrn beginnen, die Tag für Tag Boses und niemals

<sup>1)</sup> Graf Raimund VII hinterließ nur eine Tochter.

Gutes thun? Wie werben sie bas begangene Unrecht je vertilgen konnen? Ihre Kinder werden einst noch größre Freibeuter; sie werden auf die Seele ihrer Bater nicht den Werth eines Handschuhs und ebenso ihre Nachkommen nichts auf die ihrigen geben. Der Trug des Betrügers aber wird einst auf ihn durückfallen."

Folgendes Sirventes ftraft ben Uebermuth und bie Selbstfucht ber Reichen überhaupt. (IV, 353.)

"Da mein Mund Wahrheit redet und mein Gefang anmuthig ift, so will ich mit schonen wohlgesetzen Versen die Einsicht der bosen Einsichtslosen berichtigen, die den Lugner dem Wahrhaften vorziehen, den Verstand für Thorheit halten und das Necht verkehren."

"Nach ber Holle nimmt seinen Lauf und gegen ben Abgrund richtet ber sein Steuer, ber die Wahrheit verabsscheut und dem Rechte grout: benn mancher baut Mauern und Pakasse von frembem Gut und boch sagt die unkundige Welt, er wandle auf gutem Weg, benn er ist klug und wohlhabend."

"So wie das Silber in ber Gluth bes Feuers fein wird, so verseint und lautert sich ber geduldige Urme in peinvoller Bedrangniß; und wie schon sich der schandeliche Reiche kleidet und nahrt, so gewinnt er mit seinem Reichthum boch nichts als Schmerz, Qual und Unruhe."

"Allein bas schreckt ihn nicht: ihn trosten Saushuhner und Rebhühner, guter Wein und bie Leckerbissen ber Erbe; bas ist es, was ihn frohlich stimmt. Dann sagt er zu Gott im Gebet: ich bin arm und elend. Wollte Gott ihm antworten, so konnte er ihm sagen: bu lügst!"

"Der hagebutte gleicht ein zierlich geputer Schelm: von aufen gleißt er und innen taugt er weniger als

nichts. Es ist ein größrer Trug, als wenn ein Kafer sich für einen Papagei ausgeben wollte, wenn ein schändslicher Reicher sich für einen Biebermann ausgiebt."

Unter ben Liebern, bie ben allgemeinen Sitten= verberb betreffen, verbient bas folgende wegen eigenthum= licher Buge beruchsichtigt ju werben. (IV. 860.)

"So tugenbhaft, milbe und menschlich sind unfre Rachsten: waren bie Steine Brot, die Baffer Bein und bie Berge Speckseiten und huhnersteisch, so wurden sie boch nichts mittheilen; bergleichen giebt es."

"Dergleichen giebt es, aber ich nenne sie nicht, welche Schweine waren in Gevauban, Sagbhunde im Biennesischen und Fleischerhunde in Belen; sie zeigten sich ganz hundemäßig, nur daß ihnen ber Schweif fehlte."

Marabotin für bie Bahrheit in bie Hand brudt und einen Barbarin für bie Luge, so gewinnt ber Barbarin."

"Mancher hat ein kindisches Ansehen, ber ben Bersftand bes Trebellian (?) besitht, die Junge des Logikers und die Neigung des Alengrin; mancher hat einen schonen Buchs und ein hellbraunes Haar, im Innern aber ein hartes und niedriges Herz."

"Ich wunsche mir bie Sprüche bes Sarazenen, ben Glauben und bas Gesetz bes Christen, ben Scharffinn bes Beiben und die Alugheit des Tartaren. Wer so ausgestattet ist, ber wiegt einen castilianischen Lugner wohl aus."

In ber letten Strophe wird man die Eintheilung

<sup>2)</sup> Eine lemosinische Munge, wie es scheint von geringerem Berth, als ber Marabotin. S. Du Cange Gloss. lat.

ber Religionen in die ber Mahometaner, Christen, Heiben und Tartaren b. i. Mongolen nicht übersehen. Daß die in Sprüchen niedergelegte Lebensweisheit der Araber schon hier angedeutet wird, ist nicht zu verwundern; gründete sich doch die spruchreiche Disciplina clericalis des Petrus Alphon: sus, die um jene Zeit schon in französischer, vielleicht auch in provenzatischer Uebersehung vorhanden war, auf ein arabisches Original. Wenn der Dichter nun weiter den Heiben Scharssinal. Wenn der Dichter nun weiter den Heiben Scharssinal Uristoteles, im Auge gehabt haben; die Kühnheit der Mongolen aber hatte man durch Oschingisschans Eroberungen kennen gelernt.

Um die allgemeine Berkehrtheit der Welt noch einmal recht anschaulich zu machen, wählte unser Eroubabour die Form der Fabel, einer Gattung, von welcher die provenzalische Litteratur streng genommen nur dieß einzige Beispiel aufzeigen kann. (IV, 366.)

"Es war eine Stadt, ich weiß nicht welche, wo ein Regen von der Art siel, daß alle Einwohner der Stadt, die er berührte, den Berstand verloren. Alle verloren den Berstand bis auf einen einzigen, der allein durchskam, da er, während dieß geschah, zu Hause war und schlief. Als er ausgeschlasen, stand er aus; es hatte ausgehört zu regnen, er ging hinaus unter die Leute, welche sämmtlich Thorheiten begingen. Der eine war bekleidet, der andre nackt, der andre spuckte gen Himmel; der eine war mit Steinen, der andre mit Scheitern, der dritte zerriß seine Jacke; der eine schlug, der andre stieß, der dritte hielt sich für einen König und gebärdete sich stolz, der vierte sprang über Tisch und Banke. Der eine brohte, der andre stuchte, der eine weinte, der andre

lachte; ber eine rebete ohne ju wiffen mas, ber anbre machte Grimaffen. Der, welcher feinen Berftanb hatte, wunderte fich bochlich baruber und mertte wohl, bag fie verrudt maren; er blidte fich um, ob er wohl einen Rlugen fanbe, allein er fant feinen. Groß war fein Erstaunen über fie, aber noch großer bas ber anbern uber ibn, weil er verftanbig mar, und ba- fie ibn bas, was fie felbft thun, nicht thun feben, fo meinen fie end= lich, er habe ben Berftand verloren; jeber von ihnen glaubt flug und vernunftig zu fein und nur ihn halten fie fur unvernünftig. Da schlagt ihn einer ins Geficht, ein andrer in ben Nachen, bag er ju Boben fturgt; fie ftogen und treten ihn; er fucht bem Berberben gu ent= geben, aber fie gerren ihn bin und ber und fchlagen ibn, baß er balb fteht, balb fallt. Nachbem er gefallen unb wieber aufgestanben, flieht er endlich mit großen Schritten in fein Saus; gang fothig, gerprugelt und halb tobt ift er frob, ihnen entkommen gu fein."

"Diese Fabel ift bas Bilb ber Belt und ihrer Bewohner; biese Zeitlichkeit ist die mit Verrückten angefüllte
Stadt. Der größte Verstand, ben es giebt, besteht
darin, Gott zu lieben und zu furchten und seine Gebote
zu thun: allein dieser Berstand ist jest bahin, ber
Regen ist eingefallen, es ist eine Habsucht, ein Stolz
und eine Bosheit gekommen, die sich aller Menschen
bemächtigt hat. Wenn Gott einen auszeichnet, so halten
ihn die andern fur verrückt und beugen ihn in den Staub;
benn er ist von anderm Verstand als sie; der Verstand
Gottes aber scheint ihnen Thorheit und der Freund Gottes, wo er auch sei, erkennt, daß sie alle verrückt sind,
da sie den Verstand Gottes verloren; sie aber halten

ihn für verrückt, weil er bem Berftand ber Welt ents fagt hat."

Nur wenige Lieber unfers Satyrikers betreffen Zeitzereignisse, aber auch biese bienen nur als Anknupfungspunkte zu Sittenpredigten. Eins bavon betrifft ben Fall eines großen Verräthers; ber Dichter nennt ihn nicht, wen aber sollte er anders gemeint haben, als Balbuin von Toulouse, ber zu Simon von Montsort übertrat, seinen eignen Bruder, ben Grasen Raimund, auf das bitterste bekämpste, endlich in seine Gewalt gerieth und auf seinen Besehl (1214) von einigen Baronen aufgestnüpft wurde? Auch ist zu erwägen, daß das Gedicht im Frühling entstanden ist, in welcher Jahreszeit die That geschab. 1) Der Anfang lautet (IV, 362.):

"Ich habe Grund, mich jett, wo Blatt und Bluthe entspringt, der Freude hinzugeben: denn die Redlichkeit hat die Falscheit überwunden und eben habe ich versnommen, daß ein machtiger Berrather seine Kraft und Gewalt verloren."

"Gott übt, wird üben und übte, wie er benn fanft und wahrhaft ist, an bem Reblichen und an bem Boßhaften Recht und Gnabe, an jedem nach Berdienst. Alle gehen der Bergeltung entgegen, Betrogne wie Betrüger, Abel sowohl wie sein Bruder; die Berrather
werden verdammt und die Berrathenen willkommen geheißen."...

Auch in andern Liedern sehen wir den Dichter auf Seiten Raimunds VI von Toulouse: er zurnt über die Anmaßungen der Hierarchie und frohlockt

<sup>1)</sup> Hist. de Lang. t. III. p. 257.

über bie glucklichen Fortschritte bes Grafen. Eins berseseben scheint im Sahr 1219 geschrieben zu sein, wo Raimund die Franzosen geschlagen hatte und Ludswig VIII (als Kronprinz) der Parthei Amalrichs von Montsort Huse zusuhrte. (IV, 338.)

"Falscheit und Rohheit haben mit Wahrheit und Recht Krieg angefangen und die Falscheit siegt. Die Unredlichkeit ist gegen die Redlichkeit verschworen, die Habsucht hat sich gegen die Freigebigkeit verbundet, die Grausamkeit besiegt die Liebe, der Schimpf die Ehre, die Sunde verjagt die heiligkeit und der Betrug die Einfalt."

"Wer nicht an Gott glaubt, bem geht es wohl, wenn er auch auf nichts seinen Sinn richtet, als, wie er sich ben Bauch sulle; wem bas Recht gefällt und bas Unrecht mißfällt, ber hat oft Verbruß bavon; wer sich ber Frommigfeit ergiebt, ber hat schwere Leiben zu bulben. Die Betrüger haben Ehre von ihrem Geschäft, und bie Unersfahrenen urtheilen nach bem Aeußern."

"Seht ist einer aus Frankreich gekommen, ben niemand eingelaben als bie, welche Ueberfluß haben an Wein und Getreibe. Seht soll man bem Armen keine Rucksicht mehr schenken; wer am wenigsten mittheilt, ber soll sich am meisten bruften, ber große Betrüger soll noch größer werben, ber Berrather soll erhoben, ber Gerechte entseht werben."

"Graf Naimund, Herzog von Narbonne, Markgraf von Provence, eure Zugend ist so gediegen, daß sie bie ganze Welt ziert. Bon dem Meer von Bayonne bis nach Balence hin wurden die Falschen und Niederträchtigen euch Hohn sprechen, aber ihr sprecht ihnen Hohn; benn

bie franzosischen Trunkenbolde fürchten euch nicht mehr als bas Rebhuhn ben Sabicht."

"Die von der Geistlichkeit sodern Gehorsam, sie wollen den Glauben, doch durfen die Werke nicht dabei sein; man sieht sie nicht leicht fundigen außer bei Nacht und bei Tag. Sie hegen keine Bosheit, begehen keine Simonie, sie sind milbe Geber und gerechte Sammler."....

Dem Lob bes Grafen von Touloufe ist noch ein ganzes Lieb gewibmet. (V, 303.)

"Ich wollte, wenn es Gott gefiele, wir hatten Syzrien wieder erobert und der edle Kaiser die Lombardei, ber wadere Graf, herzog und Markgraf bas Land Livazrais, bas wurde mir behagen: meine Wunsche find von ber Art, daß ich in den Welthandeln immer nur bas Rechte will."

"So wie ein großes Schiff auf ber See besser ift, als ein Boot ober Said, ber Lowe besser als ber Eber, Milbthatigkeit besser als Gleichgultigkeit, so ist ber Graf besser als jeder andere Baron: benn er nimmt bem Falsschen und giebt dem Redlichen und wandelt so den Weg der Tugend; er steigt im Ruhme ohne je zu sinken und besigt die Meisterschaft erhabener Thaten."....

"Bu Toulouse giebt es einen Grasen Raimund, Gott moge ihn schügen, aus welchem Ritterlichkeit hervorgeht, wie Wasser aus ber Quelle: benn er bietet ben größten Schurken und ber ganzen Welt Trot: weder Franzosen noch Clerisei halten ihm Stand; er aber neigt sich vor ben Guten und stürzt die Bosen."

Wie ber Dichter überall gegen die Franzosen eisert, so auch in einem andern politischen Sirventes, beffen Besiehung nicht zweifelhaft ift. (IV, 345.)

"Für thoricht halte ich Apulier und Combarden und Longobarden und Deutsche, wenn sie Franzosen und Picarden zu herrn und Dragomans verlangen, denn das heißt an Mordern Gefallen sinden. Ich lobe keinen König, der nichts nach Redlichkeit fragt."

"Der bedarf einer guten Standarte und muß besser fechten können als Roland, klüger sein als Rainart, mehr haben als Corbaran und darf den Tod weniger surchten als der Graf von Montsort, wer da will, daß sich die Welt ihm unterwerfe."

"Bift ihr aber, was sein Theil sein wird von bem Kriege und bem Schlachtgetose? Geschrei, Angst und Gezfahr, Schmerz und Verlust wird er davon tragen; mit bieser Beute belaben, er glaube meiner Warnung, wird er aus bem Turnier kommen."

"Benig frommt bir bein Talent und beine Kunst, wenn bu bie Seele um beiner Kinder willen verlierst: bu verbrennst bich fur fremben Braten und qualft bich fur frembes Behagen; endlich aber wanderst bu nach jenem Durchgang, wohin jeder seinen Betrug, seine Bergeben und Ungerechtigkeiten mitnimmt."

"Nicht Karl Martell noch Girart, Marsilius noch Agolant noch ber König Gormon noch Jembart erschlugen so viele Menschen, daß sie nur den Werth eines Gartens herauspresten; auch möchte ich ihnen ihre Schäte und ihre Sachen nicht beneiben."

Dieß Gebicht läßt sich füglich auf bas Bunbniß beuten, bas ber junge Friedrich, herr von Sicilien, mit Philipp August gegen Otto IV einging (1212); anstatt Friedrichs werben seine Unterthanen, die Apulier, genannt, und bie Lombarben und Deutschen, unter wel-

chen er eine ftarte Parthei hatte, baneben gestellt; feltfam aber ist es, bag ber Dichter zwischen Lombarben und Longobarben einen Unterschied macht.

Much einige Proben bes perfonlichen Rugeliebes finben wir bei Peire Carbinal. Gin Ebelmann, Efteve von Belmont, mar von feinem Pathen jum Effen eingelaben worben; er fant fich ein mit Bogeln, Sunden und Ia-In bem Augenblid, wo bie Mahlzeit anfangen follte, warf er fich auf feinen Birth, tobtete ibn nebft einem Rind, bas ihm jur Seite fag, und mehreren Dienern, hierauf ließ er feine Mitfculbigen ins Gefangniß werfen und bereicherte fich mit ihren Gutern. Den Berbrecher mochte fein Unfeben vor ber richterlichen Strafe ficher ftellen; nichts aber rettete ibn vor ber offentlichen Brandmarkung, bie ber Troubadour an ihm volltog. "Wenn Cain - ruft ihm biefer gu - Rachkommen hinterließ, fo ift Efteve aus ihrem Blut entsproffen: benn ju Menac beging er breifachen Berrath, befigleichen meber Jubas noch Ganelon begangen haben murben. Gie verriethen burch Berkauf: ber eine verkaufte Chriftus, ber anbre bie Rampen, fie maren fubliofe Berkaufer; aber Efteve verrieth burch Mord: felbft fein Dathe und ein Rnabchen fanben fein Erbarmen bei ibm; beibe erichlug ber Unglaubige bei ber Dablzeit! .... Falfcher Efteve, wenn bu in ber Beichte bift, fo fage bem Caplan gebulbig eins ober zwei Sirventese her, bie ich auf bich gemacht habe: bergeftalt tonnteft bu beine Berrathereien abbuffen." Gin anbres Lieb gegen Efteve ift weit bit= terer. Der Dichter erklart bier, er habe bie Absicht, eine Galbe ju machen, um bie Berrather bamit zu reiben, und gem Bebuf feiner Galbe wolle er ben Erzverrather

Efteve in Stude schneiben; unverhohlen wunscht er ihn an ben Galgen und ben Geiern jum Frag. 1)

Bur weitern Beurtheilung bieses Troubabours fügen wir zwei seiner originellsten Rügelieber in gebundner Ueberssehung bei. Das erste hebt nach vorangeschickter Einsleitung, die wir hier unterdrücken wollen, mit einer Rüge bes herrenstandes an und geht alsbann zu einer allgesmeinen Würdigung bes Zeitalters über. (IV. 347.)

Der Große tragt so viel Erbarmen hier Mit Durft'gen, wie es Cain mit Abel trug; Er übertrifft ben Wolf an Raubbegier Und feile Dirnen noch an Lug und Trug. Bohrt ihn getroft an zwei, drei Stellen an, Kein wahres Wort entquillt ihm, glaubt daran, Rein, Lügen nur, wovon bas Derz ihm schwillt Und, gleich ber Fluth des Bergstroms, überquillt.

Gar manche Freiherrn kenn' ich auf ber Welt, Die falsch sind, wie im Ring ein falscher Stein, Und wer sie noch für zuverläßig hålt, Der kauft den Wolf fürs Schaaf geduldig ein. Ihr Werth und Inhalt kommt nicht in Betracht, Da sie wie falsche Münzen sind gemacht, Wo man das Areuz und rings die Lilien sieht, Doch, schmiszt man sie, baraus kein Silber zieht.

Bom Aufgang bis jum Riebergange, wift, Bar' mir ein hanbel recht, ber feltfam klingt: Ein Golbstüdt geb' ich bem, ber ehrlich ift, Benn mir ber Schelm nur einen Ragel bringt. Dem Gut'gen geb' ich eine Mark in Golb, Benn mir ber Unholb einen Kreuzer gollt,

<sup>1)</sup> Die Lieber fangen an: D' Esteve de Belmon m'enveia und: Us sirventes ai en cor que comens; sie stehen luckenhaft in ber D. S. 2701.

Und einen Golbberg bem, ber Wahrheit liebt, Wenn mir ein Gi nur jeber Lügner giebt.

Auf eines Leber: Schniechens engen Raum . Schreib' ich ber meisten Menschen Reblickeit, Ich brauchte nur bes handschuft halben Daum; Mit einem Abrtchen speist' ich weit und breit Die Suten ab, ber Aufwand war gering, Doch mit ben Bosen war's ein ander Ding; Da tonnte man, ohn' umzubliden, schrein: "Rommt her und est, ihr Eblen groß und klein!"

Das zweite ift ber Ruhnheit wegen, womit ein ernster Gegenstand bes Glaubens behandelt wird, merkwurzbig. (IV. 364.)

Ich bicht' hiermit ein neues Rügelieb,
Das horen foll am Tage bes Gerichts
Er, ber mich schuf und bilbete aus nichts:
Denn wenn er bort zur Rechenschaft mich zieht
Und mich hinabstobt zu ber holle Schaaren,
So sag' ich: "herr, du solltest mild verfahren,
Denn ich betämpfte stets die bose Welt,
Erlaß mir brum bie Pein, wenn bir's gefällt."

Sein ganger hof foll voll Berwundrung fein, Mann ich vertheib'ge mein gerechtes Theil: Ihm, fag' ich, gilt's nicht um ber Seinen heil, Sofern er fie verdammt zur hollenpein; Denn wer verliert, was er boch tann gewinnen, Mit vollem Recht muß bem fein Gut gerrinnen, Er nehme brum, zum Mehren ftets bereit, Die Abgeschiebnen auf mit Freundlichteit.

Die follt' uns auch fein Thor verschloffen fein, Und bag ber beil'ge Petrus es bewacht, Dient ihm jur Schande; nein, aus eigner Macht, Bergnugt und lachend goge man bort ein! Denn ber hof will mir nicht vollkommen icheinen, Wo ein Apeil lacht, indeß bie andern weinen; Und wird er auch als hoher herr verehrt, Wir habern boch, wenn er ben Eintritt wehrt.

Berauben soute er nur die Teufelsbrut,
Und größere Seelenzahl gewönn' er so,
Und alle Welt war' dieses Raubes froh
Und sich vergeben könnt' er gern und gut;
Sing's mir nach, alles mußten sie verlieren,
Man weiß ja, leicht kann er sich absolviren.
Ja, guter Gott, berauben solltest bu
Den bosen leib'gen Feind nur immerzu!

Bergweifeln will ich nicht an beiner hutb,
Rein, gang auf bich zu baun ift mein Entichiuf,
Drum habe bu mit Leib und Geift Gebuld
Und fei mir hulfreich, wenn ich fterben muß.
Bum mind'ften wurde ber Bertrag mir frommen:
Schaff mich bahin, von wo ich hergetommen,
Wo nicht, nun, so verzeih mir mein Bergehn,
Denn lebt' ich nicht, so war' es nicht geschehn.

Mit ber Poesse ber Liebe hat sich Peire Carbinal wenig zu schaffen gemacht; wir haben nur brei Canzonen von ihm, wogegen die Zahl seiner Sirventese ungefahr das zwölfsfache beträgt, und selbst diese wenigen Minnelieber sind kaum solche zu nennen, da er hier gegen die Liebe zu Felde zieht. Wenn er sich in einem berselben Glud wunscht, seine Wurfel aus dem Spiele der Liebe zurückgezogen und sich einem andern größeren Bergnügen ergeben zu haben, so mochte unter dem letzern eben das Fach der Satyre, für das er sich berusen suhlte, zu versstehen sein.

## S o r b e l.

Heber ibn haben wir zwei von einander unabhangige nicht in allen Punkten übereinstimmenbe Rachrichten, eine fürzere und eine etwas ausführlichere. 1) Der letteren aufolge mar er ein Sauptling aus bem Schloffe Goito (im Mantuanischen ungefahr zwei Meilen nordwarts von Mantua); er liebte Cunizza, Die Gattin bes Grafen von San Bonifacio, Schwefter Eggelins und Alberico's von Romano und entführte fie ihrem Gatten auf Eggelins Ber-Rurg barauf begab er fich in bas onebefische Bebiet ju bem herrn von Eftruc und heirathete bort im Gebeim ihre Schwefter Dtta, mit welcher er fich nach Trevifo gurudgog. Um fich vor ber Rache ihrer Bruber und bes Grafen Bonifacio ju ichuten, trug er fich in bem Saufe feines Gonners ftets bewaffnet und magte fich nur in großer Gefellichaft von Rittern heraus, ja er be: gab fich gulegt aus Furcht vor feinen Feinden an ben Bof bes Grafen von Provence, wo er einer ichonen Frau zu Ehren bichtete.

<sup>2)</sup> Die erste f. R. V.; bie anbre aus bem vaticanischen Cober 5232 fieht in: Proposta di alcune correzioni al vocab. d. Crusca. Vol. II. P. II. p. 186.

Nach bem anbern Bericht war Sorbel aus Sirier ') im Mantuanischen, ber Sohn eines armen Ritters; er liebte und entsuhrte, wie eben erzählt wurde, die Gattin bes Grasen von Bonisacio, ber sich mit ihren Brustern entzweit hatte, lebte bann eine Zeitlang bei biesen und wandte sich endlich nach Provence, wo ihn alle Ebsten mit Ehren überhäuften, ja der Graf und die Gräsin ihm ein schoss Schloß und ein artiges Weib gaben.

Die Personen, welche in Sorbels erstem Liebesromane eine Rolle spielen, sind nicht schwer zu erkennen. Eunizza ist die Tochter Ezzelins II, herrn von Onara; ihr Bater hatte sie an den einstußreichen Grafen Richard von San Bonisacio vermählt, während er mit diesem noch in gutem Vernehmen stand. 2) Ihre Brüder Ezzelin von Romano und Alberich, die surchtbaren Ghibellinens-häuptlinge, kennt die Geschichte nur zu wohl.

Das Abentheuer unsers Troubabours wird auch von dem glaubwürdigen Chronisten Rolandin (geb. 1200) erzählt, der seine Chronist zum Theil aus den Anzeich= nungen seines Baters zusammenseizte; allein nach Rolan= dins Bericht ist es Ezzelin der Bater, der Cunizza durch Sordel entführen läßt; dieser lebt alsdann mit ihr auf dem vertraulichsten Fuße, dis der Vater ihn aus dem

<sup>2)</sup> Diefer Ort hat fich nirgends finden wollen. Rannonarb führt noch einen Sordel de Goi (Goito) auf, allein wir feben aus ben oben mitgetheilten Lebensnachrichten, daß beibe in Betracht ihrer übereinstimmenden Schickfale nur eine Person fein konnen.

Et comes Rizardus duxit dominam Cunizam, sororem istorum dominorum de Romano. Maurisii Hist. Murat. Script. t. VIIIp. 26.

Saufe jagt. 1) Die übrigen unsittsamen Abentheuer Die: fer Dame, ihre Streifzuge in Gefellichaft eines irrenben Ritters fo wie ihre verschiebenen Beirathen übergeben mir hier und bemerten noch, bag fich ihre Entfuhrung burch Sorbel vor 1227 zugetragen haben muß, wo fich ber alte Exzelin ins Rlofter gurudgog. Mit Rudficht auf Cunigga's Sang zu Liebesabentheuern hat fie Dante in feiner gottlichen Comobie in ben britten Simmel, bie Benus, verfett, aber auch Gorbel bat er in Mis er am Fuße feinem großen Berte verewigt. bes Regefeuers bei ben Seelen berer anlangt, bie eines gewaltsamen Tobes ftarben, nachbem fie erft in ben letten Augenbliden ihres Lebens ber Reue Gebor gege= ben, macht ihn Birgilius auf eine von ben anbern abgeschiedene Seele aufmerkfam. (Gef. VI.)

Doch eine Seele sieh, uns zugekehrt,
Allein, betrachtend, wie du dich bewegtest,
Gewiß, daß sie den nächsten Weg uns lehrt.
D Geist von Mantua, wie du lebend pslegtest,
So bliebst du still und nichts beachtend dort,
Indem du langsam, ernst die Augen regtest!
Er ließ uns nahn, und sagt' uns nicht ein Wort
Und blieb, gleichgaltig uns und still betrachtend,
Gleich einem Leu'n, der ruht, an seinem Ort.
Allein Birgil, nur nach der Hohe trachtend,
Befragt' ihn: "wo erklimmt man diese Wand?"
Doch jener, nicht auf seine Frage achtend,
Fragt' uns nach unserm Leben, unserm Land,

<sup>2)</sup> Tempore procedente, mandato Ecclini sui patris Sordellus de ipsius familia dominam ipsam latenter a marito subtraxit, cum qua in patris curia permanente dictum fuit ipsum Sordellum concubuisse. Murat. Scr. t. VIII. p. 173.

und: "Mantua" — begann nun mein Begleiter; Da hob ber Schatten, erst in sich gewandt, Sich schnell vom Sie und ward theilnehmend heiter: "Sorbel bin ich, dein Landsmann!" rief er aus und selbst umarmt, umarmt' er meinen Leiter. —

Die Bebeutung, worin Gorbel bier erscheint, muß uns nach bem, mas wir bisber über ihn erfahren haben, einigermaßen auffallen. Seine Abgeschiedenheit von ben übrigen Seelen, fein folges und ernftes Benehmen, Bergleich mit bem Lowen, feine Schweigsamkeit, endlich Die Art, wie er fich Birgil ju erkennen giebt, alles bieß zeigt, bag bier nicht von einem leichtfertigen Ganger ber Liebe und Berführer ber Frauen, fonbern von einem gewichtvolleren Manne bie Rebe ift. Bir wurden nicht im Stande fein, biefes Rathfel ju lofen, wenn uns nicht Dante felbft einen Fingerzeig gabe. In feiner Schrift de vulgari eloquio ruhmt er unfern Gorbel als einen Mann von großer Berebfamteit fowohl in ber poetischen wie überhaupt in jeber Art ber Rebe 1); biernach ift nicht zu zweifeln, bag Gorbel noch anbere und wichtigere Werke als feine provenzalischen Lieber geliefert baben muß. Benvenuto von Smola, ber in ber zweiten Salfte bes vierzehenten Sahrhunderts blubte, fcbreibt ihm wirflich, boch ohne es zu verburgen, ein großeres Bert, Thesaurus Thesaurorum gu. 2) Spater, boch bestimmter,

x) Ut Sordellus de Mantus sua ostendit.... qui tantus eloquentise, vir existens non solum in poetando sed quomodolibet loquendo patrium sulgare deseruit. lib. I. cap. 15.

<sup>2)</sup> Unde audio, quod fecit librum, qui intitulatur Thesaurus Thesaurum, quem nunquam vidi. Murat. antiquit. ital. t. I. p. 1166.

ift bas Zeugniß Canbino's, wonach biefer Thesaurus von ausgezeichneten Mannern aller Zeiten hanbelte. 1)

Dergestalt hatten wir Kunde von einem wichtigen Berke Sorbels, und die Frage, wie ihn der Dichter der gottlichen Comodie in ein so erhabenes Licht stellen konnte, ware gelost. Daß aber dieser gepriesene Schriftsteller Sordel mit unserm Troubadour auch wirklich dieselbe Person gewesen, dieß läßt sich aus Dantes Worten nicht geradezu ableiten; da indessen Benvenuto von Imola in dem Dantischen Sordel den Liebhaber Cunizza's erblickt, so haben wir allerdings einigen Grund, diesen sur der Troubadour zu halten, dessen Berhaltniß zu Ezzelin's Schwesser uns aus provenzalischen Handschriften bekannt ist. 2)

Benvenuto erzählt bei bieser Gelegenheit eine kleine Novelle, die wir, wiewohl sie unverburgt ist, hier nicht übergeben burfen.

Als sich Cunizza zu Verona bei Ezzelin aushielt, ließ sie ihrem geliebten Sorbel sagen, er moge burch die Ruzchenthure bes Palastes zu ihr kommen. Der Weg bahin war aber so schmutig, baß sich ber Liebende burch einen Diener mußte tragen lassen. Ezzelin, bem bas Ge-

<sup>2)</sup> Fu Sordello investigatore di qualunque per alcuno tempo fosse stato di dottrina o d'ingegno o di consiglio excellente e scrisse un volume, lo qual intitolò Tesoro de' Tesori, che tratta di simil cose. S. seinen Commentar zur göttlichen Comobie und vergleiche hiermit den von Beluttello.

<sup>2)</sup> In Benvenutos lateinischem Commentar nach ber von Muratori ercerpirten handschrift wird Gorbel nicht als Aroubabour
bezeichnet: in dem ihm zugeschriebenen italianischen Commentar bagegen, der sich wenigstens auf den lateinischen grundet, heißt
er dicitore in lingua provenzale. S. Murat. Seript. t. XX.
p. 680. Roté.

heimniß bekannt geworben, erschien eines Abends als Diener verkleibet an der bewußten Stelle, trug den Liebhaber bis zur Thure und hohlte ihn bort auch wieder ab. Als er ihn aber nun auf den Boden seite, gab er sich zu erkennenund sagte: "Es mag diesmal hingehen; kunstig aber nimm dich in Acht, einen so unreinen Weg zu einem so unreinen Borhaben zu wandeln." Erschroden bittet Sordel um Berzeihung und verspricht, die Schwester nie wieder zu besuchen. Allein die liebeglühende Cunizza wußte ihn von neuem zu verleiten, die er endlich aus Furcht vor ihrem schrecklichen Bruder die Stadt verließ. Später soll ihm dieser doch noch das Leben geraubt haben.

Das von andern erzählte Mahrchen von Sorbels Selbenruhm und Waffenthaten, so wie von feiner Liebschaft und Vermahlung mit Chelin's Schwester Beatrir ift zu unfinnig, als daß wir ihm hier eine Stelle einraumen mochten; 1) bagegen liefern seine und seiner Zeitgenossen

<sup>2)</sup> Man findet jene romanhafte Geschichte Sorbels in der zu Anfang des sunfzehnten Jahrhunderts versaften Reimchronik Alipprands (Murat. antig. ital. T. V. p. 1113 — 1155). Dieser unglaubwürdige Geschichtschreiber scheint sie übrigens so wenig erfunden zu haden, wie die Wunderthaten Virgits, die er gleichsalls erzählt; allein man glaubt das Bestreben bei ihm zu erkennen, seiner Stadt Mantua, außer Birgil, einen zweiten außerordente lichen Bürger zuzueignen. Wäre ihm irgend zu glauben, so würde man auß dem Umstand, daß er mitten in seinem italiänischen Texte Sordels Thesaurus mit lateinischem Titel anführt, auf die lateinische Absalung des Buches schließen können. Die Texpine lautet:

Un bel libro, lo qual si fu chiamato

Thesaurus Thesaurorum compiloe,

Lo quale libro si e molto famato.

Platina, ein andrer Geschichtschreiber v. Mantua, hat die Kabel ohne Bedenken aus Aliprand aufgenommen. S. Murat. Ser.

Gedichte noch einige nicht unbedeutende Beitrage jur Gesichichte feines Lebens.

Buerft bemerken wir, bag feine Flucht nach Provence por bas Sahr 1229 ju fallen fcheint, ba er in einem Girventes bem Grafen von Touloufe zu feiner bamals erfolgten Abfolution Glud municht. 1) Als einen Freund von Liebeshandeln haben wir ihn ichon aus ben mitge: theilten Nachrichten fennen gelernt; auch in feinen Bebichten zeigt er fich als einen galanten Ritter. Das Glud, welches er bei ben Frauen genog, machte ihn nach immer neuen Triumphen luftern; ein andrer Dichter bemerkt baber von ihm, er habe feine Dame hundertmal gewechfelt. 2) Er felbft ruhmt fich feiner Unwiderfteh: lichkeit ohne Rudhalt: "Ich munbre mich nicht, manche eifersuchtig find auf mich: fo gewandt bin ich in Sachen ber Liebe. Denn nirgenbs auf ber Belt giebt es eine Frau, fei fie auch noch fo tugenbhaft, meinen fußen gefälligen Bitten wiberfteben tonnte. ઉદ્ય ift keinem zu verargen, wenn er fich uber mich befchwert; jeber ift betrubt, wenn feine Gattin mich gunftig aufnimmt; ich aber, wofern ich nur jum Genuß gelange, frage wenig nach feinem Schmerz und noch we:

t. XX. p. 620 — 692. Daß Sorbel nicht, wie mehrere annehmen, Fürst von Mantua gewesen, bas zeigt Tiraboschi in Storia d. lett. ital. t. IV. p. 368.

<sup>1)</sup> Dieß Struentes wird bei Millot angeführt.

<sup>2)</sup> Bertran in einer Tenzone mit Granet:

Pos Kn Sordel n'a ben camjadas cen,
Ben puese camjar una, si no m'es bona.

"Pos ane no us val amors." Ms.

niger nach seinem Born. Kein Chemann beschwere fich uber meine Freude: benn ich bin so geseit, bag mir alles, mas' ich von ber Liebe begehre, zu Theil wirb; ich werbe mich baher burch bas Geschrei und ben haber ber anbern nicht abhalten lassen, Frauen zu tobten."

Ueber seine verliebten Abentheuer erfahren wir aus seinen Liebern nichts naheres: er brauchte bie Borsicht, ben Gegenstand seiner Liebe nicht zu nennen. So viel ist uns nicht verborgen geblieben, baß er in einer Grafin von Rhobez, ohne Zweisel Guida, Tochter Heinrichs I, 2) ein wurdiges Ziel seiner Bewerbungen erblickte; wir sehen aus ber Teußerung eines gleichzeitigen Dichters, baß sie

Ja nuls marritz de mon joi non se plaigna, Qu'en aissi sui fadatz, que tot quant voill S'eschai, qu'aia d'amor, perqu'ieu no-m tueill D'aucir domnas per bruit ni per mesclaigna. Ms.

Der Reft bes Gebichtes fehlt. Gin anbres Bruchftud abnlicen Inhalts fangt an :

Si com estau, tainh-s qu'esteia, Qui vol far faich ab valor: Que totz lo mons mi guerreia Per dompnas e per amor. Ms.

No-m meraveill, si mant son gilos
De mi, tan sui endreg d'amor sabens,
Qu'el mon non es dompna, tan sia pros,
Que-s defendes de mos dolz precs plaisenz,
Done non blasmon negun, que de me-s plaigna,
Qu'usquecs a dol, quant sa moillers m'acoill,
Mas sol quez eu ab son cors me despueill,
Pauc pretz son dol, e menz plan sa mesclaigna.

<sup>2)</sup> Dieß last fich baraus ertennen, baß, wie ber Berfolg biefer Lebensgeschichte zeigt, Sorbel ber Nebenbuhler von Blacab und bies fer von Bertran von Mamanon ber Liebhaber ber Grafin Guida genannt wird.

machtig auf bie Bergen ber Manner wirkte: "Um bie erhabene Grafin von Rhobez - fagt Granet (V, 172) - baben mehr als bundert Ritter ihre Saupter gefchoren, und wenn Gorbel fich por Rebltritten bewahren will, fo muß er fein Saupt icheren, ober Gott wird ibm nicht beifteben." Das Abichneiben ber Saare wird bier, wenn wir ben Ginn ber Stelle nicht migverfteben, bem eitlen Liebhaber vielleicht in Bezug auf bas eben mitgetheilte Gebicht als ein Zeichen ber Demuth nicht übel empfohlen: merkwurbig aber ift biefer Bug fur bie Sittengeschichte ber Beit. Db feine Unwiberftehlichfeit fich auch bei ber iconen Grafin bestätigt babe, bleibt ungewiß; unter feinen Debenbuhlern fand er einen, ber, wohl in bem Dienste ber Grafin ergraut, boch noch fabig mar ibn auszustechen, ben trefflichen Blacat. In einer Tengone wird Gorbel baber wegen feiner Unmagung neben einem folden Mitbewerber aufgezogen. (V, 316.)

Wenn er in jenem unbescheibenen Gebicht seine Bitten suß und gefällig nennt, so hat er boch nicht ganz Unrecht: einige seiner Minnelieder sind wirklich zart und einschmeichelnd, wiewohl ohne eigenthumlichen Gehalt. Seine Kunst besteht darin, Bekanntes auf eine gefällige Beise wiederzugeben; doch verleitet ihn dieses Versahren mitunter zur Tändelei, wie in folgender Strophe, worin er eine gangbare Allegorie nur zu sehr auße einandersett (III, 443): "Lieblich wußte sie mir, sobald ich ihr Antlig erblickte, mein treues Herz zu stehlen mit einem sußen liebevollen Blick, den ihre dieblischen Augen auf mich abschossen; mit diesem Blick drang mir jenes Tages die Liebe durch die Augen zum Herzen auf die Weise, daß sie das Herz entsührte und es unter ihren

Befehl nahm: bergestalt ist es bei ihr, wo ich auch geben und 'fteben mag." Wenn er bagegen von seiner Geliebten sagt; sie habe bei einem jungen Korper einen greisen Berstand, so ist bieß vielleicht ber einzige noch nicht gebrauchte Gebanke, ben seine Liebesgebichte barbieten. 1)

Blacah, sein Nebenbuhler, war zugleich sein Freund und Gonner: bieß kann die Tobtenseier, die unser Troubabour ihm widmete, bezeugen. Um die Borzüge jenes hochherzigen Mannes in das rechte Licht zu sehen und seiner
Zeit zugleich den Tert zu lesen, gerieth er aus eine der
seltsamsten Ideen, welche die Geschichte der Poesse
kennt. Er erklart, mit dem Tode diese Barons seien
alle Tugenden erstorben und schlägt vor, das Herz desselben in mehrere Theile zu zerlegen und es den Häuptern der Christenheit zum Essen vorzusegen, damit sie
Herz bekämen. (IV. 67.)

"Klagen will ich herrn Blacat in biefer leichten Beise mit betrübtem und schwerem herzen, und wohl habe ich Ursache, benn in ihm verlor ich einen guten herrn und Freund, und alle herrlichen Gaben sind mit seinem Tobe untergegangen. So tobtlich ist der Berlust, daß ich an jedem Ersat verzweise, sofern es nicht auf die Beise geschieht, daß man das herz ihm aus der Brust nimmt und die unbeherzten Großen davon essen läßt, damit sie wieder herz bekommen."

<sup>2)</sup> Que sitot s'es sos cors gais et isnels

R frese e nous, lo sens es vielz e fortz.

"Tan m'abelis lo terminis." Ms.

Ein berühmter Landsmann Sorbels hat benfelben Gebanken mit ctaffischer Kurze ausgebrückt:

Sotto biondi capei canuta mente.

"Juerst, benn sehr noth thut es ihm, muß ber romissche Raiser bavon effen, wenn er bie Mailander bezwinzgen will: sie haben ihn unterdruckt und trog seinen Deutsschen des Landes beraubt. Zunachst esse der französische König davon, dann wird er Castilien erobern, das er durch seine Thorheit einbust. Mißfallt es aber seiner Mutter, so esse er nichts, benn wohl erkennt man an seinem Ruhme, daß er nichts thut, was sie mißbilligt."

"Dem englischen König, ber wenig beherzt ift, rathe ich, viel von bem herzen zu essen: so nur wird er gut und tüchtig werben und bas Land wieder erobern, um beswillen er bes Ruhmes beraubt ist, jenes, das ihm der Konig von Frankreich, der seine Feigheit kennt, entrissen hat. Der castilianische König muß fur zwei essen: er besitt zwei Königreiche und ist fur eins nicht gut; will er aber davon essen, so thue er es im Geheim, benn wenn seine Mutter es ersuhre, so schlüge sie ihn mit bem Stock."

"Auch der König von Aragon soll mir von dem Herzen essen essen; das wird ihn von dem Schimpf befreien, den er zu Marseille und Milhaud ersuhr; auf keine andere Weise, was er auch thun oder sagen könnte, vermöchte er wieder zu Ehren zu kommen. Nach ihm gebe man dem König von Navarra von dem Herzen, der, wie man hort, besser war als Graf denn als König. Unrecht ist es, wenn Gott einen Mann zu großer Macht erhebt, daß der Mangel an Herz ihn wieder erniedrigt."

"Der Graf von Toulouse hat Ursache tuchtig bavon zu effen, wenn er sich erinnert, was er sonst befag und was er jest besist. Wenn er mit einem fremden herzen seinen Berluft nicht erfett, so glaube ich nicht, bag er

ihn mit bem eigenen ersehen wirb. Auch ber provenzalische Graf muß bavon effen, wenn er bebenkt, baß ein Mann, bem man bas Seine genommen, nichts werth ift, und wiewohl er sich kraftig vertheibigt und halt, so hat er boch Ursache, vom herzen zu effen, um seine große Burbe tragen zu konnen."

"Die herren werben mir ubel wollen, weil ich ihnen wohlmeinend rathe; boch sie mogen wissen, daß ich sie so wenig achte, wie sie mich."

Die in biesem Sirventes angeführten Saupter find leicht zu unterscheiben. Der von Mailand verhohnte Rai= fer ift Friedrich II. Da er burch feinen Gieg bei Cortenuova 1237 an ber unruhigen Stabt Rache nahm, fo mochte bas Gebicht biefem Ereigniß vorausgegangen fein. Der Borwurf, ber bem Konig von Frankreich gemacht wird, ift nicht ohne Grund. Schon in ber Biege hatte Lubwig IX fraft ber Berordnung feines Grofvaters Alfons III von Caftilien rechtmäßige Unfpruche auf bie Krone biefes gandes, allein Philipp August hatte fie gegen ben Willen ber caftilianischen Ration. fich fur Alfonfo's anbern Entel Ferbinand entschieb, nicht burchfegen wollen, und Lubwig mar nachher eben fo wenig geneigt, fich einem fremben Bolte aufzubringen; ohne 3meifel hatte fich auch feine Mutter Blanca, beren Billen er ehrte, bagegen ausgesprochen. Mit mehr Recht wird ber zaghafte und unschlußige Beinrich III von England getabelt, ber bie Unruhen in Frankreich mahrent ber Dinberjährigkeit Ludwigs IX gur Wiebereroberung feiner frangofischen Provinzen nicht benutt und fpater (1230) einen fruchtlofen Kriegszug zu biefem 3wed unternommen hatte.

Um grellften zeigt fich bie Leibenschaftlichkeit bes Dichters in bem Urtheil, bas er uber zwei fpanifche Furften ausfpricht. Ferbinand III, Ronig von Caffilien und Leon, hatte erst eben (1236) burch bie Eroberung von Corbova, einer Stadt von 300,000 Seelen, welche bie Saragenen über funfhundert Sabre lang behauptet, Baffen einen furchtbaren Rubm verschafft. Dag er fich gleichwohl von feiner Mutter Berengaria, Blanca's Schwefter, beherrichen ließ, wird unferes Biffens von feinem fpanifchen Geschichtschreiber bemerkt. Jafob I von Aragon aber erwarb fich burch feine Thaten ben Beinamen bes Eroberers, und einige fleine Berlufte, Die er, mab= rend fein Blid auf großere Ungelegenheiten gerichtet mar, in Gubfranfreich erlitt , tonnen feinen friegerischen Rubm nicht berabfegen. Ueber bas Benehmen Theobalbs, Grafen von Champagne und Konigs von Navarra, mar bamals noch wenig zu fagen, ba er erft unlangft ben Thron bestiegen batte; indeffen zeigte er in einem Streit mit Ludwig IX (1235) teine besondere Festigkeit. bem Gorbel bergeftalt über bie vornehmften Ronige feine Bemerkungen gemacht bat, wendet er fich zu ben beiben wichtigsten Grafen Gubfranfreiche, und erinnert ben tapfern, ungludlichen Raimund von Touloufe an bie gro-Ben Opfer, bie er bem Frieben hatte bringen muffen; glimpflicher behandelt er feinen Gonner Raimund Berengar von Provence, ber mit mehreren feiner Stabte in offener Tebbe begriffen mar.

In einem andern Sirventes macht Sorbel ben Grofen und Reichen im Allgemeinen ben Borwurf ber Selbstsucht, die sich von ihnen auf die unteren Stande verbreite und alles Schone von ber Welt verbanne; er sens bet bas Gedicht an ben Konig von Aragon (Jakob I), bem er zugleich einen Lobspruch ertheilt. (IV, 829.)

In keiner Gattung bes Sirventes zeigten bie Troubabours eine so ungemilberte Bitterkeit, als in bem perschnlichen. Wir besiten von Sorbel mehrere Beispiele besselben, bie ben Geist bieser in Galle getauchten Dichtungsart auf bas vollkommenste ausdrücken. Sie betreffen einen Streit mit einem Kunstgenossen, ben er nicht nennt, in bem wir aber ohne Muhe Peire Bremon erkennen, ba sich bessen Erwiederungen erhalten haben. 1) Wir geben eine slüchtige Ansicht bieses bitteren Lieberwechsels um so lieber, als er einiges Licht auf unsers Sangers Leben und Schicksale wirft.

Sorbel macht ben Anfang bamit, baß er, ohne ihn zu nennen, Bremon's Perfonlichkeit schildert und bemerkt, wie Barral und ber Graf von Provence ihn von ihren Sofen weggejagt und bie Templer und Hospitaliter, bie keine Memmen brauchen konnten, ihm ben Gintritt in ihre Mitte verwehrt hatten. 2)

Bremon nimmt sich nicht bie Muhe, sich zu rechtsertigen, er erwiedert ben Angriff auch seinerseits mit Borwurfen: "Einer, der mir übel will — sagt er in seiner Antwort — mußte wegen seines schlechten Besnehmens aus der Lombardei entsliehen; man wird ihn kennen, es ist ein falscher, leichtsinniger Spielmann, der von seisnen Spielmanns Munsten hier lebt." (V, 299.)

<sup>1)</sup> Wie konnte Millot auf P. Bibal rathen, ba ihm Bremon's Antsworten boch bekannt waren?

<sup>2)</sup> Rach ber Hist. litt. d. Tr.

Mit dieser Erwiederung gab Bremon seinem Gegner neue Wassen in die Hande. Sordel behauptete nun, seine Schilderung musse boch treu gewesen sein, da jener sich getrossen gefühlt habe; sofort wendet er den Borwurf der Falscheit und des Spielmanns: Standes auf seinen Gegener selbst an und entwirft eine grelle Zeichnung seiner Gebrechen und Untugenden, unter denen er seine Feigebeit bei seiner Prahlsucht und seine weibische Sitelseit dei seiner Häslichkeit, die er durch Schminke und Putz zu verbergen suche, besonders hervorhebt. Bom Grasen von Toulouse, sagt er am Schluß, sei ihm die rechte Ehre widersahren, als dieser ihn, der seinen Herrn verlassen und seinen Eid gebrochen, nach Marseille zurück geschickt habe.

Allein Bremon blieb ihm die Antwort nicht schuldig. Da Sorbel den Vorwurf des Spielmanns Standes mit der Behauptung von sich abgewehrt hatte, daß er nicht von fremden Wohlthaten lebe, vielmehr noch von dem Seinigen mittheile, so erinnert er ihn an verschiezdene dieser Behauptung widersprechende Thatsachen. "Ich bitte Herrn Sorbel, der sich meinen Freund nennt: wenn Barral 2) mich verläst und die Noth mich überfällt, so wolle er mir zeigen, wohin ich mich zu wenden habe: er kennt ja alle Schlupswinkel. Doch darf er mich nicht an einen gewissen schulden, den er nicht leiden mag, weil er ihn vergebens um ein Maulthier bat; er bat ihn das

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: Lo reproviers vai averan so-m par. Ms.

<sup>2)</sup> Barral von Baur, ber um 1250 Pobesta von Avignon war (Hist. de Lang. t. 111. p. 469) scheint gemeint zu sein; nicht ber aus biesen Lebensgeschichten bekannte Bizgraf von Marseille, ber bamals längst tobt war.

mals so fanst, allein sein Predigen half ihn nichts. Auch von andern nahm er Geschenke an, benn er kam reich aus Spanien zuruck und dann auch aus Poitou, wo Herr Savarie ihn beschenkt hatte." Sodann wird Sordels vermeintliche Tapserkeit berührt: "Da er so kühn ist, so bitte ich Gott, daß er mich nicht einmal ertappe, er hat solche Wassenthaten vollbracht, daß er unter den Lombarden nicht mehr bleiben konnte und alle Großen von Treviso dis Gap und mehr noch die von Spanien kennen lernte; in der That, er ist nur zu gelehrt!" Zugleich versichert er, Sordel der Fuchs habe nach dem Bericht des Troubadours Joanet von Aubusson nie den Ritterschlag empfangen, und macht ihm endlich auch seine Tuchtigkeit in dem Spiele der Liebe, das dem Schach verglichen wird, streitig. (P. O. 216.)

Nun fühlte sich Sorbel auf bas bitterste gekränkt. Ohne sich auf weitere Rechtsertigungen einzulassen, rath er seinem Gegner, ben er nochmals mit Schimpf übersschüttet, ihm ja nicht zu nah zu kommen, er verstehe keinen Spaß: wenn er ihn ertappe, so sei alles Golb von Montpellier nicht im Stande, ihn vor seinen Streizchen zu schügen. 1)

Wie wenig Bremon biese Drohungen bes Iombarbisschen helben fürchtete, zeigt seine Antwort. "Es ist eine Lust — fagt er barin — euch gewassnet zu sehen, benn ihr versteht euch auf Schwert und Dolch; wenn ihr in eurer Rustung zu Pferd gestiegen seid, so gleicht ihr einem Affen unter ben Rittern. Glaubt nur nicht, bas ich euch

<sup>2)</sup> Auch hier hat nur bie Ueberfegung in ber Hist. litt. d. Tr. benutt werben konnen.

erwarte, wenn ihr gewaffnet erscheint; und ba ich ben Muth nicht habe, mich gegen euch zu wehren, so laßt mir, Messere, um Gotteswillen eure Gnade angebeihen." (V. 800.)

Sorbel hielt es nicht fur rathlich, ben Lieberftreit fortzufeten: ob er feine Drohung vollzogen habe, ift uns nicht bekannt geworben. Wohl aber hat fich ein Gebicht von ihm erhalten, welches einige Zweifel gegen feinen Belbenmuth erwedt. 1) Er tragt barin bem Grafen, feinem herrn, bie Bitte vor, ihm bie Theilnahme an bem Rreuzzuge zu erlaffen, ba ihm biefe Art, bas ewige Leju rafch und gefahrlich fcheine, und ben zu erringen, schlägt ibm ben Ritter Bertran von Alamanon einen tuchtigen Geemann por. Da wir unter biefem Grafen feinen anbern als ben Gebieter von Provence, versteben konnen, ber feinen Bruber Rarl von Anjou. Ludwig IX nach Megnpten begleitete, fo erfehen wir hiers aus, bag fich Gorbel noch um bas Sahr 1248, Rarl ben Kreuzzug antrat, in Provence aufhielt und in ber Sprache bes Lanbes bichtete; um fo mehr fcheint bie Berficherung ber Lebensnachricht, bag Gorbel feine Tage bafelbft befchloffen habe, unfern Glauben zu verdienen.

<sup>1)</sup> Rach ber Hist. litt. d. Tr.

## Bonifaci Calvo.

[ 1250 - 1270. ]

Stalien, welches bem Gefang, ber uber bie Ulpen ber= uber wehte, fruhe gelauscht und gehuldigt hatte, ohne fich ernstlich barin zu versuchen, fellte, als bie Salente in Gubfrantreich felbft fcon feltner gu werben fchienen, noch einige vorzügliche Troubabours auf. Reben Sorbel tritt Bonifaci Calvo, ein Chelmann aus bem gepriefenen Genua. Seine unruhige Baterftadt mar fur einen Dichter, ber, wie Calvo, von feiner Runft leben follte, fein gunftiger Aufenthalt; er verließ fie baber und fuchte, wie Sorbel, fein Glud in ber Frembe. Um bie Mitte bes breigehnten Sahrhunderts, wo er blubte, maren bie fang= liebenden Großen feltner geworben; inbeffen gab es noch einen, ber feinem ber frubern nachstand, Alfons X von Castilien. Er, ein Freund ber Dichtfunft und Gelebr= famteit und felbft Dichter, unterftugte bie Ganger, bie ihn besuchten, auf bas freigebigfte und feste einzelnen, bie in ber Ferne lebten, fogar Jahrgehalte aus. feiner Berehrer berichtet, an feinem Sofe befanden fich hundert Geber, Die oft ungebeten fo große Gefchenke austheilten wie mancher Ronig, wenn man ihn barum bate. Un biefen beschloß fich Calvo gu wenden.

Als ber Dichter bei Alfons, ber erst unlängst ben Thron bestiegen hatte, bessen Gesinnungen aber schon bestannt waren, ankam, fand er sogleich Beschäftigung. Der König, welcher gewisse Unsprüche in Gascogne hatte, rüstete sich zu einem Einfall in Navarra, wo nach bem Tobe Theobalds I (1263) bessen Gattin Margaretha bie Herrschaft führte. Der Hosbichter fünbigt ben Entsschluß seines Gebieters solgendergestalt an. (IV, 228.)

"Lange habe ich bes Singens nicht gedacht, jest aber gebenke ich sein. Ich hore hier sagen und erzählen, baß unser König, wen es auch verdrieße, ohne Berzug in Gaszcogne eindringen will mit einer folchen Menge Bolkes, baß weder Mauern noch Gebäude wiberstehen können."

"Und ba ich weiß, daß er Thaten vorhat, worin Pracht und Waffen sich zeigen konnen, so bin ich so frisch und frohlich, daß ich an nichts anders benke, als an meine Freuden und nur bahin strebe, daß der hochzgesinnte König bald mit festem Herzen zu handeln beginnt."

"Drum will ich im Gesang seinen hohen Muth vers kunden: benn so rasch und kraftig sobert er seine Rechte, daß die Gasconier und Navarreser seine Befehle ohne Wiberspruch erfullen mogen und er sie soltern wird mit Kerker und Tob."

"Wir sehen ihn ohne Aufschub mit solchem Ungestum gegen sie ansprengen, baß sie bas Felb nicht zu halten vermögen, und ihn so tapfer fechten und Mauern und Thurme angreisen, zertrummern, verbrennen und nieberreißen, baß man bemuthig um seine Gnabe flehen wirb."

"Will er ben Beften von feiner Tapferkeit zu fprechen geben und feinem Bater gleichen, fo muß er fich fraftig beftreben: benn ber war leutseliger und wußte großere

Eroberungen zu machen und mehr Ehre zu erwerben als irgend ein König, ber je gelebt. Wenn er ihn nicht erreicht, ober nicht noch übertrifft, so wird man genug über ihn reden."

"Allein ich hege feinen Zweifel, bag er ihn noch übers winden wird: fo groß ift fein Streben nach hohem Ruhme."

"Castilianischer Konig, ba euch weber Macht noch Klugheit sehlt und Gott auf eurer Seite steht, so benkt an Eroberungen."

In einem andern Kriegslied, bas berfelben Angeles genheit zu gelten scheint, giebt ber Dichter feine Ungesbuld über bes Konigs Saumfeligkeit zu erkennen. (IV, 224.)

"Statt bluhender und belaubter Busche mochte ich auf Felbern und Biesen Lanzen und Paniere sehen, und statt bes Gesanges ber Bogel, Trompeten und Clarinetten und bas laute Getose ber Streiche und ber Schreienden vernehmen: bann ware ber Schlachtlarm vollkommen."

"Lieb ist mir bas Getose und Geschrei ber Bewaff: neten, wenn ich gut beritten bin und eine schone Rustung mich beckt, benn alsbann bin ich so lustig und so flink beim Angriff wie die Bertrauten der Herrn in den Sprach: zimmern und so willsommen in dem Gedrange."

"Drum munschte ich, ber erhabene König Alfons hatte seine Reiche schon verlassen: bann wurde er nur eble und wadre Manner zu seinen Führern machen, benn in Gefahren und Nothen halt ber Schmeichler und Verlaumber nicht Stand, ba ihm, wo es Ernst wird, Muth und Lust ausgeht."

"Aber er scheint mir zu tief eingeschlafen und bas thut mir leib: benn schon sehe ich bie Seinigen nieber- geschlagen und minder fuhn, und wenn er ist, wo bie

Sache neu ift, seine Krieger nicht ermuthigt, so fann ihn ein Unheil und Berluft treffen, ben er faum in zehn Sahren erseben mochte."

"König Alfons, glaubt niedrigen Memmen und verschmitten Weichlingen nicht; sie ziehen es vor, zu hause gute Weine und gute Biffen zu genießen, als mit Muhe Schlösser, Stadte und Reiche zu erobern, und erhabene Thaten zu vollbringen: so lieb ist ihnen die Ruhe und so verächtlich der Ruhm!"

Endlich ging bes Troubabours Wunsch in Ersullung. Mit starker Heeresmacht brang Alfons in Navarra ein; allein die kluge Margaretha hatte sich unterbessen mit ihe rem Nachbar, dem König von Aragon verbunden; dieser nöthigte Alsons jum Waffenstillstand, dem der Friede bald nachsolgte.

Das lettere Sirventes endigt, der Sitte gemäß, mit einem Gruß an die Geliebte; hierdurch wird es mahrscheinlich, daß Calvo seine Minnelieder in Castilien sang. Er huldigte mehreren Frauen: eine Grausame verließ er und eine Freundliche entriß ihm der Tod. Einige dieser Gedichte sind durch nichts hervorstechend; in andern läßt sich ein Jagen nach neuen Ideen bemerken, wie da, wo er behauptet, daß Gott, wenn er eine Sterbliche lieben wolle, seine Blicke auf die bewußte Dame richten musse. Folgende Strophen konnen seine Manier anschaulich machen. (III. 445.)

"Meiner Kunst fehlt es nicht an Zeit und Ort, drum follte ich mit Anmuth dichten: benn Liebe hat mir eine Freundin ausgesucht, welche Lust und Wonne, Schönheit, Verstand, Ruhm und Tugend ziert. Da mich nun Liebe so auszeichnet und mich eine folche Frau lieben und verlangen laft, so barf ich es nicht an guten Berfen man= geln laffen."

"Gar herzlich war die Sehnsucht, die in meinem Herzen Platz nahm, als ich fah, wie sie aus ihren Augen lächelte und mit vielen Seufzern nachsann, wobei sie taufenbmal die Farbe wechselte; damals brang mir eine suße Bein zum Herzen, die mir weh thut ohne mit zur Last zu sein."

"Es giebt kein Einkommen, kein Gut, womit ich mein Leib vertauschte; so sehr gefällt es mir und so fehr hasse ich es zugleich, daß ich zwischen einer boppelten Neigung mit Lachen und Weinen, mit Drangsal und Wonne schwebe. Dergestalt werde ich frohlich schmachten mussen, bis sie meine Bitten zu erhoren geruht."

"Denn nicht so sehr qualt mich dieses Schmachten, baß ich mein herz einer andern zuwende, vielmehr liebe und verlange ich sie tausendmal so sehr: benn ihre freundslichen Reden, ihre Klugheit und ihr großes Lob haben mich so eingenommen, daß ich anderswo keine achte Freude zu sinden vermag."

In einem Ragelieb auf ben Tob ber Einzigen, bie wenn auch nicht eine castilianische Prinzessin, boch eine Frau von hohem Range gewesen sein mag 2), hat sich Calvo's Manier noch starker ausgesprochen. (III. 446.)

"Sabe ich verloren, fo konnen fich meine Feinde und wer mir irgend ubel will beffen nicht freuen: benn mein

<sup>1)</sup> Rad Roftrabamus namlich war fie eine Richte bes Ronigs Gerbinand III. S. Vies p. 109. Calvo felbft fagt nur:

Car ai mes al meu parer En trop haut luce m'entendenza. "Fins e leials." Ms.

Berlust muß sie so berglich peinigen, baß sie sich umbringen gen follten — ja bie ganze Welt sollte sich umbringen: benn tobt ist meine herrin, burch welche Berbienst und Tugenb noch blubten! Wüste ich Unseliger nur einen Tob, ber schlimmer ware, als mein Leben, so wurde ich mich ohne Bergug umbringen."

"Da ich mit bem Sterben nicht schlimmer fahre, so will ich benn so traurig fortleben, bag weber Bluthe noch Blatt noch sonst eine Lust mir etwas von bem Schmerz soll rauben können, ber mir alles, was mich sonst entz zuckte, verhaßt macht. Denn ber Verdruß beherrscht mich und ber Gram suhrt mich bahin, wo kein andrer Mensch zu leben vermöchte, als ich, ber ich so viel Weh zu ertraz gen gelernt habe, baß ich von bem lebe, wovon jeber andre sterben wurde."

"Mein Leben ist so elend, daß ich nicht umbin kann, Rlagen zu saen und Schmerzen zu arndten um bes Todes der Schönen willen, der mich alles Trostes entkleibet. Gleichwohl verlange ich weder Kraft noch Willen, bei Nacht oder bei Tag, mich der Qual des Schmachtens zu entziehen, seit es dem Herrn gesiel, daß der Tod mir jene entriß, von welcher all meine Freude und mein Glück und alles Schöne herkam, das ich hervorzubringen wußte."

"So geubt war fie, bas Sute zu thun und zu fagen, baß ich Gott nicht bitte, sie in bas Paradies aufzunch= men, benn nicht etwa aus Furcht, er habe sie verstoßen, seufze und klage ich: meines Bedunkens ware bas Paras dies ohne sie nicht mit Liebreiz erfullt, barum surchte und besorge ich nicht im mindesten, daß Gott sie nicht zu sich genommen, noch beklage ich etwas anders, als fern von ihr zu sein."...

Mit feiner Lage an bem Sofe von Castilien mar ber Troubabour inbeffen nicht gang gufrieben. Die Beloh= nungen, bie er von Beit ju Beit empfing, ichienen ihm feinen Berbienften nicht angemeffen; ber Ronig felbst neigte fich gur Freigebigfeit, allein er fant unter bem Ginfluß felbstfüchtiger Sofleute. Dbne Ruchalt fpricht Calvo feinen Unmuth in einem Rugeliebe aus, bas ben Ronig eines Befferen belehren follte. (IV. 880.) Ber Luft habe, fagt er bier, feine Beschenke fo auszutheilen, bag er lob bavon trage, ber muffe breierlei ermagen: mer er felbft fei, wer ber Empfanger und von welcher Art bas Bes Niemand burfe ein fo großes Gefchent geben, baß er fich Schaben thue, noch ein fo geringes, baß es ben Beschenkten berabsebe, noch burfe enblich bas Geschent felbft unangenehmer Urt fein. Ber bieg nicht beachte, bem bringe feine Gabe, ftatt Ehre, Schmach. Dun wird ber Ronig von Caftilien gebeten, Die Gefange bes Sofbichtere in Betracht ju gieben und gemiffen Gunftlingen feinen Glauben ju ichenken, beren Ginflufterungen nur bagu bienten, feinen Ruhm zu gerftoren. Much auf anbre Beife suchte fich Calvo bei feinem Beren zu empfehlen: er fobert ibn auf, fich ber Liebe ju ergeben, und genießt fcon im Geifte bie Belohnung fur guten Rath fo wie bie Freude uber ben Merger ber Boflinge. 1)

Wie sehr Calvo hofbichter war, beurkundet auch ein Rügelied über die Ausartung der Großen, worin er ihnen die Freigebigkeit als das sicherste Mittel empsiehlt, einen ehrenvollen Ruf zu behaupten. (IV, 376.) Vielen der Großen, so urtheilt er, fehlt es mit Recht an guten Dies

the state of the state of the state of

<sup>1)</sup> Rach der Ueberf. in ber Hist. litt. d. Tronb.

nern und alle ihre Unternehmungen Scheitern; ba fie alles verachten, woburch fich ber Mensch ju: Ruhm und Ehre erhebt, verberben fie auch ihre guten Diener, bie nach menschlicher Beise bas Beispiel ihrer herrn befolgen. Go gebt ber Sittenverberb von ben Großen aus und verbreitet fich über bie gange Belt. Es ift aber gu verwun= bern, warum fich bie Großen nicht lieber ritterlicher Tugend befleißigen, ba nur fie Macht und Unfehn gewährt, wonach fie fo fehr trachten: vor allem aber follten fie mittheilen, mancher wurde bann bei geringen Borgugen ben Schein ber Tuchtigkeit bavon tragen: benn ein mohl= angebrachtes Gefchent murbe mit Preis und Lob vergolten werben. "Den herrn - Schließt ber Dichter - glaube ich mit biefem Gefang einen großen Gefallen gethan gu haben, indem ich den ebelmuthigen zeige, wie fie ihr fchos nes Benehmen erhalten, und ben andern, wie fie ihren eignen Bortbeil verfolgen fonnen."

Wiewohl Calvo in seiner Baterstadt kein Glud gemacht hatte, so war er boch ein zu guter Burger, um ihr Unglud nicht mitzusuhlen. In einem Rügeliede zurnt er über die Zwietracht, die ihre Kräfte lähmte und ihrer Nebenbuhlerin Benedig den Sieg verlieh. Er zielt hiermit auf den sogenannten Krieg von Sancta Saba, der von beiden Handelsstaaten eine Reihe von Jahren mit großer Erbitterung geführt wurde. Der Streit war (1256) zu Accon in Palästina über den Besit der Kirche Sancta Saba ausgebrochen; die Genueser hatten sich ansfangs des streitigen Gegenstandes bemächtigt, allein ohne Berzug nahmen die Benezianer Genugthuung, sie versbrannten alle genuesischen Schisse im Hasen der Stadt, stürmten und zerstörten die Kirche und schlugen die Ges

nueser endlich auch in mehreren Seetressen, wiewohl sich biese unterdessen mit dem griechischen Kaiser Michael Pazlaologus verbunden hatten. Besonders hartnäckig war die Seeschlacht auf der Hohe von Trapani, wo die ganze genuesische Flotte vernichtet wurde. Der Kaiser bequemte sich nun zu einem sunsightrigen Wassenstüllstand mit Benedig; demungeachtet seste Genua den Krieg noch mehrere Sahre fort, erfreute sich aber keines bessern Ersolges, als bisher. Im Unmuth über seine Landsleute dichtete Calvo das solgende Sirventes. (IV, 226.)

"Ich frage nichts barnach, ob ich von jenem elenben genuesischen Bolke geachtet ober geliebt werbe, ich verstange seine Freundschaft nicht: benn niemand, ber noch an ber Tugend hangt, halt es bei ihm aus. Aber bemischngeachtet bekummert mich seine Uneinigkeit: benn wenn es recht einig sein wollte, so wurden alle, die ihm nun Schaden thun, seine Uebermacht gar balb empsinden."

"Ha, Genueser, wo ist nun der hocherhabene Ruhm, ben ihr über jenes Bolk behauptetet, das auf einmal alle eure Thaten verdunkelt und übertroffen zu haben scheint, so daß eure Freunde sich darüber entsehen? Eebt den Zwist auf, der unter euch waltet, und beeisert euch, jenen Menschen den Zügel wieder in den Mund zu legen, die durch eure Zwietracht sich über euch erheben!"

"Aber eure Zwietracht ist so hoch gestiegen, baß, wenn sie nicht fällt, sie euch sicher ins Berberben sturzt. Bahrend man euch bekriegt, bekriegt ihr euch selbst; wer euch
baher überwindet, der scheint mir weder Lob noch Ehre zu
drndten. Ihr selbst verschmäht ja euren Bortheil, indem
sich ber eine über bas Unglud des andern freut. Wer

ein fo gerriffenes Bolt befiegt, ber verrichtet feine glan-

"Und wenn auch die Thorheit und das Verderben eurer Zwietracht ruht, so bemuht sich mancher, euch alle, die es gut mit euch meinen, verhaßt zu machen: benn nichts angstigt und beunruhigt eure Feinde so sehr als eure Eintracht, wenn sie so lange unter euch bestehen könnte, daß ihr Rache an ihnen nahmet."

"Da sie wissen, wie wenig ihr ber Rache gebenkt, so lassen fie euch nun ihren Unwillen darüber empsinden, daß ihr sie so oft und dergestalt gedemuthigt, daß es kaum eine Gegend giebt, wo man nicht davon erzählt. Dreisig von ihnen wagten nicht, drei der euren zu erwarten, brum mochte man Gott Borwurfe machen, der euch den Berstand so sehr benommen, daß ihr euch von Nichts= wurdigen besiegen laßt."

"Benezianer, wißt, Gottes Beiftand thut euch noth gegen die Genucser: benn wie sehr er euch auch hilft, so haben sie euch boch so viel entrissen, daß es euch zum Sammer gereicht."

Aus einem Umftanbe, ber in ber nachsten Lebensges schichte angesuhrt werden soll, geht hervor, daß Calvo, als er dieß Gedicht schrieb, sich wieder in Genua aufshielt. — Die Handschriften haben uns siedzehn Lieder von ihm überliefert.

## Bertolome Borgi.

[1250 - 1270.]

Auch dieser Troubadour gehört Italien. Giner kurzen Nachricht zusolge, welche die Handschriften über ihn ers halten haben, stammte er aus einer angesehenen venezianischen Familie und hatte einst auf einer Reise das Uns gluck, von den Genuesern, die sich eben mit seiner Baterzstadt im Krieg besanden, ergriffen und nach Genua gesbracht zu werden, wo er in langwieriger Gesangenschaft schmachten mußte. Dort wurde ihm Calvo's Sirvenztes an die Genueser mitgetheilt und wiewohl er diesen Troubadour hochachtete, so glaubte er doch die Vertheis digung seiner Landsleute übernehmen zu mussen. (IV. 232.)

"Sochlich bin ich über einen Gefang erstaunt seines Urhebers wegen, ber mir sonst werth ist: benn wer Berstenst und Kenntnisse hat, muß seine Worte genau bestenken und ermessen. Es ist vergeblich, Unrecht als Recht so barzustellen, baß es ein ebler Mann nicht erkenne,

<sup>2)</sup> Nach ber Hist. litt. d. Troub., die sich hier auf eine Handschrift von Verona beruft, war er Kaufmann und wurde auf einer Handbeleise von genucsischen Corsaren bei Nacht übersallen und gesfangen genommen. Italianisch lautet sein Name Giorgi. Ein Marino Giorgi ward 1310 Doge von Venedig.

nnd leicht mochte ber fein Berbienst einbugen, ber bas Unrecht gewandt vertheidigt."

"Bare er baher erst wohl mit sich zu Rathe gegansgen, ehe er bie Genueser zu rechtsertigen gesucht hatte, so wurde er manche Verse seines Liedes gespart haben, die sie an ihre mehr als tobtliche Bunde erinnern. Denn er gesteht, daß ihre ganze Macht durch die Venezigner zu Grunde gerichtet und in den Staub getreten ist, und die Ursache, die er in ihren Zwiespalt setzt, ist kein Mitztel gegen das Uebel."

"Niemand verdient Tadel, wenn er geziemend hans belt, und nichts Boses barf ihn beswegen treffen. Wenn sie daher ohne Führung so schon fechten, so scheint ihr Bwiespalt ihnen nichts zu schaden; auch fehlte ihnen im Gesecht weiter nichts, als ein kuhnes herz: benn sie waren uns an wohlgerusteten Leuten stets überlegen und oft doppelt so stark."

"Ich hore ihn fagen, sie, die jett so ungludlich find, hatten einst die Benezianer im Baume gehalten! Wie sehr aber die Macht ber lettern stets von ben Genuesern gefürchtet worden, beffen moge er nur gebenken: eins ihrer Schiffe pflegte brei gefangen wegzuführen. Dreimal so gut konnte man behaupten, daß die Benezianer nie einen Krieg begonnen, ohne am Ende Lob zu arnbten."

"Bollte er aber für klug gelten, so durste er keine so grundlose Behauptung ansühren und nicht sagen, drei Feiglinge nahmen es mit dreisig Tapsern auf; doch wegen der drei bedarf es keiner Antwort; ich übergehe dieß also und sage nur, was ja offenkundig ist, daß die Benezianer, je glücklicher sie sind, sich um so gütiger beznehmen und sich in nichts überheben"

"Hiermit glaube ich, seine Grunde widerlegt zu haben, und wenn er sich noch nicht zufrieden giebt, so lasse er sich von den ehrenvollen Thaten und den großen Erobezungen belehren, welche die Benezianer mit wahrhaster Tapferkeit vollbracht haben, und wie sie die Genueser überwunden und den griechischen Kaiser gedemuthigt; dann mag er urtheilen, ob sie tuchtig sind, denn ich habe keine Lust, weiter zu antworten."

"Sole Herrin, die ihr in dem Lande wohnt, für das ich stritt, treffliche, holde, liebreiche Frau, ich bitte euch um euren Beistand: alles, was ich hore und sehe, erschütztert mein Herz und so heftig bin ich von eurer Liebe eingenommen, daß ich fürwahr nicht leben kann, wenn ich eure holde, freundliche Gestalt nicht sehe, denn blos von der Rücksicht auf sie lebe ich, indem ich sterbe."

"Benezianer, wer ba behauptet, bie Genueser hatten euch Schaben gethan ober in Trauer versett, ber kennt weber euer hohes Berbienst noch ben bittern Schaben, ben ihr jenen an Gut und Leuten zugesugt habt."

"Bonifaci Calvo, ich sende euch mein Sirventes. Moge es euch nicht verdrießen, baß ich gesprochen: für bas Schweigen wurde mir Artigkeit banken, boch ich habe vor allem die Genueser gemeint."

Dieß Gebicht hatte nach bem Bericht ber hanbschriften bie nicht gewöhnliche Folge, baß bie beiben Gegner sich ausschnten und von nun an bie besten Freunde wurden; Calvo hielt sich also bamals wieder in Genua auf.

Ein Sirventes, welches Jorgi gleichfalls im Kerker bichtete, betrifft eine That, die von allen Redlichen verabscheut wurde: es ist die hinrichtung Conradins und Friedrichs von Baben. (Octob. 1268.) Der Dichter begnügt sich nicht mit der Klage um die Gefallenen; er ruft die Deutschen zur Rache auf und macht zugleich dem Konig von Castilien die Befreiung seines Bruders Heinrich zur Pflicht. Dieser, der Bundesgenosse Conradins, war ebenfalls in die Hande Karls von Anjou gefallen, doch begnadigt worden, ohne darum freigelassen zu werden. Auch dieses Lied mussen wir vollständig mittheilen. 2)

"Wenn zu großem Entsehen die Welt unterginge, es sollte mich nicht befremben, wenn sich auch alles, was ba glanzt, verdunkelte; da der glorreiche König, durch welschen der Gelmuth noch blühte und Anmuth, hoher Ruhm und alle Borzüge noch walteten, und Destreichs erhabener Herzog Friedrich, der an preiswürdigem Berdienst und an Tugend reich war, so schändlich ermordet sind. Ha, welch ein Berlust! Da aber die Welt solchen Schaden erlitten, so muß sie und verhaßt sein: benn der Hochmuth hat sich erkühnet, Verdienst und hohe Gedurt zu bes schimpfen."

"Doch ich wundre mich nur, wie ich die Kraft noch habe, das Ungluck, den brennenden Schmerz und den mehr als tödtlichen Berlust zu schildern: benn recht ware es, nach meiner Einsicht, daß mich die Erinnerung lautlos tödtete, mich und jeden, der die Augend noch stütt. Denn nie gab es einen, sei er jung oder alt, den der Geringste der beiden nicht weit übertraf. Sie und ihre Handlungen waren so wohlgefällig, daß sie den Betrübten,

<sup>2)</sup> Der Tert, wie ihn die Sbidr. 7225 giebt, ift theilweise verberbt. Maynouard mochte es baber für rathsam halten, nur Bruchstäde zu geben (V. 60), beren Erganzung hier aber zu viel Raum kolten murbe.

ber von ihnen horte ohne fie gu tennen, mit Freude er-

"Der König, ber noch nicht zwanzig Jahre hatte, liebte Gott, Recht, Billigkeit und Weisheit, worin es ihm Salomo wenig zuvor that; in ben Waffen war er ohne Widerwruch ber ersten einer '); er gab und spensbete mit so milber Hand, daß der Freigebigste mit ihm verglichen ein Bettler schien; er war ein Freund der Ebelsmuthigen und ein Feind der Widerwartigen, doch ohne ihnen ein Unrecht zu thun; kein bestes Erbtheil der Ansmuth besas Absalon: so schon und freundlich war er und ohne Fehl von dem erhabensten Stamme."

"Und in bem eblen Herzoge fanden sich so viele treffsliche Gaben, daß sein Wesen recht königlich erschien, benn seine Worte und Gebarden waren tadellos und mit seinen Werken gewann er allerwarts Beifall, da er nicht leicht sehlte noch irrte. Darum, benke ich, hat ihr Tod Gotstes Unwillen erregt; da er aber solch ein Ungluck zugezgeben, so glaube ich gewiß, er bedachte, daß die Welt kein wurdiger Ausenthalt für sie war, und daß man ihm die ganze Wonne ihrer schonen Gesellschaft dreifach dansken sollte."

"Wie konnen Deutsche und Allemannen nur leben, wenn sie bas Undenken an diesen Berlust im herzen tragen, benn sie haben ihr Bestes mit diesen beiben verloren und nur an Schmach gewonnen. Wenn sie nicht sogleich Rache nehmen, bleiben sie stets mit Schande bedeckt, so

<sup>2)</sup> Das Driginal vergleicht ibn bier mit einem Belben, ben wir nicht tennen:

E lamorat valc per armas ses tenza.

hart verfuhr Karl! Noch lebt Don Enrique, aber auch ihn wird er bem bittern Tobe weihen: benn er kennt ben hohen Muth ber Spanier und will zeigen, bag er sich nicht scheut, ein so erhabenes Haupt zu beschimpfen." \*)

"Ha, wadre Leute, benket stets ihres Tobes und was man sagen wird, wenn ihr solche Krankung bulbet! Und Alfons, ber hochgeehrte Konig, erwage, ob er seinen Bruder so will beschimpfen lassen."

"Ich erinnere jeben Liebreichen, bag biefe Klage in einer muntern, anmuthigen und gefälligen Beife gebichtet ift; fonst mochte fie niemand singen, nicht einmal horen konnen; aus einem so großen Unfall ift fie entsprungen."

Noch befand sich Jorgi in Gefangenschaft, als Lubwig der Heilige zu seinem zweiten Kreuzzuge Anstalten
traf. Da er die Schiffe von Genua und Benedig zu
seiner Uebersahrt nicht entbehren konnte, so suchte er beide
Staaten, die sich noch immer bekriegten, zu verschnen.
Dieser Umstand versprach dem Dichter seine endliche Erlösung: um so freudiger verkündigte er ein Unternehmen,
welches ohnehin jedem Christen wichtig sein mußte. In
einem Sirventes (V, 59) frohlockt er, daß König Lubwig die alte Schmach des heiligen Landes endlich einmal
rächen werde; er sieht schon im Geiste die Helben des
Kreuzes mit glänzenden Rustungen, auf muthigen Rossen
vorüberziehen; er rühmt den Eiser des Königs von Na-

<sup>2)</sup> Qu'el se gardet, que visques don Henrics

E mortz cozenz Aport

Dantalberges (?)

Estz bars, quar sap Espaignols d'aut coratge etc. Diefe Berfe, und vielleicht auch bie obige Ueberfetung berfelben, beburfen noch einer Berichtigung.

varra und des Grafen von Toulouse, welche Ludwig begleiteten; er versichert endlich, der König von England, der den Zug nothgedrungen eine Zeitlang aufgeschoben habe, werde sich nun beeilen, sein Versprechen zu ersüllen und preiswürdige Thaten verrichten. Das Lob des letzern Kürsten können wir nur als Spott verstehen, welchen Heinrich III gar wohl verdiente: er hatte sich schon vor Jahren (1253), nur um Steuern zu erpressen, zum Kreuzzuge bereit erklärt und war jeht schon zu hinfällig, um an ein so beschwerliches Unternehmen benken zu können.

Ludwigs Bemuhungen gelang es wirklich, einen Baffenstillstand zwischen Genua und Benedig zu vermitteln,
allein zum Unglud für den Dichter wurde in dem Bertrage der Gefangenen nicht gedacht. Dieß veranlaßte
ihn zu einem Sirventes, worin er über die Grausamkeit
der kriegfuhrenden Theile 1), so wie über Ludwigs Fahrläßigkeit die bitterste Klage führt. (IV, 234.)

"Je hoher ein Mensch gestiegen ist, um so tiefer kann er fallen, wenn er ben Pfad, auf bem er emporgekommen, nicht zu halten weiß. Drum sollten bie Benezianer, welche bie hochste Stufe bes erhabensten Ruhmes erstiegen, und bie Genueser, bie gleichfalls im Besitze bes Ruhmes sind, sich vor bem Falle huten; sie pflegten alles, was

<sup>1)</sup> Mit Beziehung auf bieß Lieb fagt Daru in seiner Histoire de Venise, t. I. p. 371, man habe die Genueser beschulbigt, daß sie bem Vertrage zuwider ihre Gesangenen zurückbehalten und ihrer 2000 vor Elend hatten umtommen lassen. Dieß ist ein flartes Misverständnis, wozu die Hist. litt. d. Tr. Veranlassung gezgeben haben mag: des Troubadours Vorwurf trifft, wie die obige Ueberseyung zeigen wird, beide Städte.

fie thaten, mit Gott ju thun, jest aber handeln fie schlechter als Juden."

"Denn Juben und Renegaten wurden, mit ihren Feinden übereingekommen, ihre Gefangenen nicht zuruckhalten. Ihnen aber macht es Freude, trot ihrer Uebereinkunft fast zweitausend zuruckzuhalten; sie lassen sie alle
ungerechter und sundhafter Beise vor Elend umkommen:
benn sie wissen gar wohl, daß keiner derselben Theil=
nahme und Hulfe bei den Seinigen sindet."...

"Und ba mich biese Sache mit Angst und Unwillen erfüllt, so barf ich mich nicht enthalten, ben zu nennen, ber Gewalt barüber hatte und sie zu solchem Ende kommen ließ: benn ihm lag die Befreiung ber matten ungluckslichen Gefangenen nicht am Berzen. Hatte er sich nur merken lassen, daß ihre Haft ihm leid thue, er hatte sie balb auf beiden Seiten frei gesehen."

"Ha! franzosischer König, ba ihr Macht, Herz, Leib und Gut für Gott verwendet, wofür ihr von allen gepriesen werdet, wie verträgt sich dieß mit eurem Benehmen? Wahrlich, ihr habt eures Ruhmes vergessen; aber Gott nach seiner Barmherzigkeit vergißt der Rache, sonst glaube ich fest, auf dieser Reise mußt ihr den Zoll nachzahlen, wosern das heilige Kreuz euch nicht frei macht."

"Ehre ber Chriftenheit, Gott gebe euch ben Willen, eure Fehler gut zu machen, bamit bie Armen, bie sonst alle in kurzem sterben muffen, ihrer Qualen los werben: benn blos mit Bitten vermögt ihr es leicht zu bewirken."

"Noch ehe ich mein Lieb gefeilt hatte, verurtheilte Gott ben Konig beswegen jum Tobe und eine Menge Bolkes hier und bort ju großer Pein; moge brum ber

neue Konig um feiner Burbe und Gottes willen balbiger Genugthuung gebenken!"

Und so geschah es, Philipp der Kuhne brachte einen neuen Vertrag zwischen Venedig und Genua zu Stande, in Folge dessen die Gesangenen entlassen wurden. So kehrte denn auch Bertolome Zorgi nach siebenjahriger Haft in seine Vaterstadt zurud. Von seinen ferneren Schicksseln wird uns nur noch berichtet, daß er zum Castellan von Coron in Morea ernannt wurde und daselbst auch seine Tage beschloß.

Unter Borgi's übrigen Gebichten verbient eine Romange ausaezeichnet zu werben, die fich auf die weit verbreitete Alle= gorie von bem Gerichte ber Liebesgottin grundet. (P. O. 210.) Der Dichter manbelt in bem Schmerz feiner Liebe, Blume zu suchen. Die ihn allein heilen konnte, ba findet er in bem Schatten einer Abtei eine Geliebte, Die ihrem Freunde bie Erfullung aller feiner Bunfche verheißen, ihr Bersprechen aber noch nicht erfüllt hatte. Weinend wirft ihr Freund ber Liebe vor, bag fie ihn auf bas Wort feiner Dame und ohne feine Bertheibigung ju boren jum Tobe verdammt habe. Die Liebe, welche unfichtbar jugegen ift, erwiedert, fie habe ber Klage gemäß geurtheilt, boch wolle fie ihren Spruch widerrufen und auch ben andern Theil vernehmen: fie fobert die Dame auf, fich uber ihre Abneigung zu erklaren, und verspricht nach Abborung beiber Theile ein Urtheil zu fallen. Diesem Befehl geborfam erklart bie Dame, ba ber Berliebte fein eignes Unrecht thorichter Beife entbedt haben wolle, fo werbe fie es nicht verhehlen. Gie habe ihm ohne Rudficht auf fremden Sabel manche freundliche Gabe, manche munichenswerthe Gunft bewilligt, aber habe alles verrathen und ihr fo Kummer und Bor= wurfe zugezogen. Ihr Freund erwiedert, Rlaffer pflegten

wohl bie Freuden flauer Liebenben in Thranen gu verman= bein, gegen beständige aber follten fie teine Dacht haben; ftets fei er treu gemefen, nie babe er etwas ihrem Rufe nachtheiliges geaußert, nur bann fei ein Gerucht ichablich ju nennen, wenn es in bofer Abficht verbreitet werbe. Dame bringt nun eine zweite wichtigere Befchwerbe vor. Der Liebende, fagt fie, habe wie einer, ber bie Sand begehre, wenn er ben Sanbiduh gefeben, ihren Billen burch ungeziemendes Beginnen zu überschreiten und alfo ihre Ehre zu verleten gesucht: bieß mache ihn bes Tobes wurdig. Er erwiedert, allerdings habe er, von ber Schonheit ber Schonften gereigt, nach Genuß getrachtet, allein niemals ihre Ehre zu franken gebacht; hatte fie ber Liebe Recht befolgt, fo mare er langft feines Rummers erlebigt. bem nun bie Partheien übereingekommen find, bem Urtheil Folge zu leiften, fo erklart bie Stimme, ber Freund habe fich nicht burch fein Plaubern, wohl aber burch fein ungemäßigtes Streben vergangen; bafur muffe ihm jeboch fein fcmergvolles harren auf Vergebung zu Gute kommen: brum folle er ihr ferner bienen und fie feine Dienste wohl aufnehmen. Diefem Urtheile folgte bie berglichfte Musfohnung ber Partheien; ber Dichter gieht fich jurud und vernimmt aus ber Ferne, wie bem Treuen nun bie Frucht ber Liebe zu pfluden vergonnt wird, bas Gebicht aber fendet er feiner eignen Freundin gu, um ihre Meinung über ben Musspruch ber Liebe zu boren.

Seine übrigen Minnelieber sind von geringer Bebeustung. Nicht zart wendet er einmal einen bekannten Zug aus der fabelhaften Naturgeschichte auf seine Dame an, indem er sie mit der Schlange vergleicht, die den Nackten fliehe und nur gegen den Bekleideten Muth zeige. (V, 58.) Unter seinen Minneliedern bemerken wir auch eine Sertine,

eine Probe ber kunftlichen Manier, beren Versuchungen Borgi nicht ganz widerstehen konnte: er schmeichelt sich selbst, unter ben sinnreichsten Kunstlern eine Stelle einzunehmen. 1) - Daß man sein Verdienst gleichwohl nicht allgemein anerskannte und daß man gegen die Dichtkunst überhaupt gleichsgultiger geworden war, darüber außert er seine Unzufriesbenheit in einem Sirventes, dessen erste Strophe etwas von dem Tande der kunstlichen Manier an sich trägt. 2)

2) Mal aia cel, que m'apres de trobar,
Car de trobar alegrier no m'apres:
Que sai trobar chansos e sirventes
E non truep re, que ja-m posc alegrar,
Ans mi torna tot quan trob en dolor
Perque trobars en re non a sabor
Quar ges nuls hom non troba ben ni gen,
Si non troba so, c'a lui es plazen....

Perqu'era-m tenc az envueili mon chantar Com qu' autre temps a plazer lo-m tengues, Quar es tengutz chantars a nescies
Ni eu meteis a sen no'l puose jutjar, Quar per chantar non conquier hom lauzor: Que s'us chanz es escurs de gran valor, A greu es hom, qui n'ai' entendemen, E s'il es clars, quez al prezi granmen.

E per aiso que diso-m (?) dui joglar
Dels plus adreg, qu'ai en aquest paes,
Que chascuns dels un chantar mi repres,
Ja que no y fos motz, en cui esmendar.
Mas so non dig per mermar lur honor,
Quar m'amon (manion) et eu lor port amor,
Enanz ho dic quar aion chauzimen,
Pois ill fallon, que pauc sabon nien....

Puois ieu mi feing mest los prims entendens, Saher un chant primamenz afinar, Ben taing, que-m pes ab prim vers demostrar, S'ieu en sui prims ni sai esser valenz. Ms.

"Berwunscht sei, wer mich bas Dichten und Ersinden gelehrt: er hat mich nicht gelehrt, Freuden zu sinden; ich verstehe Canzonen und Sirventese zu ersinden und sinde nichts, was mich erfreuen konnte, vielmehr verkehrt sich mein ganzes Ersinden in-Schmerz, drum will ich auf keine Weise mehr sinden: benn niemand ersindet schon, wenn er das nicht sindet, was ihm behagt."...

"Mein Gefang ift mir jett zuwider, wie er mir sonst lieb war: benn man halt bas Singen fur thoricht und ich selbst kann es nicht fur verständig halten, ba man kein Lob bamit arnotet. Ift ein Gesang bunkel und trefflich, so giebt es kaum noch einen, ber ihn begreift, und, ist er klar, ihn schatt."

"Ich berufe mich beswegen auf zwei Hofbichter, Die geschicktesten dieses Landes: jeder von ihnen hat mir einen Gesang getadelt, an dem kein Wers auszusetzen war. Ich sage es nicht, um sie zu verunglimpfen, denn sie lieben mich und ich sie; vielmehr sage ich es, damit sie sich in Acht nehmen, denn sie irren so sehr, daß sie fast unwissend scheinen."...

"Glaube man barum aber nicht, baß ich mir einbilde, zu allem geschickt zu sein; ich weiß wohl, baß ich manche Kunst nicht verstehe, worin ich mich recht gern unterrichten

Mas non cuges nuls hom de tal afar,
Que ja-m feignes en totz faitz ben apres:
Que sai, qu'en mi tal saher non a ges,
Que tan plazen mi pogues enseignar,
Pero de mi non dig lau ni blasmor,
Quar tug maistre son chauzit al labor,
Mas a mos chanz pod hom chauzir leumen,
Quant vaill en l'art de trobar primamen. Ms.

ließe. Doch will ich mich felbst weber loben noch tabeln, man erkennt ja ben Meister aus seinen Werken, und aus meinem Gesang läßt sich leicht ersehen, wie viel ich in ber Kunst bes sinnreichen Dichtens leiste."

Bon Bertolome Borgi find uns übrigens gegen zwan-

## Guiraut Riquier.

[1250 - 1294.]

Mit biesem sinnvollen und gemuthlichen Troubabour schließt 🔍 fich bie Reihe jener Ganger, welche zwei Jahrhunderte binburch bie Bunft ber Großen genoffen und auf bie Beiftesbilbung mehrerer Bolfer machtig eingewirft hatten. raut Riquier ift unfrer besondern Theilnahme werth, ba er alle feine Rrafte baran feste, eine icheibende Litteratur von bem Untergange ju retten. Deutlich leuchtet aus feinen aablreichen Werten bas Beftreben hervor, fur biefe Litteratur, bie bamals nur noch wenige Berehrer gablte, eine neue Epoche zu begrunden. Das Mittel glaubte er in bem lehr= reichen und, wo moglich, gelehrten Bortrage gefunden ju haben: ber Dichter im hoheren Ginne bes Wortes follte ben Gelehrten in fich vereinigen, fein Beruf follte in ber poetifchen Darftellung moralischer und philosophischer Lehren bestehen und er felbst baber auch ben Doctortitel fubren. Unfer Dichter ging mit feinem Beifpiel voran, wie feine Briefe und feine übrigen belehrenden Gebichte zeigen; babei aber verschmahte er bie Inrifche Poefie feinesmegs, wie feine wohlgelungenen Berfuche im Sirventes, fo wie in gewiffen leichten und gefälligen Liebergattungen, befonders im Schaferlied, bezeugen tonnen.

Die Sanbichriften enthalten feine Rachrichten über ibn; fie bemerken nur, bag bie Abichrift feiner Berke unmittelbar von bem Driginal bes Berfaffers genommen murbe. Da jene fast fammtlich batirt find und ber Dichter feine Schickfale baufig berührt, fo fest uns ber Mangel einer Biographie eben nicht in Berlegenheit. Wir fuhren bier nur an, um uns auf bie wichtigften Punkte feines Lebens gu beschranken, bag er aus Rarbonne geburtig mar, mobei wir jeboch feinen Stand nicht anzugeben vermogen; bag er wenigstens i. 3. 1254 feine Dichter = Laufbahn antrat, ba bas erfte feiner Werte mit biefem Jahre bezeichnet ift; bag er bie Gunft ber Biggrafen von Narbonne, Amalrichs IV und Amalrichs V, fo wie bes Konigs Alfons X und anberer Großen genoß; bag er gleichwohl nicht immer vor Mangel und Noth geschutt war und mahrscheinlich furz vor bem Ende bes breigehnten Sahrhunderts ftarb: benn bas lette Gebicht in feiner Sammlung tragt bie Sahrszahl 1294. Seine Dame, beren Rame und verborgen geblieben, nennt er allegorisch .. schone Luft" (bel Deport), seine Liebe schilbert er uns als ungludlich; 1) gleichwohl hielt er eine lange Reihe von Jahren redlich in ihrem Dienste aus.

Wir eroffnen bie Unficht feiner erheblichsten Werke mit ben Paftorellen ober Schaferliebern, beren wir sechse besiten.

<sup>1)</sup> Borguglich in einem Briefe an einen Freund in Majorca (1266):

Pero non soi clamans
D'amor, car no m'a tort;
Mas de mon bel Deport,
Ab que no-m val servirs,
Ni celars ni sofrirs,
Ni preex ni bona fes,
Ni chans ni plors ni res
Me deuria clamar.
"Al noble mot onrat." Ms.

(P. O. 329. R. III. 462.) Sie haben bas Eigne, baß sie ein Ganzes bilben, indem sie an dem Faden einer kleinen Liebesgeschichte zusammenhangen. 1) Dem Geiste dieser Dichtungsart angemessen wählte der Troubadour kurzere Bersarten, aus welchen er lange Strophen bilbete, indem er dieselbe Reimsorm häusig wiederhohlte; nur einmal brauchte er den zehnsylbigen Vers.

Erste Pastorelle. 1260. "Neulich wandelte ich einem Bach entlang, einsam mich erlustigend: Liebe führte mich biesen Weg, damit ich des Gesanges gedächte; da erblickte ich eine schöne, anmuthige Schäferin, die ihre Heerde froh- lich hutete. Ich wandte mich zu ihr hin; sie war von sittsfamem Wesen und zeigte mir bei der ersten Anrede eine freundliche Miene."

"Ich fragte sie: Madchen, seid ihr je geliebt worden und versteht ihr euch auf Liebe? — Ohne Umschweif verssetzte sie: Gewiß, Herr, ich habe mich schon versprochen. — Madchen, es freut mich sehr, euch gefunden zu haben, wenn ich euch nur gefalle. — Ihr habt euch zu sehr bemuht, Herr; ware ich narrisch, so konnte ich mir Gedanken machen. — Mädchen, glaubt ihr's nicht? — Herr, es fällt mir nicht ein."

"Freundliches Madchen, wollt ihr meine Liebe, so will ich die eure. — Herr, das geht nicht an: ihr habt ein Liebchen und ich einen Liebhaber. — Madchen, wie es auch sein mag, ich liebe euch und mochte eurer Liebe genießen. — Herr, nehmt einen andern Weg, der euch mehr Nugen bringt. — Ich verlange keinen bessern. — Herr, ihr seid nicht klug."

<sup>1)</sup> Schon Gavauban lieferte zwei zusammenhangenbe Pastorellen: P. O. 43. R. V. 165.

"Es ist nichts Unkluges, Mabchen: ihr entzückt mich so, daß mir Liebe alles erlaubt. — Herr, ich wunschte sehr, dieses Gespräches los zu sein. — Bei meinem Leben, Madchen, ihr seid zu sprode, hort doch auf meine demuthige Bitte. — Herr, ich vergesse mich nicht so sehr; ha! ich ware beschimpst, wenn ich so leicht traute. — Madchen, mein Herz zwingt mich. — Herr, es wurde euch nicht wohl stehen."

"Mabchen, was ich auch sage, fürchtet nicht, baß ich euch beschimpfe. — herr, ich bin eure Freundin, da die Besinnung euch in Schrauken halt. — Mabchen, so oft ich einen Fehltritt thun will, benke ich, um mich zu zügeln, an "schone Lust." — herr, euer Wohlwollen erfreut mich, benn ihr wißt, wie man gefällt. — Madchen, was hore ich euch sagen? — herr, daß ich euch liebe."

"Sagt, muntres Madchen, wer hat euch bieses holbe Wort gelehrt? — Herr, wo ich auch gehe, hort man nur bie lieblichen Gesange Guiraut Riquiers. — Madchen, laßt und jeht das Wort nicht vergessen, wonach ich fragte. — Herr, ist euch "schone Lust" nicht gunstig, sie, die euch vor unziemlichen Schmeichelreben behütet? — Madchen, sie will mir nicht helsen. — Herr, daran thut sie recht."

"Madden, sie wurde mir alles zu Leibe thun, allein ber redliche Bertran von Opian ") beschütt mich. — Herr, das wird ihm schwer halten; jett aber thut mir den Gefallen und geht. — Madchen, noch oft werde ich bieses Weges kommen."

<sup>1)</sup> Gin Bertraudus de Opiano aus bem Narbonnesischen kommt u. a. in einer Urkunde von 1212 vor. G. Hist. de Lang. t. III. Preuv. p. 415. — Millot giebt ben Schluß bes Gebichts in völlig abe weichenber Ueberschung; allerdings ift er nicht frei von Dunkels heiten.

Zweite Paftorelle. 1262. "Vorgestern fand ich bie bewußte Schäferin wieder; ich grüßte sie und die Schöne antwortete mir und sagte: Herr, wo seid ihr so lange geblieben, daß ich euch nicht gesehen? Macht euch meine Liebe denn gar nichts zu schaffen? — Madchen, mehr, als ich merken lasse. — Herr, ihr scheint euren Kummer tragen zu können. — Ihr irrt, Madchen, denn er hat mich hieher getrieben. — Herr, auch ich habe euch gesucht. — Madchen, ihr thut ja nichts, als eure Schafe hüten. — Herr, und ihr nichts, als umherspazieren."

"Madchen, vom ersten Tage an war ich ber Eure ohne Trug; nachher haben mir Geschäfte ben Trost versagt, euch wieder zu sehn. — Herr, das nämliche kann ich von mir sagen, denn so treu ihr mir seid, din ich es euch. — Mädchen, es freut mich, daß ihr mir's dankt. — Herr, ich thue nur, was sich ziemt. — Mädchen, ihr wünscht also wohl alles, was ich wünsche? — Gerne, Herr, versnähme ich euren Wunsch. — Mädchen, ich wünschte eurer Liebe zu genießen. — Herr, thut es überall, wo ich nicht bin."

"Matchen, ich verlange von keiner andern auf ber Welt eine Gunst, als von euch; keine andre könnte mich beglücken. — Herr, das ist just so, wie ich es glaube; aber reitet nun weiter und haltet eure Straße. — Madechen, ich gehe nicht von bannen; hier will ich absteigen. — Herr, was habt ihr davon, daß ihr absteigt? — Madchen, wisset, ich bin euer Buhle. — Herr, wenn ihr Lust habt, so hört mich an. — Madchen, sagt es heraus, ich höre euch an. — Herr, wir wollen uns setzen, benn ihr seid mir willkommen!"

Allein bie muthwillige Schone hat ihn boch wieber jum Besten; fie lagt ihn in hie gerathen, um ihn ploglich

mit ber Erinnerung an seine Dame abzukuhlen. Nun wens bet sich bas Gesprach auf bes Dichters Verhaltniß zu biesser; er klagt über ihre Harte, bie Schaferin aber giebt ihm zu bebenken, baß er burch seine Leichtsertigkeit, von ber man allerwarts erzählen hore, bie Gunst ber Geliebten verscherzt habe, und als er bieß Gerücht für bie Stimme ber Verlaumdung erklart, halt sie ihm ihre eigne Erfahrung vor, worauf er sich beschämt entfernt.

Dritte Paftorelle. 1264. Hier sindet ber Dichter seine Schäferin an dem Rand eines Baches, wie das erstemal; ber Hie wegen hat sie ihre Heerde im Schatten gesammelt, sie sist auf dem Rasen und windet einen Blumenstranz. Als er absteigt, bietet sie ihm einen freundlichen Gruß. Das Gespräch, welches nun beginnt, unterscheidet sich wenig von den früheren; auch dießmal weiß sie die Ansträge des ungestümen Liebhabers mit Gewandtheit abzuswehren.

Vierte Paftorelle. 1267. "Borgestern fand ich bie Schäferin, die ich schon mehrmals gefunden habe; ihre Schafe hutend saß sie da, ihr Wesen war lieblich, doch hatte sie sich sehr verändert, benn sie hatte ein schlummernz bes Kind auf dem Schoose und spann ausmerksam. Ich glaubte ihr bekannt zu sein, da sie mich schon dreimal gesehen hatte, allein sie erkannte mich nicht, denn sie sagte: dort geht euer Weg hinaus."

"Mabchen, fagte ich, so fehr gefällt mir eure holbe Gesellschaft, baß ihr mir beistehen mußt. — Sie versette: Herr, so thoricht bin ich nicht, wie ihr wähnt; meine Gesbanken gehen anderswohin. — Madchen, ba vergeht ihr euch sehr; habe ich euch voch so lange redlich geliebt. — Herr, bis auf ben heutigen Tag habe ich euch mit Wissen

niemals gefehen. — Madchen, fehlt euch bas Bewußtfein? — D nein, herr, ich bin noch bei Sinnen."

"Madchen, ohne euch wußte ich kein Mittel gegen bies weh, so sehr habt ihr mich eingenommen. — Herr, bas namliche hat mir Guiraut Riquier mit Warme gesagt, und boch habe ich mein nicht spotten lassen. — Madchen, Guiraut vergaß euch nicht, boch ihr wollt mein nicht gesbenken. — Herr, besser als ihr hat er und sein anmuthisges Wesen mir gefallen. — Madchen, nur zu sehr habt ihr ihn geslohen. — Herr, sollte er wiederkommen, so glaube ich, daß er obsiegte."

"Mabchen, jest beginnt mein Glud: benn mahrlich, ich felbst bin es, ber in Liebern von euch horen lagt. — Herr, ihr seid es nicht, ich werde es mein Lebtag nicht glausben, ihr seid ihm nicht einmal ahnlich. — Madchen, "schone Lust" ist mir hold, sie, die euch dreimal gerettet hat. — Herr, Worten ist nicht zu trauen, ihr macht euch gae zu groß. — Madchen, besinnt ihr euch nun auf mich? — Sa, herr, aber noch nicht ganz."

"Madden, ich habe euren Ruf verbreitet, es thut mir nun leib; benkt nicht, baß ich euch ferner bestürme. — Herr, damit bin ich zufrieden, denn nun sehe ich mich für euren letten Besuch entschädigt. — Mädchen, von wem habt ihr dieses Kind? Ist es ein Kind der Liebe? — Herr, ich habe es von einem, der mich noch mehrere hoffen läßt, benn er hat sich mit mir in der Kirche verbunden. — Mädchen, wie kann er euch an dem Bach so allein lassen? — Herr, das ist meine Lebensart so."

"Bir beide, liebliches Madchent, konnten uns zusammen verstehen, ich murbe euch nicht verrathen. — herr, ich verlange keine andre Freundschaft, als wie wir sie gleich ansfangs geschlossen; seit der Zeit habe ich mich wohl in Acht

genommen. — Madchen, ich habe euch sehr in Versuchung geführt und euch verständig genug gefunden. — Herr, ware ich leichtsinnig gewesen, ihr hattet mich übel gewißigt. — Madchen, nun benke ich an die Reise. — Herr, begebt euch auf ben Weg."

Fünfte Paftorelle. 1276. Auf einer Reise von Affarac nach Illa sieht ber Troubabour seine Schäferin mit ihrer Tochter am Wege sitzen; sie kehrt eben heim von Compostela, wohin sie gepilgert hat. Riquier fragt nach Reuigkeiten aus Spanien, sie erzählt, ber König von Castilien ziehe gegen Granaba, und fodert ihn auf, sich bem Zuge anzuschließen. Allein er hat andre Gedanken: er sucht sie zu bereben, ihm in die Herberge zu folgen, sie weigert sich, er broht ihr mit bittern Liebesliedern, sie ermahnt ihn, seine Gesange an Gott zu richten und in Betracht seiner grauen Haare endlich Mäßigung zu lernen. Allein er hat kein Ohr für die frommen Ermahnungen der Pilgerin und wendet sich unmuthig ab.

Sechste Paftorelle. 1282. Der Dichter, ber sich wieber auf ber Reise befindet, tritt vom Regen durchnäßt zu Tomieres in eine Herberge. Er bemerkt mit Verwunsterung, daß die gefällige Schenkwirthin und ihre Tochter zusammen flustern und lachen, endlich erkennt er in der Mutter seine immer noch hubsche Schäferin wieder und knupft sogleich eine Unterhaltung mit ihr an. Sie ist unsterdessen Wittwe geworden und nicht gesonnen, ihre Hand nochmals zu vergeben.

"Wadres Weib (fagt ber Dichter), eine Frau, wie ihr, muß fur einen Liebhaber erwunscht sein. — Herr, man verlangt mich vor Gott zum Weibe, allein ich habe keine Luft, wieber Gattin zu werben. — Backres Weib, es ift Zeit, daß ihr ber Noth entsagt, wenn ein wohlha-

benber Mann um euch wirbt. — Herr, wir konnten bequem leben, allein er ist Vater von sieben Kindern. — Wadres Weib, bann werden euch seine großen Sohne artig bebienen. — Herr, leider hat er noch keinen von zehn Jahren."

"Thorichtes Weib, ihr seid einem Uebel entkommen, um euch in ein größeres zu begeben. — Herr, ich bin vielsmehr vorsichtig: benn mein Herz vermag mich nicht ins Verberben zu locken. — Wackres Weib, ihr schlagt einen verkehrten Weg ein, auf bem ihr, noch ehe ein Jahr verzgeht, ben Tob sindet. — Herr, seht hier meinen Trost! Die, welche vor uns steht, ist die Quelle meiner Freuden. — Wackres Weib, sie ist gewiß eure Tochter. — Herr, vor mehreren Jahren habt ihr uns bei Illa gesehen."

Jest erst wird ber Dichter auf die junge Schone aufmerksam; sogleich entzündet verlangt er, sie solle ihn für
ben Berdruß, den er von der Mutter erfahren, entschäbigen, doch täßt er sich von den klugen Antworten der letzteren auch dießmal beruhigen. Das Gedicht wird mit der Nachricht beschlossen, daß der Graf von Aftarac an diesen Neckereien mit der Schäferin sein Bohlgefallen habe; also auch diesen (Centule III ist gemeint) zählte er unter seine Gönner.

Schon oben wurde angeführt, daß sich Guiraut Risquier in den verschiedensten Liedergattungen versuchte; bessonders scheint ihm der Refran, der Begleiter der geselligen Lieder, gefallen zu haben. Eine sogenannte Retroensa ist bestimmt, das Lob der Catalanen zu verkündigen. Diese Nation stand in dem Ause der vollkommensten Artigkeit; unser Dichter aber legt ihr auch alle übrigen Vorzüge bei. Den Anlaß zu diesem Lobgesang nahm er von der Spröstigkeit der Geliebten; um ihr Herz zu erweichen beschließt

er, nach Catalonien zu gehen und bort ben achten Frauenbienst zu lernen. (II, 238).

"Da mein Stern es nicht will, daß mir Gutes von meiner Dame zu Theil werde, da keine meiner Freuden ihr behagt und ich nicht fåhig bin, mich von ihr loszureißen, so thut es noth, daß ich mich auf den Weg wahrhafter Liebe begebe, und ich kann beren zur Gnüge lernen in dem lustigen Catalonien unter den trefflichen Catalonen und ihren anmuthigen Frauen."

"Denn Frauendienst, Ruhm und Tugend, Eust, Behagen und Artigkeit, Berstand, Kunst und Shre, schone Rede und Gesellschaft, Freigebigkeit und Liebe, Einsicht und Anmuth sinden um die Wette Schutz und Forberung in Catalonien unter ben trefflichen Catalanen und ihren anmuthigen Frauen."...

Als eine Probe von seinen zärtlichen Liebern stehe hier ein Abend = ober Nachtlied; biese Gattung, ein Gegenstück zu bem Taglied, kommt seltner vor als bas letztere. Der Liebende sieht hier ber Ankunft ber Nacht, bie er bei ber Geliebten zubringen soll, mit schmerzlicher Sehnssucht entgegen. (III, 466.)

Einem Freund voll Järtlichkeit Warb ber Liebe füßer Lohn Jugesagt nebst Ort und Zeit; Und er glüht' am Tage schon, Dessen Ziel ihm Wonne bot, Und er seufzte nur und sprach: "D wie lang ziehst du bich, Tag, Und Racht Raht sich leiber allzu sacht." So war in bes Freundes Brust Angesacht der Sehnsucht Gluth Nach verheiß'ner Lieb' und Lust, Daß ihm ängstlich war zu Muth, Denn sein Leben schien bedroht, Und er seufzte nur und sprach: "D wie lang ziehst du dich, Tag, Und Nacht

Raht fich leiber allgu facht."

Niemand war bem Freunde nah, Dem verborgen blieb sein Herz, Wenn er ihm ins Antlig sah, Denn er weinte fast vor Schmerz: So war ihm ber Tag verhaßt, Und er seufzte nur und sprach: "D wie lang ziehst du dich, Tag, Und Nacht

Rabt fich leiber allgu facht."

Der erträgt bie größte Qual, Dem tein helfer helfen tann! Dentt bes Freundes brum einmal, Bas er schmachtend nun begann, Da ber Tag ihm mar zur Laft; Und er feufzte nur und sprach: ,,D wie lang ziehft bu bich, Tag, und Racht

Raht fich leiber allgu facht."

Dieß sei genug uber Guiraut Niquiers Minnelieber. Wichtiger sind biejenigen seiner Gebichte, worin er lyrisch oder bidactisch fich über Angelegenheiten der Beit oder über seine eigne Lage ausspricht; in allen ist ein mehr als ges wohnlicher Grad von Bildung zu bemerken.

Einige berselben find an ben Biggrafen Amalrich IV von Narbonne (1236 — 1270), seinen ganbesherrn und Gonner

Er stammte aus bem spanischen Lara, ftand mit Alfons X im beften Bernehmen und befuchte zuweilen feinen Sof. Der Gingang eines Genb= schreibens, welches Riquier i. 3. 1265 an ihn erließ. fann ben lettern Umftanb bestätigen und einen griff von bem Briefftyl bes Troubadours geben. Ebelften, Trefflichsten und Ruhmvollsten, ihm, ber fich an bem ebeln Sofe von Caftilien am ebelften benimmt, ihm, ber bas gefälligfte Leben fuhrt, bem machtigften von gechr= tem Stamme, Bern Amalrich von Narbonne, ber jebe ehrenvolle That mit Liebe, Berftand und Ehre gu verrichten ftrebt und fein Lob ftets erhoht, Grug von Seiten Guiraut Riquiers." 1) Daß fich biefer aber trot Umalrichs Gunft nicht vor Mangel gefchutt fab, bezeugt fein Schrei= ben an einen ihm befreundeten frangofischen Sofling, ben er um Empfehlungen bittet (1267). Der Unfang lautet bem bes vorigen Briefes ahnlich: "Ihm, bem Lob und Dant gebührt, ber Renntniffe, Ehren und alles befitt, mas ben Menfchen beliebt macht, ihm, bem Berftand und Einficht verliehen ward, womit man ichon, boch= geehrt und gepriesen lebt, ihm, ber aus ichoner Beisheit Segen zu ichopfen verfteht, bem liebreichen Berrn Sicart von Dun = Laurent Gruß von Seiten Guiraut Riquiers." Nachbem er ihm empfohlen hat, bem Konig und feiner

Al pus noble, al pus valen
Al-pus prezat de son joven,
A cel que pus noblamen se capdela
En la nobla cort de Castela,
A sel que mielhs vieu d'agradatje,
E'l pus manent d'onrat linhatje,
A'N Amairic de Narbona....
De part Gr. Riquier salutz. Ms.

Familie redlich zu dienen, sagt er am Schluß: "Ihr könntet mir leicht, wenn ihr wolltet, die Huld ber erhabenen Königin und ihrer Kinder verschaffen; ihr Lob ware mir die höchste Wonne, wenn ihnen mein Dienst nur anstünde." 1) Diese Königin ist Margaretha, Ludwigs IX Gemahlin, an welche, da sie von provenzalischer Abkunft war, sich der Troubadour schicklich wenden konnte. Der Erfolg dieser poeztischen Wittschrift ist uns nicht bekannt. Daß aber Guiraut Riquiers Ergebenheit für den Vizgrafen, wiewohl ihm dieser keine sorgenfreie Lage gewährte, bennoch nicht erkaltete, sehen wir aus einem Klageliede, worin der Hosdichter des Gönners Tod innig betrauert. (IV, 76.)

"Gramvoll, betrubt und bekummert beginne ich bieses Rlagelieb, um bes Berlustes und bes schwer zu verwinstenben Schwerzes zu gebenken, ben bas Narbonnesische angstvoll erbulbet bei bem Tobe bes Herrn von Narbonne, bes Bizgrafen Amalrich meines Herrn; alle Backern muffen ihn beklagen, boch mehr noch und langer bie Seinigen."...

"Gott — so schließt er — ber bu Gewalt half, die Seelen zu retten, bich bitte ich um die Gnade: versgieb, o Herr, ber Seele meines Herrn Amalrich von Narbonnte und nimm sie auf ins Paradies unter die Heilisgen an deiner Seite; bewahre sein Bolk vor Schimpf und gieb, daß seine Kinder, wie das Recht es erheischt, ihr Land in Frieden ohne Haber besigen."

E vos podetz me dar

Leu, si us voletz, aizina

De mi dons la reyna

E de totz sos efans

D'aver grat, car mot grans

Plazers m'es lur bendirs,

Sol lur plai mos servirs.

"A sel que deu aver." Ms.

Mehrere Jahre vor Amalrichs Tobe hatte sich Riquier, vielleicht von dem Vizgrafen empfohlen, dem großen Dichterfreunde Alfons X von Sastilien angeschlossen und bedeutende Wohlthaten von ihm empfangen. "Ihm — sagt er in einem Gedicht vom Jahr 1278 — habe ich seit sechzehn Jahren meine ganze Kunst geweiht und er hat mich mit meinem ganzen Sinkommen beschenkt. Durch ihn habe ich Trost in meinem Kummer und Wohlbehagen (Gott lasse mich ihn nur sehen), so daß ich vor Armuth keine Furcht mehr zu haben brauche." <sup>1</sup>) Diese Unterstützung mochte dem Sanzer wohl erst in den letzteren Jahren geworden sein, oder sie war nicht von der Art, ihn aller Sorgen zu überheben: denn noch i. J. 1270 klagt er, wie er nur mit Kummer, Scham und Furcht im Herzen die Schwelle der Großen betrete, um ihre Freigebigkeit in Anspruch zu nehmen." <sup>2</sup>)

Es war, wie schon bemerkt, eine herzensangelegenheit unfers Dichters, ber verkannten und verstoßenen Muse ber Troubadours wieder Achtung zu verschaffen; sein Ginfluß

Tot mon saber donat,
Et el a mi onrat
De tota ma honor,
Et ai de ma tristor
Conort e bo saber,
C'ai en lui (sol vezer
Lo-m laisse dieus) pagat,
Que mais de paubretat
No-m cal aver temensa,
"Tant petit." Ms.

Car dolor ai el cor
E vergonh' e paor,
Cant venc denan senhor
Per demandar lo sieu.
"Si-m fos saber." Ms.

auf Alfons follte nun zu biefem 3med verwandt werben Er fand namlich bie Urfache bes Uebels in bem Umftant, bag man bie Dichter, felbst bie ausgezeichnetsten, mit roben Fiedlern und Poffenreigern in eine Claffe fette, indem man fie alle mit bem gemeinschaftlichen Ramen Jongleurs ober Spielleute belegte, wodurch bie achten Runftler erniedrigt und entmuthigt wurden, nur ein Machtiger schien biefem Unfug fteuern zu konnen. Er bat baber ben Ronig in einer Urt von Denkschrift (1275), Die wir wegen ihrer fleißigen Musfuhrung fur ernstlich gemeint halten, ben Dichtern befondre Namen zu bewilligen und ihnen bergeftalt einen hobern Rang anzuweisen, und fett in einem Befcheit, ber ohne Zweifel von ihm selbst herrührt und bem Konig vielleicht nur ben Beg zeigen follte, bie Ramen Troubabours und Doctoren fur fie fest. 1) Geine Empfindlichkeit uber bie junehmende Geringschatung feines Berufes bat er mehr= male, besonders in einem Gebicht v. 3. 1278, an ben Zag gelegt; bieg follte insbesondre bie Musfalle ber Prediger gegen bie Dichter wiberlegen. Ginige Stellen aus bemfel= ben werben Guiraut Riquiers Unfichten über ben 3med jener Runft ins Licht fegen: "Go wenig febe ich bie eble Dichtkunft geschatt, bag fie faum noch verlangt, gebulbet ober gehort wird. Dieg macht mir Rummer, benn fie ift mir fo lieb, bag ich mich ihrer nicht enthalten fann, und boch hoffe ich weder Dank noch Lohn... Wenn schone Runft und Einsicht und bie eble Gabe bes Dichtens noch geschätzt wurde und Dank fande, so hatte ich Luft und Bonne im Belehren und wollte mich bemuben, icone Betehrungen zu geben, aber bie meiften halten es fur Thor=

<sup>1)</sup> S. Poesie ber Troub. G. 331, wo sich ein Auszug bes Gebich: tes finbet.

heit und selbst unfre Prediger erklaren es für Sunde und tadeln jeden desiwegen auf das bitterste. Eitelkeiten zu dichten, aus denen Sunden entstehen können, und zum Krieg aufzureizen, mag man immerhin tadeln... Dichter in dieser Gattung sollte man verbannen: denn sie sind offenbare Morder .... aber jene, die mit Meisterschaft die schönen Belehrungen ersinden, worin sie die Wahrheit mit Verstand und Kunst offenbaren, können nicht genug Dank, Lohn und Ehre davon tragen." 1) Man sieht,

Tant petit vei prezar til 1 9 illi Bel saber de trobar, - myst in the sale C'apenas es volgutz Sufert pi entendutz, Perqu' estau pessieus, Car tan mes agradieus, Que del no-m puese tener, Decree Automotive Company Ni gaire non esper . Bon grat ni guasarden .... Si bels sabers e sens MELL OF MARKET E bos entendemens De trobar ren valguesson (400) E grat aver poguesson Alques non per dever, Yeu trobera plazer E delieg en dictar E-m volgra esforsar . 37.1 De far bels dictamens. Mas lo pus de las gens-O tenon a folor, E neis nostre rector Dizon, que peccatz es, E totz hom n'es repres Per els mot malamen. Yeu conosc veramen, Que trobar vanitatz, Don pot naisser peccatz E de guerras mesclar

baf Riquier in bem Dichter nur ben Sittenlehrer erblidte, und gwar, wie er burch fein eignes Beispiel zeinte, einen folden, bor fein beiliges Umt ohne Rudficht auf die Perfon verwaltete. Wie fehr er fich auch feinem Gonner Alfonfo verbutiden fühlte und rihn allgemein alerben treff= lichften Burften ber Belt erhob, fo glaubte er ihm boch, um bie Burbe feines Dichterberufs zu erfullen, eine vers biente Ruge nicht erfparen ju burfen. Es ift nicht gang beutlich, worüber er ben Ronig in einem Sirventes v. 3. 1276 tabelt, aber fein Sabel ift fcharf genug. (IV, 387.) Ber mir - heißt es bier - vor weniger als amei Sabren gefagt hatte, bag mir bas lob bes Ronigs 211= fons, bes ruhmvollften Berrichers, noch verleibet murbe, ber hatte mich tief betrubt. Denn jest wird er bei uns fo herabgefest und gefchmaht, bag ich ihn nicht gu rechtfer= tigen mage, worüber mein Berg fo bekummert ift, bag ich faft ben Gefang aufgebe." Der Bormurfi bes : Dich= ters besteht barin, bag ber Ronig am Rriege weniger Gefchmad habe als an ber Freigebigkeit, .. und fich von feinen Feinden bemuthigen laffe. "Riemals :-- folieft er feine Strafpredigt - werde ich mich bemuben, ben caffilianischen ober einen andern Ronig ju erheben, wenn fein Ruhm fich verdunkelt :: es mare meine eigne Schande."

2

Devon ben castiar .... Perc'aital trobador Degran esser cassatz, Car murtrier son prostz .... Mas selh, c'ap maistria Troban los bels dictatz, . Declaran las vertatz Ab sen et ab saber, Non podon grat aver, Gazardon ni onor. Ms.

Alfons mar zwar ber machtigfte, aber nicht ber eingige Große, welchem Riquier nach Amalriche IV Tob feine Da er fich gewohnlich in Narbonne Dienste wibmete. aufhielt, fo lagt fich annehmen, bag er mit bem Sohne bes lettern, bem Biggrafen Amalrich V, in Beruhrung fant. Ihm zu Ehren fang er ein Sirventes, worin er bie bevorftebenbe Rudfehr beffelben aus frangbfifcher Gefangenschaft: feiert. (IV, 244.). Amalrich war namlich i. 3. 1282 mit feinen beiben Brubern auf Befehl Phi= lipps bes Rubnen, gegen welchen fie mit bem Ronig von Castilien einen Bund gefchloffen haben follten, verhaftet und nach Paris gebracht worben, und erft zwei Sahre nachber fonnte er feine Freilaffung bemirten. 1) Dachs bem ber Dichter feine Freude uber bieg Greignif ausge= brudt und Gott bafur gebankt bat, ergreift er bie Belegenheit: feinem ganbesberen gute Lebren zu fpenben; fcblieflich' bantt er bem Grafen von Foir 2) fur feine Mitwirfung.

Auch Amalrichs Erben, ber benselben Namen sührte, besang unser schon zu hohem Alter gediehene Troubadour. (IV, 246.) "So erfreulich — sagt er — ist mir ber ehrenvolle untrügliche Ruf voll bes Lobes unsers Herrn Amalrich, bes ersten Sohnes meines Herrn Amalrich von Narbonne, daß mein Herz frohlockt: benn so schon hat er sich unter ben Tascanern benommen, er hat die Freunde ber Kirche erhöht und ihre Feinde mit den Wassen erschlagen und besiegt... Der hochgeehrte tressliche Cosmus von Florenz that klug, als er ihn vom König zum Felde

<sup>1)</sup> S. Art de vérif. les dates. T. IX. p. 462.

<sup>2)</sup> Roger Bernhard IV, ber Schwager bes Biggrafen, ift gemeint.

herrn erbat: benn burch ihn hat er seine Feinbe gebemusthigt und sich selbst erhoht." Florenz, von ben Ghibelslinen bedrängt, hatte ben König Karl II von Sicilien um einen Heersührer gebeten und dieser (1289) den Prinzen Amalrich geschickt, ber auch sogleich das Zutrauen bes Königs rechtsertigte, indem er bei Arezzo einen glanzenden Sieg ersocht. 1)

Bir übergehen Guiraut Riquiers Arostbriese an einige Freunde, so wie seine übrigen moralischen Gedichte, die sich sammtlich durch edle Gesinnung empfehlen und bemerken nur noch, daß er zu der Canzone eines andern Aroubadours, Guirauts von Calanson, die eine Allegorie der Liebe enthalt, eine ausschrliche Auslegung geliesert hat (1280). Der Graf von Rhodez, heinrich II, hatte vier Dichter, worunter Riquier, zu dieser Arbeit ausgesodert, bieser aber sie allein zu Stande gebracht, worüber ihm der Graf (1285) ein formliches Zeugniß in Versen ausstellte. (V, 216.)

<sup>1)</sup> S. Art de vérif. l. d. T. IX. p. 464.

# Einzelnes von andern Troubadours.

#### Gavauban ber Alte.

Ueber feine Berfunft und feine Schichfale liegen feine Nachrichten bor, und nur aus feinen Liebern gieben wir bie Runde, bag er um 1195 blubte, fo wie, bag nicht bie Sahre fonbern ber Gram um ben Berluft einer Geliebten feine Saare bleichte, mober fich benn fein Beiname erklaren lagt. Das wichtigfte feiner Lieber ift ein Aufruf an die Chriftenheit jum Rreugzug gegen ben ge= fürchteten Ronig von Marocco, Jacob Almanfor. Diefer, von ber Secte ber Almohaben, Furft ber Glaubigen in Ufrica und Spanien, mar nach arabifchen Berichten, 1) wahrend er zu Marocco frank lag, von Alfons III von Caftilien burch Ginfalle in bas Gebiet ber Mufelmanner und eine übermuthige Aussoberung zu einem Bug nach Spanien gereigt worben. Im Jahr 1195 führte er eine unermegliche Beeresmacht nach Spanien hinuber; Alfonso in feiner Roth hielt bei Aragon und Navarra um Bulfe an und traf Bertheibigungsanstalten. In Diefen Beitpunft gehört bas provenzalische Gebicht. (IV. 85.)

z) Conde: Historia de la dominacion de los Arabes t. 11. p. 394.

"Ihr Herrn, durch unfre Sunden wächst die Macht der Sarazenen; Jerusalem nahm Saladin und noch ist es nicht wieder erobert. Daher erklart der König von Marocco, er werde zu Felde ziehen gegen die Könige der Christen mit seinen ruchlosen Andalusiern und Arabern 1) gegen Christus Glauben gewappnet."

"Alle Alcavi's hat er aufgerufen, Masamuben, Mausten, Gothen und Berbern. 2) Keiner bleibt zu Hause: Große und Kleine, alle haben sich versammelt. Kein Regen fallt bichter, als sie herüberströmen und die Ebenen überschwemmen: sie, bas Aas der Geier, treibt er auf die Weibe wie Schafe und weder Knospe noch Wurzel wird geschont."

"So voll Hochmuthes find feine Auserwählten, daß fie mahnen, die Welt stehe ihnen zu Gebot: Maroccaner, Morabethen lagern sich haufenweise auf den Wiesen und rufen spottend: Franke, mach' Platz! unser ist Provence und Toulouse, alles zwischen hier und Pui. Nie vernahm man einen grimmigeren Hohn von den falschen, nnglaus bigen, elenden Hunden."

"Ihr, o Raiser, vernehmt es und ihr Ronig von Frankreich und fein Better ihr englischer Ronig, poitevini=

<sup>1)</sup> Andaluster nannten sich bie spanischen Araber, und Spanien bieß bei ihnen: bie Insel Andalusten. S. Garbonne's Hist. de l' Afrique, t. II.

<sup>2)</sup> Aleavis scheint Cabila's, eine Abtheilung von Kriegern zu bes beuten, Masmutz ift bas hispanisirte Masamudes, ein Bolksstamm in Africa. Seltsam, baß ber Dichter bie Gothen (Gotz) mit ben Sarazenen vermengt, ba grabe bie Spanier auf ben Namen Gosthen als einen Chrennamen stolz waren, wiewohl sich allerbings ein Theit ber Gothen in bie herrschaft ber Araber gefügt hatte.

scher Graf, damit ihr Spaniens Konigen zu Hulfe eilt: 1) benn niemals gab es einen bessern Anlaß, Gott zu dienen. Mit ihm werdet ihr alle die Hunde besiegen, die Mashomet versuhrt hat, sammt den Renegaten und Abstrunnigen." 2)

"Jesus Chriftus, ber uns ben achten Glauben gepredigt, zeigt uns nun den graden Weg, auf bem wir durch Buße die Bergebung der Gunde, die von Abam ausging, erlangen konnen. Er verspricht, wenn wir ihm vertrauen, uns ben Erlesenen zuzugesellen und unfer hort zu sein gegen die treulosen, ungeschlachten Buben."

Nicht wollen wir, die wir den großen Glauben bestennen, schwarzen überseeischen hunden unfer Erbe laffen; brum sehe sich jeder vor, ebe ihn das schwere Unheil trifft! Portugiesen, Gallicier, Castilianer, Navarreser, Aragoneser 3) haben wir ihrem Rachen preis gegeben und sie mit Schmach und hohn bededen lassen."

"Benn fie erbliden werben bie betreuzten Barone von Deutschland, Frankreich, Cambresi, England, Brittannien und Anjou, bie von Bearn, Gascogne vereint mit und und ben Provenzalen, alle in einer heeresichaar, bann tonnt ihr glauben, baß wir ihr Gebrang mit ben Schwerstern burchbrechen und ihnen Kopse und hande abhauen

<sup>1)</sup> Der Raiser ist Deinrich VI, bie Ronige sind Philipp und Rischard, Better bes vorigen, ba Richard ber Sohn, Philipp der Stiefschn Eleonorens war. Millot und Raynouard geben eine andre Austegung. Statt e sos cozis, E'l reys engles (IV, 86) ist zu interpungiren: e sos cozis El etc.

<sup>2)</sup> Assalhitz?

<sup>3)</sup> Der Dichter hat hier noch einen uns unbefannten Bolfernamen :

werben, bis fie alle erschlagen und vernichtet find und bann werben wir die Beute theilen."

"Gavauban wird fich als Prophete bewähren: was er verfundete, wird geschehen. Die hunde werden fallen und Gott wird man da verehren und anbeten, wo man jest Mahomet bient."

Der Aroubadour bewährte sich als einen falschen Propheten. Alsonso, zu hibig, um die versprochene Hulfe von Aragon und Navarra zu erwarten, wagte die Schlacht bei Alarcos gegen einen weit überlegenen Feind und erlitt eine benkwürdige Niederlage. "Die Gläubigen — sagt der arabische Bericht — erschlugen so viele Feinde, daß sie nicht zu zählen waren; Gott allein, der sie erschaffen, kennt die Zahl. Dieser Sieg war einer der berühmtesten und glücklichsten des Islams, der größte, den die Almophaden jemals ersochten: denn Gott wollte den Islam verherrlichen und den Rus der Almohaden erhöhen."

## Bertran von Born, ber jungere,

Sohn bes bekannten Troubabours. Wir haben ein Sirventes von ihm über bie Angelegenheiten Johanns ohne Land. 1) Im Eingang fundigt er an, er werde ein withendes Sirventes bichten und es dem König Johann zu seiner Beschämung gradezu übersenden. Dann fahrt er fort. (IV, 199.)

"Wohl follte er sich schämen, gebachte er feiner Vorfahren, daß er Poitiers und Tours dem Konig Philipp überläßt ohne sich nur zu regen. Ganz Guienne weint

<sup>1)</sup> Die Banbidrift 7614 fdreibt es Bertran von Born bem Bater ju.

um König Richard, ber sie zu vertheidigen soviel Golb und Gilber aufwandte; allein dieser scheint sich nicht barum zu kummern."

"Er halt es mit Turnier und Jagb, mit Bracken, Windspielen, habichten und Mußiggang: barum fehlt es ihm an Ehre und er laßt sich lebendig berauben. Schlecht gleicht er an Kuhnheit dem Galvan, sonst wurden wir ihn ofter hier sehen, und ba er sich zu nichts entschließen kann, überläßt er sein Gebiet dem Herrn des Borzgebirgs."

"Besser-wußte Ludewig einst Wilhelm zu befreien, und ihm machtige Hulfe zu bringen bei Orange, als Mimanzor ihn durch Theodald belagern ließ; Preis, Ehre und Beute trug er davon. 2) Ich sage dieß, um ben König Johann zurechtzuweisen, der seine Leute nah und fern verliert, da er ihnen keine Hulfe bringt."

"Freiherrn, jeht wende ich meine Ruge hieher an euch; ich table eure Thorheiten und es thut mir weh, von euch reben zu muffen. Ihr habt euren Ruhm in ben Staub getreten und ben Unverstand angenommen, keine Zurecht= weisung zu scheuen; ja wer euch schilt, ber falbt euch noch."

Das Gebicht ist Savaric zugeeignet. Die Worfalle, auf welche es sich bezieht, sind bekannt. Nachdem Joshann seinem Neffen Arthur das Leben genommen hatte, (1202) wurde er von dem Hofe der Pairs von Franksreich aller seiner französischen Leben entsetzt und Philipp II

<sup>2)</sup> Gui von Thouars, vermählt mit Arthurs Mutter Conftanze, war bamals herzog von Bretagne. Das Borgebirge (groin) bei S. Malo führt biefen Namen schlechtweg. (S. Bufchings Geogr.)

<sup>2)</sup> Unspielung auf ben Roman Wilhelm von Drange.

faumte nicht, das Urtheil zu vollstrecken. Er nahm ihm binnen zwei Jahren alle seine französischen Besitzungen bis auf Guienne und einen Theil von Poitou, wo sich seine Anhänger mit Noth behaupteten, während der König zu Rouen in Unthätigkeit und Schwelgerei lebte und sich endlich nach England zurück zog. Der Dichter ist offens bar auf Johanns Seite. Unter den Baronen, die er tadelt, können des Königs Feinde oder seine nachlässigen Freunde gemeint sein. Savaric von Mauleon aber war damals schon ein Versechter der englischen Sache. Die Handschriften geben eine Einleitung zu diesem Sirventes, die, bis auf einige Stellen, mit der Geschichte überzeinstimmt.

# Guiraut von Calanfon.

Er war aus Gascogne. Die Sanbichrifte's bemerken, er habe trot feiner Gelehrsamkeit und ber Feinheit feiner Poesse wenig Beifall gearnbtet; seine Lieber zeigen, bager kein unberufener Sanger war.

Ein Klagelieb trauert um ben jungen Infanten Fersbinand, Sohn Alfons bes III von Castilien; er starb, nachbem er sich gegen bie Sarazenen ausgezeichnet hatte, i. J. 1211. (IV, 65.) Der Dichter stellt ihn bem Kosnig Artus gleich, er rühmt sein liebreiches Herz und beshauptet, er habe ben jungen König, ben eblen Richard und ben Grasen Gottfried ersetzt und ihnen auch an Wuchs und Zügen geglichen. 1) "Die Franzosen — sagt er — erheben Klagen und lauten Jammer so wie bie

<sup>2)</sup> Seine Mutter Cleonore war die Schwester diefer drei englischen Pringen.

Englander beiber Reiche, die Deutschen, alle ihre hohen Berwandten, herren der Welt, und der treffliche Kaiser und Sachsen 1), Spanien und Aragon: denn keinen Christen giebt es auf der Welt, der nicht sein oder seiner Berwandten Unterthan ware." In andern Liedern wird auch der Bater des Infanten so wie der junge König von Aragon (Petrus II?) gepriesen.

Eine Canzone, bie eine ausführliche Allegorie ber Liebe enthalt (III, 391), mag Ruf gehabt haben, ba Buiraut Riquier fich bie Dube nahm, fie forgfaltig gu commentiren. Guiraut von Calanfon handelt hier von bem geringern Drittel ber Liebe, wie er fich ausbrudt, indem er mit andern eine breifache Liebe, eine himmlische, naturliche und finnliche annimmt. Diefer lettern, als ein weibliches Befen gebacht wird, gefteht er eine große Gewalt ju, an ihrem Sofe herricht Billfur, nicht Gerechtigkeit; fie ift fo fein, bag fie fich ben Bliden ent= giebt, fie lauft fo fcouell, bag ihr nichts zu entflieben vermag, fie verwundet fo tief, bag es nimmer heilt; ihre Baffe ift ein ftablerner Speer, ber an Blei gefpitt fuße Bunben Schlagt und wogegen fein Sarnisch bilft; auch führt fie goldne Pfeile und tragt eine goldne Krone auf bem Saupte. Bu ihrem Palaft fuhren funf Pforten und wer bie beiben erften offnen tann, tommt leicht burch bie brei andern, aber ichmer wieber gurud. Auf vier Stufen fleigt man in ihren Palaft, boch nicht vermogen robe Berber einzudringen: biefe muffen nebft ben Treu-

<sup>2)</sup> Mit bem fachfischen Raifer Otto IV mar Ferbinand Geschwistertind. Beinrich ber Lome hatte Eleonorens Schwester Mathilbe jur Gattin gehabt.

losen in bem Worhose zubringen, ber mehr als die Sässte ber Erbenkinder umfaßt. Auf ihrer Ruhebank steht ein Brettspiel, dessen Figuren jeder nach seinem Sinne sindet; es hat tausend Points, sur plumpe Spieler aber ist es nicht gemacht, benn die Points sind von Glas und wer einen zerdricht, verliert das ganze Spiel. Uebrigens geht die Liebe nacht, außer daß sie einen schmalen Gürtel von Goldstoff, trägt. — Nach Riquiers Auslegung bedeuten die suns Pforten das Hehlen, Bitten, Dienen, Küßen und Umarmen; die vier Stusen das Ehren, dann wieder das Hehlen und Dienen und endlich das Dulden; die Ruhezbank ist die Uebereinstimmung beider Herzen, das Brettsspiel die Gunst, die Points sind gefällige Reden, schönes Benehmen u. d. gl. 1)

Ein Sanger von geringerer Bebeutung, Guiraut von Cabreira, hatte ein Gebicht jur Belehrung ber Spielsleute geliefert; unser Troubabour gab ein Seitenstud von ziemlichem Umfang, worin er die Gegenstande aufzählt, bie zur Bilbung eines Spielmanns gehörten. 2) Auch hier wird eine Allegorie ber Liebesgottin eingeflochten, bie von ber obigen noch in einigen Zugen abweicht.

# Richart von Barbegieur

"war ein Ritter aus Barbezieur in Saintonge, ein armer Untervassall, boch ein wackrer Ritter in Waffen, schon von Gestalt und verstand sich besser auf bas Dichten, als auf bas Erklaren und Bortragen. Sehr schüchtern

<sup>1)</sup> Rach ber Banbidr. 2701.

<sup>2)</sup> G. Poefie ber Troub. G. 42, 46, 199, 222.

benahm er sich, wenn er in einer Gesellschaft vortrug und je angesehener die Gesellschaft war, um so mehr verwirrte er sich und um so weniger wußte er: jedesmal bedurfte er eines andern, der ihn vorsührte." Nach dem weitern Bericht der Handschriften verliebte er sich in eine Ebelfrau der Gegend, die Tochter Jaufre Rudels von Blaya, vermählt an Jaufre von Taunay, und sie, die sich entgegen. In seinen Liedern nannte er sie: "Beßer als Herrin" (Mielhs de domna), er seierte sie lange Zeit, doch soll sie ihm niemals Liede mit ihrer Person erzeigt haben.

Ein wunderliches Abentheuer von ihm wird in einer altitalianischen Novellensammlung erzählt. 2) Der Styl der Novelle beutet auf ein provenzalisches Driginal; es ist anzunehmen, daß der italianische Bearbeiter eine jener Einleitungen, welche rathfelhaste Lieder der Troubadours zu begleiten pflegten, vor Augen hatte. Der helb der Geschichte wird Alamanno genannt: allein eine ihm beisgelegte in die Erzählung eingeslochtne Canzone zeigt uns seinen wahren Namen, denn diese gehört Richart von Barbezieur.

"In bem hofe von Pun Notre Dame in Provence 2) wurde ein ebler hof angeordnet, als ber Sohn bes Grafen Raimund zum Ritter geschlagen werden sollte, und alle Eblen wurden bazu eingelaben... Nun geschah es, baß ein Ritter, nennen wir ihn herrn Mamanno,

<sup>1)</sup> Cento novelle antiche, nov. 61.

<sup>2)</sup> D. i. in Beley, nicht in Anjou, wie Ferrario meint in feiner Storia degli antichi romanzi etc. Milano. 1828. p. 260.

ein Mann von großer Tapferfeit und Trefflichfeit, eine fehr icone Ebelfrau von Provence liebte, Dame Grigia, und amar fo gebeim, bag fie ihm niemand berausbringen fonnte. Die Ebelknappen von Dun aber verbanden fich, ibn irr zu fuhren und jum Prablen zu verleiten; fagten ju gemiffen Rittern und Baronen: wir bitten euch, es beim nachsten Turnier fo ju machen, bag man Prab= lereien fagt. Gie bachten namlich, ber Berr ift ein trefflicher Rampfer und wird fich jenen Tag im Turnier her: vorthun und vor Freude in Site gerathen, Die Ritter werben alsbann prablen und bann wird auch er fich nicht enthalten tonnen, mit feiner Dame zu prablen. Go lei: teten fie es ein, bas Turnier marb gehalten, ber Ritter gewann ben Preis ber Baffen, er gerieth vor Freude in Site, und als man bes Abende fich ausruhte, fingen bie Ritter an ju prablen, ber eine mit einer ichonen Dame, ber anbre mit iconem Gefecht, ber mit iconem Schloß, ber mit iconem Sabicht, ber mit iconem Abentheuer. Da konnte fich ber Ritter nicht enthalten, mit feiner Schonen Dame ju prablen. Als er nun beimging, fich wie gewöhnlich mit ihr zu erfreuen, verabschiedete ihn die Ebelfrau. Der Ritter schied bestürzt von ihr und ber Gefellschaft ber Ritter, begab fich in einen Balb und verschloß sich so beimlich in eine Ginfiebelei, baß niemand bavon erfuhr. Wer ba bie Betrubnig ber Rit: ter, Frauen und Fraulein gefeben hatte, wie oft fie ben Berluft eines fo edlen Ritters beklagten, ber hatte gewiß Mitleid gehabt."

"Eines Tages geschah es, baß fich Ebelknappen von Pun auf ber Jagb verirrten und zu ber besagten Ginfiestelei gelangten. Er fragte fie, ob fie von Pun feien?

Sie antworteten ja, und er erfundigte fich nach Reuig= feiten. Da fingen bie Cbelfnappen an, ihm zu ergablen, wie es bort uble Reuigkeiten gabe, wie man um eines geringen Rebltritts millen bie Blume ber Ritter verloren und feine Dame ihn verabschiebet habe und niemand miffe, was aus ihm geworben. Es ift aber fur nachftens ein Turnier angekundigt, bei bem fich viele Gble einfinden werben, und wir benten, er hat ein fo ritterliches Berg, baß er, wo er auch fei, erscheinen wird, um mit uns gu turnieren. Auch haben wir Wachen von großer Gewalt und großer Rlugheit beftellt, bie ihn fogleich festhalten werben, und fo hoffen wir unfern großen Berluft wieber ju erfeben. Da fcbrieb er insgeheim au einen Freund, er moge ihm am Tage bes Turnieres heimlich Baffen und Rog fenben, und hierauf ichickte er bie Gbelknappen weg. Der Freund erfullte bes Ginfieblers Berlangen: am Tage bes Turnieres fandte er ihm Rog und Baffen und biefer befand fich benfelben Tag in bem Gewühl ber Ritter und gewann ben Turnierpreis. Die Bachen bat= ten ihn gefeben, fie beobachteten ihn genauer und trugen ihn unverzüglich ju großer Luft auf ben Sanben baber. Die Gefellschaft in ihrer Freude ichlug ihm ben Belm: fturg bor bem Gefichte nieber und bat ibn inftanbig gu fingen. Er aber verfette: 3ch finge nicht eber, als bis ich Krieben von meiner Dame babe. Die eblen Ritter manbten fid an bie Ebelfrau und baten fie inftanbig, ibm ju vergeben. Gie aber erwieberte: Sagt ibm, ich murbe ihm niemals vergeben, wenn er nicht burch hundert Barone, hundert Ritter, hundert Ebelfrauen und hundert Kraulein mid um Gnabe bitten ließe: biefe mußten alle. einstimmig Enabe rufen ohne zu wiffen warum.

Ritter nun, ber febr viel Geschicklichkeit befag, nahm fich bor, wenn die Beit tame, ein großes Seft anguftellen und eine große Gefellichaft bagu einzulaben: benn er bachte, meine Dame wird jugegen fein nebft fo viel eblen Leuten, als fie jum Gnabebitten verlangt. Er erfand nun eine febr fcone Cangonette auf bas befte als er's verftanb, er verftand es aber febr gut, und fie lautete folgenbergeftalt: So wie ber Elephant, wenn er gefallen ift, fich nicht erheben tann, bis ihn anbre mit bem Ruf ihrer Stimme aufheben, fo thue auch ich: benn mein Bergehn ift mir eben fo fcmer und brudend. Und wenn ber hof von Pun und ber hohe Prunk und bas vollfommne Berbienft ber achten Liebhaber mich nicht aufheben, fo werbe ich nie wieber aufftehn; geruben fie, bort fur mich um Gnabe gu rufen, wo meine Bitten nichts fruchten, u. f. w. hierauf ichrieen alle, bie auf bem Play maren, Gnabe und bie Ebelfrau verzieh ihm und hiermit erlangte er ihre vorige Gunft wieber."

Geschichtlichen Grund wollen wir bieser Erzählung nicht absprechen, boch mag sie ftark ausgeschmuckt sein. Die Canzone weiß 3. B. nichts von bem Einsiedlerleben bes Troubabours, bieser versichert nur, er werbe, wenn Bitten fruchtlos seien, einsam und trostlos wie ber Klausaner leben.

"Nach dem Tode seiner Herrin — schließt die provenzalische Nachricht — begab er sich nach Spanien zu dem Baron Don Diego und lebte und starb dort." Aus dieser Angabe ersehen wir, daß dieser Dichter zu Anfang des breizehnten Jahrhunderts blühte. An seinen Liedern ist ein Haschen nach Gleichnissen, besonders aus der Naturgeschichte, zu bemerken.

#### Guillem von Balaun

"war ein ebler Castellan aus ber Gegend von Montpellier, ein vollkommner Ritter und guter Dichter. Er verliebte sich in eine Ebelfrau des Bisthums Gevaudan, Guillelma von Javiac, Gattin Peire's, herrn von Javiac. Sehr liebte er sie und diente ihr mit Singen und Sagen und die Frau wollte ihm so wohl, daß sie alles, was er in Sachen der Liebe von ihr verlangte, sagte und that."

"Guillem hatte einen Gefahrten, Peire von Barjac, ber recht mader und ritterlich, gut und ichon mar; bie= fer liebte eine anmuthige Frau zu Javiac, Viernetta, und fie hatte ihn jum Ritter und gewährte ihm alles, er wollte. Es geschah einmal, bag fich Peire mit feiner Berrin ganfte, fo bag fie ihm gornig ben Abichied gab, worauf er traurig' und betrubt, mehr als er es jemals gewesen, von bannen ging. Guillem ermahnte ibn, nicht zu verzweifeln: er wolle Frieden fliften, fobalb er wieder nach Javiac fame. Es bauerte lange bis er bintam; fobalb er aber bort mar, ftiftete er Frieden gwifthen Deire und feiner herrin, woruber biefer vergnugter mar, als ba er jum erstenmal ihre Gunft erwarb, wie er auch Guillem verficherte. Guillem ermieberte, er wolle versuchen, ob bas Bergnugen, bie Liebe einer Frau wieber ju gewinnen, fo groß fei, wie bas Bergnugen ber erften Gunft. Er ftellte fich alfo heftig ergurnt auf Frau Buillelma, ließ ab, Botichaft und Gruge an fie ju fenben, und wollte fich nicht mehr in ihrer Gegend aufhalten; baruber Schickte fie ihm Botschaften mit fehr liebreichen Briefen, worin fie fich vermunderte, wie er fo lange ausbleibe und ihr feine Boten ichide. Er aber wollte, als ein abtrun=

niger Liebhaber die Briefe nicht anhören und ließ ben Boten groblich abweisen. Dieser kehrte traurig heim und erzählte seiner Gebieterin, wie es ihm ergangen. Die Dame wurde sehr betrübt und gab einem Ritter des Schlosses, der um die Sache wußte, den Austrag, sich zu Guillem von Balaun zu begeben und ihn zu fragen, warum er ihr so sehr zurne: wenn sie etwas gegen ihn begangen habe, so moge er sich rächen und sie wolle ihm jede Genugthuung geben."

"Der Ritter begab sich zu Guillem und ward übel empfangen; als er ihm sein Anliegen gemelbet hatte, verssetzte bieser, er werbe seine Beschwerde nicht sagen, benn sie sei von der Art, daß er keinen Ersatz verlange und nicht verzeihen konne. Der Ritter kehrte zurück und hinterbrachte Frau Guillelma, was Guillem gesagt hatte, worüber sie alle Hoffnung aufgab und versicherte, sie werde ihm nie wieder einen Boten, noch eine Bitte noch eine Rechtsertigung zukommen lassen und von nun an war ihr alles gleichgültig. So verharrte sie lange Zeit."

"Endlich fing Guillem an zu bedenken, wie er durch seine Thorheit große Wonne und große Wohlfahrt versloren, und so stieg er zu Pserd, kam nach Javiac, kehrte in dem Hause eines Burgers ein, denn er wollte nicht am Hose erscheinen, und sagte, er sei auf einer Pilgersfahrt. Frau Guillelma ersuhr, daß er in dem Ort sei, und als die Nacht kam und alles zu Bette war, ging sie mit einer Frau und einem Madchen aus dem Schlosse und kam in die Herberge, wo er lag; sie ließ sich seine Kammer zeigen, kniete vor ihm nieder, neigte ihr Haupt, um ihn zu kussen, und bat ihn um Vergebung für ein Unrecht, das sie nicht begangen hatte. Er aber wollte

fie weber annehmen noch ihr vergeben, fonbern trieb fie mit Schlagen und Stoffen von fich weg, und bie Frau ging traurig, fummervoll und betrubt in ihre Bohnung jurud, mit bem Borfat, ihn nie wieber ju feben noch ju fprechen; fie bereute nun bas, wozu bie Liebe fie be= wogen hatte. Er blieb gleichfalls gramvoll gurud uber bie Thorheit, bie er begangen. Um Morgen fant er auf, ging auf bas Schlog und fagte, er muniche grau Guillelma zu fprechen und fie um Bergeibung zu bitten. Frau Guillelma bieg borte, ließ fie ibn abweifen, fagte, fie wolle ihn nicht mehr feben und ließ ihn groblich aus bem Schloffe merfen. Er ging traurig und weinend von bannen und fie blieb voll Schmert und Reue uber ihre Demuthigung babeim. Alfo verharrte Guillem von Balaun aut ein Jahr, bag bie Gbelfrau ibn nicht feben noch von ihm horen wollte, baber er bas hoffnungslofe Lieb bichtete, welches anhebt: Dit Gnabeflehn beginnt mein Lied."

"Bernhard von Anduse, der vorzüglichste Baron der Gegend, erfuhr den Vorsall zwischen Guillem und der Dame, stieg zu Pferd und begab sich nach Balaun. Er fragte Guillem, wie es möglich gewesen, daß er seine Geliebte so lange nicht gesehen hatte? Guillem erzählte ihm den ganzen Hergang und sein thörichtes Beginnen; Bernhard erklärte die Sache für eine Posse und sagte, er werde Frieden stiften. Guillem freute sich sehr, als er hörte, daß jener sich ins Mittel legen wollte. Bernzhard ging weg und begab sich nach Javiac, wo er Guilzlems ganze Sache der Edelfrau erzählte und wie traurig und betrübt er wegen der Ahorheit sei, die er sich auszedacht hatte, und berichtete ihr die ganze Posse, die er

zur Probe gespielt hatte. Die Ebelfrau versetze, sie habe sehr gesehlt, daß sie sich so vor ihm gedemuthigt; Bernshard erwiederte, eben weil sie Recht habe, musse sie Guillem sein Unrecht um so eher vergeben, dazu bat er sie so instandig, als er konnte und wußte, ihm um Gotztes Barmherzigkeit willen zu verzeihen, auch könne sie Rache nehmen, wenn sie Lust hatte. Die Edelfrau versetze, da er es wunsche, so wolle sie ihm vergeben, doch musse er sur seinen Fehltritt sich den Nagel des kleinen Fingers ausziehen und ihr ihn nebst einem Lied überreichen, worin er sich seine Eigne Thorheit verwerse."

"Als Bernhard von Anduse sah, daß er nichts weiter ausrichten konnte, nahm er Abschied, begab sich zu Guilstem und hinterbrachte ihm die Antwort der Edelfrau. Als Guillem horte, daß er Verzeihung sinden sollte, war er hocherfreut und dankte ihm für seine Berwendung. Sozgleich schiedte er nach einem Meister und ließ sich mit großem Schmerz den Nagel ausziehen, dichtete sein Lied und begab sich nach Javiac, er und Herr Bernhard. Frau Guillelma ging ihnen entgegen, Guillem warf sich vor ihr auf die Knie, dat um Gnade und Vergebung und bot ihr den Nagel dar. Da erdarmte sie sich und hob ihn auf, und so gingen sie alle drei in ein Gemach und hier vergab sie ihm mit Kuß und Umarmung: er las ihr sein Lied vor und sie hörte es mit Vergnügen. Von nun an liedten sie sich inniger als jemals."

Das Lieb, welches Guillem von Balaun zur Guhne bichtete, wird von ben handschriften am Schlusse bieser romantischen Erzählung mitgetheilt.

### Gui von Uifel

, war aus Limousin, ein edler Castellan, und er und seine Brüber und sein Better waren Herrn von Uisel, einer schönen Burg und sie hatten beren noch viele andre. Der eine der Brüder hieß Ebles, der andre Peire, und der Better hatte den Namen Elias. Alle vier waren Dichter. Gui dichtete gute Canzonen, Elias gute Tenzonen, Ebles die bösen Tenzonen und Peire sang alles, was sie dichteten. Gui war Canonicus von Brioude und Montserrand und lange Zeit war er in Margarida von Aubusson und in die Gräsin von Montserrand verliebt, auf welche er viele schöne Canzonen dichtete. Allein der Legat des Papstes ließ ihn schwören, daß er nie wieder Canzonen dichten wolle und seinetwegen unterließ er das Dichten und Singen."

Von Gui haben wir mehrere niedliche Pastorellen. Außer ben erwähnten Frauen nennt er auch bie geseierte Maria von Bentadour und bichtete eine Tenzone mit ihr. (IV, 28.) Die handschriften erzählen bei dieser Gelezgenheit, Maria habe eines Tages mit ihrem Liebhaber, dem Grasen von la Marche, eine Streitfrage gehabt, dieser habe behauptet, einem treuen Werber gebühre diesselbe Gewalt über die Geliebte, wie dieser über ihn; Maria habe dieß bestritten und Gui von Uisel, der sich an ihrem hose besunden, rusen lassen und die Frage in einer Tenzone mit ihm verhandelt. (V, 258.)

Bon Elias von Uifel wird bemerkt, er fei herr bes Schloffes Caslut und arm an Bein und Getreide gewesfen, er habe feine Gafte baher mit Kurzweil und guter Aufnahme bewirthet und ihnen statt großer Schmausereien

seine Gebichte jum Besten gegeben. Indessen ruhmt Daube von Prades ben Sof von Casluy. (III, 416.) Bon Elias und Ebles besitzen wir einige Tenzonen. Alle vier Sanger bluhten übrigens seit bem Anfang bes breizzehnten Sahrhunderts.

### Elias von Barjols

"war aus dem Flecken Perol in Agenois, Sohn eines Kaufmanns, und sang besser, als irgend einer zu jener Zeit. Er ward Spielmann und zog in Begleitung eines andern Spielmannes, der Olivier hieß, lange Zeit an den Hösen umher. Der Graf Alfons (II) von Provence behielt sie bei sich und gab ihnen zu Barjols Land und Weiber und deswegen nannte man sie Elias und Olivier von Barjols. Elias verliebte sich in die Gräsin Garssende, Gattin des Grasen, nachdem dieser in Sicilien gestorben war (1209), und auf sie dichtete er seine schönen und tresslichen Canzonen, so lange sie lebte. Zusletzt trat er in das Benedictinerhospitals zu Avignon und dort starb er auch."

Seine Lieber an bie Grasin sind zartlich und bescheisben; in einem spricht er von dem Hose des Dienens, Scherzens und Lachens, den sie halte. (III, 356.) Garssende von Sabran begab sich 1222 ins Rloster, Elias that diesen Schritt weit später, denn in einer Canzone nennt er sich den Freund des Königs von Leon, des herrn der Castilianer, b. h. Ferdinands III, der seit 1230 Castilien mit Leon vereinigt hatte. 1)

Al valen rei de Leo
 Qu'es senhor de Castelas,

Eins feiner Lieder ift um beswillen unfrer Rudficht werth, weil hier unter andern Personen mehrere Erousbadours mit Auszeichnung genannt werden. (III, 351.) Bertran von Born hatte sich aus ben schönsten Eigensschaften verschiedner Frauen eine Geliebte zusammengesett; unser Dichter schafft seiner Dame auf dieselbe Beise einen wurdigen Ritter.

"Da ich weiß — fagt er in ber zweiten Strophe — baß euch ein vollkommner Freund geziemte, ein solzcher, an bem nichts auszusetzen ware, so wie ich ihn erzlesen wurde, so will ich euch einen ganz neuen trefflichen schaffen und bazu nehme ich die besten Gaben ber andern, bis ihr einen vollkommnen Ritter habt."

"Aimar gebe mir seine Anmuth, Trencaleon seine Leutseligkeit, Randon seine Großmuth, ber Delphin seine artigen Antworten, Peire von Mauleon gebe mir seine Scherze; von Brian verlange ich seine Ritterlichkeit und von Bertran seinen Verstand."

"Lieber Castellan, Artigkeit will ich von euch haben und von Eblon seine Gastmähler, mehr verlange ich nicht; Miraval gebe mir seine Canzonen und Pons von Capdueil seine Munterkeit, Bertran von la Tour bitte ich um seine Redlichkeit; moge er mich nicht abweisen."

#### Cabenet.

Er war ber Sohn eines armen Ritters aus ber Burg Cabenet an ber Durance, Die zur Grafschaft

De cui soi amicx sertas, Tramet, si'l platz, ma chanso. "Amor be-m platz." Ms.

Forcalquier geborte. In feiner Rindheit ward bie Burg von bem Rriegsvolt bes Grafen von Touloufe gerftort und geplunbert und bie Ginwohner wurden umgebracht. Ritter, Bilhelm von Cantar 1), nahm ben Knaben mit fich nach bem Touloufanischen und erzog ihn in feinem Saufe. Dort muche er beran, marb mader und artig und lernte bichten, fingen und erzählen. Enblich ichieb er von feinem Ergieher und jog als Spielmann unter bem Ramen Luberer (baguas) von Sofe ju Sofe. Lange Beit mußte er ju guße in Durftigfeit umbermanbern; gulett tam er in fein Baterland Provence, wo ibn niemand erkannte, bort ließ er fich Cabenet nennen und fing an. Cangonen zu bichten. Raimund Leugier von Deurfreres in bem Bigthum Nigga nahm ihn bei fich auf und ftattete ibn aus, auch Blacat forgte fur ibn. Go lebte er lange in Freuden und Ehren und trat endlich in ben hospitaliterorben, worin er auch ftarb.

Mit besonderm Lobe gebenkt Cabenet an mehreren Orten der Konigin Eleonore, Gemahlin Raimunds VI von Toulouse; 2) auf sie war Alfons II, ihres Baters, Liebe zur Dichtkunst übergegangen, sie unterstützte die Troubadours und arndtete ihr Lob. Ueberhaupt scheint

<sup>2)</sup> Ein Ebelmann biefes Namens wirb in mehreren Urfunden ges nannt. S. Hist. de Lang. t. II. u. 111.

Tant sap de ben dir e faire La reina debonaire Elionors, perqu'es sos pretz cregutz. "S'ieu pogues." Ms.

S'il reina non sofria Valor, del tot decharia,

Cabenet bei ben Frauen Gluck gemacht zu haben: so pflegte er seine Lieber einer Grafin von Angouleme zu senden, in welcher wir Mathilbe, zugleich Besitzerin ber Grafschaft la Marche (+ 1208), erkennen 1); und eine Grafin von Auvergne war ihm besonders gewogen. 2)

Ein sogenanntes halbes Sirventes ist gegen ben Grafen von Burlat (ohnweit Castres) gerichtet, ber, wie sich bemerken läßt, durch ben Tabel eines Troubadours gereizt, alle Sanger von seinem Hose verbannt hatte. Dieß durfte nicht ungerügt bleiben, doch ist Cadenets Rüge glimpslich. (IV. 281.) Er hebt mit der Rlage an, daß der Edelgesinnten so wenige seien und einer derselben, der Vizgraf, seine Gesinnung auch noch geandert habe; dieß solle zu seiner Besserung, nicht zu seiner Krankung gesagt sein. Auch der Beste werde zuweilen getadelt, von einem Thoren aber geschmaht zu werden (wie dieß dem Vizgrasen ohne Zweisel widersahren war) sei nicht schimpslich sondern rühmlich. "Ich habe — schließt der Dichter — einen Blacat verläumden hören, der sich barum nicht einen Tag irre machen ließ, einen Raimund

Helionors, que donan
Ab honor e si gardan
Meillura de pretz quec dia.
"Oimais m'auretz." Ms.

<sup>1)</sup> En Engolmes
Agra trames
Mon cantar, mas no i es
La pros comtessa franca debonaire.
"S' ie us essai." Ms.

B) De la filla la comtessa, Qu'en Alverne fai son fin pretz grazir Et onret me, la soa merce, lai. "Non sai cal cosseil." Ms.

Agout, der sich so sehr auszeichnete, einen Markgrafen von Montferrat; keiner aber erzürnte sich darüber, keiner entzog den Sängern seine Wohlthaten. Der liebt euch wenig, Bizgraf, der euch Wohlthun und Ruhm zu verschmähen räth; bald wird euer hoher Ruhm sein Ende erreicht haben, wenn ihr den Freund und Lobredner entbehrt."

Bulett neigte sich Cabenet zur frommen Betrachtung. Ein Buflieb, worin er ber Welt Lebewohl sagt (IV, 418), und eine Aufsoberung an seinen "Gefährten" Blacat, bas Weltliche mit bem Geistlichen zu vertauschen, um ber Qual ber Holle zu entgehen (V, 111), bezeichnen ben Schritt, mit bem er seine Laufbahn als Sanger beschloß.

# Perdigon.

Diefer, der Sohn eines Fischers zu Esperon in Gevaudan, gelangte, wie die Handschriften versichern, durch
seine Lieder und sein geschicktes Benehmen zu solchem Ansehen, daß der Delphin von Auvergne ihn als Ritter
in Dienste nahm und ihm kand und Einkunfte anwies. Auch Petrus II von Aragon war ihm gewogen und beschenkte ihn reichlich; wenn der Dichter daher in einem
seiner Lieder (P. O. 115) den Wunsch ausdrückt, der König von Aragon, der nur nach hohem Ruhme trachte,
und der König Alsons, der sich durch erhabene eines Kaisers würdige Thaten auszeichne, möchten sich in Frieden
gegen die Renegaten vereinigen, so scheint er mit den beiben Fürsten eben jenen Petrus von Aragon und Alsonso III
von Castilien, mit den Renegaten aber den König
Sancho I von Portugal zu meinen, der des Islams verbachtig und beswegen (1199) wirklich von bem Konig von Castilien angegriffen wurde. Nicht weniger soll der Troubadour bei Wilhelm IV, Prinzen von Drange und herrn von Baur, ber selbst nach bem Ruhme des Dichters trachtete, gegolten, vor allen aber scheint er sich dem Bruber besselben, Hugo von Baur, dem Schwiegerschne des geseierten Barral von Marseille gewidmet zu haben. 1) Ihn nennt er seinen herrn und preist ihn als einen hochsstrebenoen Ritter (III, 345), ja er bedient sich des Ausdrucks: "wenn es Gott und dem Baur gefällt!" (P. O. 115.)

Als ber Albigenferkrieg ausbrach, ergriff er mit Leibenschaft bie gegen ben Grafen von Toulouse sich bilbende auch vom Hause Baur unterstütte Parthei; als Folquet von Marseille, Bischof von Toulouse von der occitanischen Geistlichkeit (1208) nach Rom gesandt wurde, um den Papst zu kräftigeren Schritten gegen die Reter aufzusobern, besand sich Perdigon im Gesolge des Prinzen von Drange, der die Gesandtschaft aus politischen Absichten begleiten mochte 2); als der Kreuzzug unter Simon von Montsorts Besehl nun wirklich zu Stande gekommen war, beeiserte er sich, den Jorn der Glaubensritter durch seine Gesange zu reizen und nahm Theil an allen Gräueln des Kampses; als sein Wohlthäter, der edle Petrus von Ara-

<sup>1)</sup> hugo hatte Barrals Tochter Barrale, beren Mutter mahrscheins lich Barrals erste Gattin, Abalasia von Roque, Martine war. Hist. de Lang. t. III. p. 107.

<sup>3)</sup> Daß Wilhelm biefe Reife mitgemacht habe, ergahlt ber prov. Biograph; wenn er aber auch von bem Abt von Siteaux, b. h. bem Kreusprediger Arnaub, baffelbe behauptet, so ist bieß eine Berwechstung mit dem Bischof von Conserans. S. Hist. de Laug. 111. 156.

gon mit ber Bluthe feiner Krieger bei Muret erfchlagen murbe, stimmte er Dant : und Jubellieber an.

Allein an biese Handlung ber Undankbarkeit knupfte per Perdigon's Berderben; die öffentliche Meinung erhob sich entschieden gegen ihn, seine eigenen Gönner verbannten ihn von ihrem Angesicht, der Delphin von Auwergne entzog ihm sein Einkommen 1), nur Simon von Montfort und Wilhelm von Baur scheinen ihn noch gehalten zu haben; als aber der erstere (1218) vor Toulouse getöbtet und der letztere in demselben Jahr zu Avignon lebendig geschunden worden war, da sah er sich dem Elende preis gegeben und einem Geächteten gleich gestellt. In der Absicht, sich dem Auge der Welt zu entziehen, wandte er sich an einen mit dem Hause Montsort verschwägerten Baron, Lambert von Monteil 2) und erhielt durch seine Vermittelung die Ausnahme in das Cistercienserkloster Silvebelle, wo er sein Leben beschloß. 3)

Seine politischen Gesange find und leiber verloren; fast alle seine Lieber breben sich um Liebe. Er setze sie, wie andre Troubabourd, selbst in Musik; ein Kunstgenosse rubmt seine schwierigen Sangweisen (V, 220), andre

35 \*.

<sup>1)</sup> Nicht, wie Millot ohne ben geringften Grund angiebt, ber Sohn beffelben, ber erft 1234 gur Regierung tam.

<sup>2)</sup> Seine Schwester Briande-war an Gui von Montfort verheirds thet. Hist. de Lang. III, 367. Die hanbschrift macht ihn jum Schwiegersohn Wilhelms von Drange; biefer hatte aber keine Tochter. S. Art. d. verif. les dates t. X. p. 437.

<sup>3)</sup> Millot fagt, Erescimbeni citire bas Manuscript, welches feinen Kob in bem Sistercienserklofter bezeuge. Der italianische Litterator citirt aber (p. 92) nichts als unsre prov. Lebensnachricht aus einem Lieberbuch ber Troubabours.

wunschten fie leichter und gefälliger: gegen biefe bemerkte er, bag ber Gefang bem Inhalt entsprechen muffe. (V, 279.)

#### Bernart Arnaut von Monteuc,

ein Ritter, wahrscheinlich aus ber Burg Monteue in Quercy. Ein Sirventes von ihm zeichnet sich burch Neuzheit ber Behandlung aus: in ber ersten Halste jeder Strophe schilbert ber Dichter seine Lust am Schlachtgetummel, in ber zweiten preist er seine Dame und bittet um ihre Gunst. (II, 216.)

"Sett, da die Rosenblische weder Bluthen noch Korner haben und die geringen Freiherrn auf den Fluren jagen, habe ich Lust, so sehr behagt mir ihr Zwiespalt, ein Sirventes zu dichten: denn sie haben das achte Berdienst heruntergebracht, und da mich Liebe mehr entzuckt, als die schone Maienzeit, so bin ich frohlich, der Welt zum Erot: solche Wonne ist mir verheißen worden."

"Manch rasches Pferb des eblen Königs, ber die Fulle bes Ruhmes zu besitzen meint, werden wir bei Tarzane von Balaguier \*) her erblicken: er wird sicherlich in Carcassonne eindringen, doch haben die Franzosen wenig Furcht vor ihm; aber ich habe beren nicht wenig vor euch, herrin, benn mich durchbebt die Sehnsucht nach eurer schonen freundlichen Gestalt, die mit allen Vorzügen geschmückt ist."

"Ein gepanzertes Roß, harnisch, glatte Lanze, gutes Stahlschwert und nahen Kampf schäpe ich hoher als Sagb= hunde und folze Gebarben ober Frieden, worin man ge=

<sup>2)</sup> Tarzane, vielleicht Tauriffan, in Minervois; Balaguier, Sauptort von Chercorb, Lanbichaft ber Diocefe v. Touloufe.

schmalert, unterbrudt und gebemuthigt wird; ba ich aber achtes Verdienst in euch, Herrin, erkenne, die ich besigen muß ober sterben werbe, achte ich es höher, daß ihr mir unzugänglich seid, als wenn ich eine andre besäße."

"Höchlich gefallen mir die Schützen an den Schießscharten, wenn die Schleubern losgehen und die Mauer
einstürzt und wenn die Schaaren in den Garten anwachsen
und sich ordnen. Ich wunschte nur, dem englischen Konig dort gesiele dieß Leben so sehr, als es mir gefällt zu
schildern, wie ihr, herrin, Lust und Unmuth besitzt und
der Schönheit Preis erworben habt, an welcher euch nichts
mangelt."

"Bollfommnen Ruhm hatte jener, ben jeber gerings schaft, wenn er muthig Guienne i) riefe und bann sollte ber ruhmvolle Graf ben Borbersten zu Hulfe eilen 2), benn sein Siegel ist von so geringem Gewicht, baß ich es nicht aussprechen will, aber sagen will ich, baß ich bebend Liebe hege. Was, Herrin, soll ich beginnen, wenn mir eure Gnade ober meine achte Treue nichts hilft?"

In bem Geleite wird ber Gebieter von Toulouse und Agenois gerühmt, ber ben Franzosen zum Trot jeden Streit mit Ehren bestehe.

Das Gebicht betrifft, wie sich leicht erkennen läßt Ereignisse bes Albigenserkriegs; ber Berfasser steht auf Seite seines Oberherrn, bes Grafen Raimund VI von Zoulouse. Der Konig, ber bei Tarzane sich lagern soll,

<sup>2)</sup> Schlachtruf ber Konige von England ale Bergoge von Aquitanien.

E fera'l premier L'onratz coms valensa? Ganz anders hat Rapnouard die Stelle gefaßt.

ist Petrus, des Grafen Schwager, der englische König offenbar Johann, Raimunds andrer Schwager, beide mit ihm verbundet. Das Lied mochte im Vorfrühling 1213 geschrieben sein, wo Petrus sich zu rusten ansing; der langsamere Johann griff erst im folgenden Jahr zu den Wassen. 1)

### Gui von Cavaillon,

ein provenzalischer Sbelmann, herr von Cavaillon. Nach ben handschriften hielt man ihn für ben Liebhaber ber Gräfin Garsende, berselben, von welcher auch Clias von Barjols gesessellt wurde. Uebrigens war er ein treuer Bassall ber Grafen von Toulouse, zu beren Markgrafsschaft Provence auch Cavaillon gehörte. Raimund VII brauchte ihn mehrmals in wichtigen Geschäften. 1222 sandte er ihn an ben König von Frankreich, um bessen Bermittlung bei bem römischen Stuhle auszuwirken, 1224 beaustragte er ihn mit einer Sendung nach Nom. 2)

Als sich Wilhelm IV von Baur, Prinz von Orange und durch Kaifer Friedrichs Gnade seit 1214 Konig von Arles, mit ben Franzosen gegen die Albigenser und den Grafen von Toulouse verbunden hatte und Avignon an-

<sup>2)</sup> S. Hist. de Lang. t. III. p. 259. — Millot beutet bas Sirventes auf heinrichs II Bug gegen Toulouse (1159); Raynouarb
giebt bieselbe Auslegung (II. 215); beibe also machen ben Trous
babour um ein halbes Jahrhundert alter. Es ist aber nicht zu
übersehen, baß es die Franzosen bamals mit bem Grafen von
Toulouse hielten, wogegen sie im Gebicht als die Feinde bed Grafen erscheinen, was benn auch im Albigenserkriege ber Fall war.

<sup>2)</sup> Hist. de Lang. t. III. p. 321. 339.

greifen wollte, fang ber Troubadour bas folgende Gir-

\*"Banner und gepanzerte Rosse nebst trefflichen geehreten Bassallen werben jest ihren Plat finden und ich sende dem Gebieter von Courteson i) meinen Gruß, wiewohl er sich mit den Franzosen verschworen hat und mit dem Consulat von Avignon 2) nicht in Frieden zu leben gedenkt."

"Ich will es nicht verhehlen, ber Schaben ber von Baur behagt mir und bazu habe ich Fug und Recht, benn sie verwüsteten mein Robion 3) und noch habe ich keine Rache genommen; so lange ich aber die Würfel halte, hoffe ich es ihnen zu vergelten."

"Graf, trachtet ihr nach Ruhm, so mußt ihr wader, artig und freigebig fein und durft keine Kosten scheuen; man wird euch fur ebel halten, wenn ihr ben Fremben und Vertrauten mittheilt, die Feinde bemuthigt und lieber ja als nein sagt."

"Unfer halber Prinz hat sich jum gekronten Konig von Vienne ausrufen lassen, wie alle seine Barone wissen; sage ihm nun geschwind, Bernardon, 4) er moge seine Reiche nicht ohne starke Bebeckung verlassen: benn zu oft gerath er in Haft."

Die lette Strophe spielt auf Borfalle an, bie fich mit ber Burbe eines Ronigs allerbings nicht vertragen. Einmal war Wilhelm von Fischern verhaftet worben, wie

<sup>1)</sup> Refibengftabtchen ber Pringen von Drange.

<sup>2)</sup> Diefe Stadt, über welche die Grafen von Toulouse und Provence gemeinschaftlich die Oberhoheit besagen, befand sich bamals unter einem Pobesta und Consuln in wirklicher Unabhangigkeit

<sup>8)</sup> Schloß in Benaiffin.

<sup>4)</sup> Rame bes Spielmannes.

wir in bem Leben Nambaut's von Baqueiras sahen, ein andermal hatte ihn ein Kausmann, ber von ihm beraubt worden, in die Falle gelockt und festgenommen. (V, 184.) Der Prinz von Orange antwortete seinem Gegner in bersselben Strophenart und in ahnlichem Tone. (P. O. 272.)

Ein anbres Sirventes zeigt uns ben Dichter in einer verzweifelten Lage. (IV, 207.) Er ift von ben Frangofen in ber Burg Caftelnou eingeschloffen; bei welcher Gelegenheit, lagt fich nicht unterscheiben. 1) Nachbem sich ber madre Ritter brei Monate lang gehalten, erließ er ein Sirventes an feinen Baffenbruber Bertran Folco von Avignon, ber ihn verlaffen hatte. 2) Er ergahlt, wie bie Frangofen ihn umgingelt batten, wie er aber fein Feldgefchrei erschallen laffe und feinen Bowen entfalte; er bittet Bertran um Entfat: "Denn bei Tag - fagt er - figen wir geruftet zu Pferd und bes Abends, sobald wir bie Mablzeit genommen, thun wir bie Bache zwischen Mauer und Graben. Roch haben wir mit ben Frangofen nicht unterhandelt, vielmehr ift ichon mancher Streich gefallen. Darüber find mehr als brei Monate vergangen und Bertran Folco hat unterbeffen fanft geruht, feit er uns ohne Abschied verlaffen." In ber Antwort zweifelt Bertran an Bui's Belbenthaten und erinnert ibn an mehrere Falle, wo er wenig Muth bewiesen habe. (IV, 209.)

Eine Strophe, welche Gui an ben Grafen von Tou-

<sup>2)</sup> Rach einer willfürlichen Annahme in der Hist. litt. d. T. foll es in Folge des Krieges zwischen ben Grafen v. Zoulouse und Provence 1239 geschehen sein.

<sup>2)</sup> Auch biefer war ein treuer Diener bes Grafen von Touloufe und ward von ihm zu Sendungen gebraucht. S. Hist. de Lang. t. 111. Preuv. p. 283.

louse richtete, ist nicht ohne historisches Interesse; vermuthzlich ist Raimund VII gemeint, ber (1229) einen Theil seines Gebietes an die Kirche abtreten mußte und auch von andern Dichtern zur Wiedereroberung desselben ausgesodert wurde. "Herr Graf — fragt Gui — ich wünschte zu wissen, was ihr für das Beste haltet: daß der Apostel euch euer Land aus Liebe wieder gabe oder daß ihr est trotz Frost und Hite aus Ritterlichkeit und mit Ehre erozbertet? Ich weiß wohl, was ich ergreisen würde, wenn ich ein Mann von so großem Verdienste wäre, denn die Drangsale verwandeln sich zulett in Behagen." (V, 173.)

"Bei Gott, Gui — erwiedert der Graf — lieber wollte ich Ruhm und Berdienst erwerben als großen Bessitz, der mir zur Unehre gereichte. Ich sage es nicht gegen den Clerus noch entschuldige ich mich aus Furcht, allein ich verlange weder Schlösser noch Burgen, wenn ich sie nicht selbst erobert habe und meine wackern helser sollen erfahren, daß der Gewinn ihnen zufällt." (V, 123.)

### Albert von Sifteron,

auch Albertet genannt, war aus Gapengois, Sohn eines Jongleurs, lebte lange Zeit in Drange und begab sich zulett nach Sisteron, wo er starb. Er scheint sich auch in Italien aufgehalten zu haben.

Das wichtigste seiner Lieber ist ein Sirventes gegen bie Liebe, worin er mehrere angesehene Frauen mit Namen bezeichnet. \*) Nachdem er der Liebe, die ihn oft hin-

<sup>1)</sup> Die Sanbidrift 2701 und bie Hist. litt. d. T. fchreiben es mit Unrecht bem fruber lebenben Bern, von Bentabour gu; Tirabofchi's Auslegung ber Personen ift baber verfehlt. S. feine Storia

tergangen, für immer entsagt und ben Frauen vorgeworfen hat, baß Gott burch Eva's Schulb seine Bertrage mit ber Menschheit gebrochen, fahrt er fort:

"Es giebt auf ber Welt feine herzogin noch Königin, die ich, wenn sie mir ihre Liebe bewilligen wollte, barum ersuchen wurde, selbst nicht die treffliche Grafin von Provence, die man für die vollsommenste halt; auch sollte mich Agnesina von Salussa nicht zu ihrem Werber gewinnen, noch ihre Muhme, die schone Beatrir von Bisennois mit ber frischen Karbe."

"Wenn die schone Salvaggia von Auramala, die einen Palast und Saal des Ruhmes besitt, es selbst für Stolz und Berachtung hielte, ich würde doch weder sie noch ihre Schwester lieben. Sofern sie auf des Ruhmes höchster Stufe stehen und Töchter des Herrn Konrad sind, so würde mich ihre Liebe unter dem Flügel getroffen haben, wenn ich noch lieben durfte, allein alles schreckt mich ab."

"Wenn Abalasia von Castel und Massa, welche allen Ruhm in sich vereinigt, mich mit Bitten bestürmte, so würde sie das ganze Jahr sich abmühen, ehe sie mich zum Liebhaber gewönne. Gott, man darf sie nur sehen, wie roth und blühend sie ist, schon und frisch wie die Rose im Lenz und ihre schonen Augen schleubern einen Pfeil, der in Süsigkeit getaucht Leib und Herz durchsbohrt."

"Wenn mich die eble Grafin von Carret, Die Gebiesterin bes Ruhmes, bate, um ihretwillen bichtete ich

d. lett. ital. t. III. p. 360. Ediz. 1806. Das Gebicht, bessen Mittheilung ber Raum nicht gestattet, fangt an: En amor truep tan de mal senhoratge. Ms.

noch keine Esbemeffa 1); seht, ob bas verwegen und thoz richt gesprochen ift. Da mein herz ber Frauen nicht mehr gebenkt, so mogen sie sich anderswo umsehen; ich verz lange nicht, baß mich eine zu sich unter bie Decke nimmt."

Bon ben hier als Bierben ihres Geschlechtes genannten Frauen sind brei bes Namens Beatrir schon aus ber Geschichte ber Troubabours bekannt: bie Gräfin von Provence ist die Gattin bes letten Berengar, mit bem sie im J. 1220 vermählt wurde; die von Viennois haben Peirol u. a. besungen und die Gräfin von Carret möchte die von Rambaut von Baqueiras so hoch geseierte Beatrir sein.

Gine Tengone zwischen Albertet und einem Monch betrifft bie Borguge ber Catalanen und Frangofen. (IV. 38.) Albertet, welcher bie Frage aufwirft, rechnet ju ben Catalanen auch bie Bascogner, Provenzalen, Limoufiner, Muvergnaten und Biennefer, ju ben Frangofen aber bie Poiteviner. Der Monch erklart fich fur bie Frangofen, beren Freigebigkeit, gute Tafel, icone Rleibung und Ruftung fo wie ihre Rubnheit und Tapferkeit er rubmt. Albert fest bas muntere und zuvorkommenbe Befen feiner Landsleute entgegen und behauptet, fie hatten ben Frauen= bienst erfunden; in Poitou und Frankreich aber konne man hungers fterben, wenn man auf Bewirthung rechne. Sein Gegner besteht auf ber Freigebigkeit und Leutselig= feit ber von ihm vertheibigten Bolfer und wirft ben andern vor, fie fpeiften bie Fremben mit Liebern ab, bei ihnen konne sich kein Mensch satt effen, wenn er ben Banbrer nicht beraube. Albertet erwiebert, Effen ohne

<sup>1)</sup> Gine leichte Liebergattung, movon ein Beifpiel R. V. 447.

Scherz und Lachen sei nichts Angenehmes und nüchtern sei ein Franzose nie vergnügt; leicht konne er gut gekleizdet gehen, da man in Frankreich die Kleider vom Bater auf den Sohn vererbe; worauf der Monch verseht, wer nichts habe und karglich vom Raube lebe, der konne auch nichts hinterlassen, er selbst kenne fünshundert Ritter, die noch nie zu Roß gestiegen, wohl aber auf Straßenraub ertappt worden seien.

#### Mimeric von Belenoi.

Dieser von Dante mit Ehren erwähnte Sanger 1) war aus bem Fleden Lesparre in Bourdelois, Neffe bes Dichters Peire von Corbian, anfangs Geistlicher, bann Hospichter und verliebt in eine gasconische Frau, Genztille von Ruiz, in beren Gegend er lange zubrachte und endlich nach Catalonien ging, wo er starb.

Seine Gebichte find meist verliebten Inhaltes; eins berselben sendet er an Eleonore mit der Bitte, es herzussagen, damit es geläutert in die Welt eingehen konne. 2) Als Berehrer der Frauen trat er gegen ihren Widersacher Albertet auf: in einem Sirventes vertheidigt er den Charafter der Liebe und setzt dem Vergehen der Eva das Verdienst der Mutter Gottes entgegen. Die von Albertet

<sup>2)</sup> De vulg. eloq. lib. II. cap. 6. 12, wo ein Bere von ihm anges führt wirb.

<sup>2)</sup> Vas la bella N' Elionor t'enanssa, Chansos, qu'en lieis pren bos pretz meilluransa; Qu'ieu la (?) tramet a lieis per meillurar E, si t'a dis, poiras segur anar. Nuills hom non pot."

genannten Damen aber fobert er nach ber Reihe auf, ben Berlaumber nicht in ihrer Mitte zu bulben, fonbern ihn mit Schlägen zu entfernen. 1)

Unter seinen historischen Liebern ist ein Alaggesang auf ben Grasen von Roussillon, Nugno Sanchez, hervorzuheben; lehterer, ohne Zweisel Aimeric's Gönner, starb 1240 ober 1241. 2) Das Lieb athmet die tiefste Trauer: ber Dichter vergleicht sich mit dem Schwan, der seinen Tod mit schwerzlichem Gesang verkundige, auch er möchte sterben, wenn man sich tödten durfte. Wohl aber hutet er sich, den Geseierten todt zu nennen, nur der scheint ihm todt, den Gott verlassen, diesen Abgeschiedenen aber hat er zu sich berusen und nur die hinterbliedenen sind todt zu nennen.

Auch als Kreusprediger trat Aimeric auf; ob er aber felbst nach bem heiligen Lande zog, läßt fich nicht entsschen; fein Lieb, wovon mehrere Strophen hier folgen, giebt biese Absicht nicht zu erkennen. (V, 5.)

"Sorgenvoll wie von Liebe geschieben singe ich aus Freude und Trauer zugleich: benn Schmerz, Trauer und Mitleib ergreisen mich um ben Grafen meinen herrn, ber sich Gott zu bienen bekreuzt hat, Freude aber suhle ich, weil Gott ihn erhoht und durch ihn die Christenheit wieset troften will; Gott sei darum Lob und Dank gebracht."

"Und ba uns Gott nach feiner großen Gnabe einen folchen Fuhrer verliehen, fo gilt jeber, ber juruchbleibt,

<sup>1)</sup> Unfang: Tant es d'amor honratz sos seignoratges. Ms.

<sup>3)</sup> G. Hist. de Lang. t. III. p. 417. Der Dichter nennt ihn Ono ober Nono Sanchitz, in Urfunben heißt er Nuno Sancius.

für unglaubig, verrucht und ehrlos, und wer zieht, wird geliebt und geehrt: benn bas Biehen gewährt hoffnung, Glud, Luft und Dant, Berbienft und Ehren; es ift Ers lofung von ben Sunden." . . .

"Die hinziehenden konnen ohne Furcht fein und sicher und wader sechten: benn stets ist Sanct Georg ihnen zur Seite und Gott ist mit ihnen, er, der sie absolvirt und ausgesandt hat. Wer bort stirbt, ber wird unzweiselhaft im himmel zum Martyrer gekront werden, wie ber herr, der Gott, Konig und Mensch ist, ihm verheißen."

"Der, welchem Gott Alugheit und Kraft gegeben und welcher aller Tugenden Preis besigt, ber ba Graf ist und Konig genannt werden wird, hilft bem Grabe, in welsches Gott gelegt ward, zuerst vor allen, und ber breieinige Gott leite ihn nach seiner großen Barmherzigkeit und gebe ihm ben Sieg über die treulosen ungetauften Turken."

Wer ist dieser zur Königswurde bestimmte Graf, ber bem Ruse Gottes so willig folgte? Wenn Richard Lowenherz, ber allerdings als Graf und Kronprinz bas Kreuz nahm, zu verstehen ist, so muß Aimeric, als er Nugno's Tod beklagte, schon ziemlich bejahrt gewesen sein.

#### Elias Cairel.

Er war Gold = und Silberarbeiter wie auch Wappenzeichner zu Sarlat in Perigord. Lange hielt er sich in Romanien auf, endlich kehrte er nach seiner Vaterstadt zuruck und starb baselbst. Eine zweite Nachricht bemerkt, er habe den größten Theil der bekannten Erde besucht, doch sei er, weil er die Hofe der Barone vermieden, nies mals nach Verdienst geschäht worden. Das wichtigste seiner Lieber ist bestimmt, ben Markgrafen Wilhelm IV von Montserrat zur Wiedereroberung von Thessalonich zu reizen, bessen sein jungerer Bruder Demetrius durch Theodorus Angelus, Fürsten von Epirus, (1222) beraubt worden war. (IV, 298.)

"Sett, ba bas Blatt ber Eiche fallt, bichte ich einen luftigen neuen Gefang, ben ich über Mongibello an ben Markgrafen schicken will, ber ben Beinamen Montserrat ausgiebt und ben seiner Mutter annimmt'); er hat auf die Eroberungen seines Baters verzichtet und ist nicht mit bem Sohne Robert Guiscard's zu vergleichen, ber Antiozchien und Mongizart eroberte."

"Markgraf, die Monche von Clugny sollten euch zu ihrem Obern machen ober ihr solltet Abt von Citeaux werben, da ihr ein so schwaches herz habt, daß euch ein paar Ochsen und ein Pflug zu Montferrat lieber sind, als anderswo Kaiser zu sein. Wohl kann man sagen, der Sohn des Leoparden schwiegte sich nie in ein Loch wie der Fuchs."

"hoch erfreut waren eure Freunde, als ihr ben Pelz ablegtet, womit euer Rock und Mantel gefüttert war, benn alle fühlten sich schon gehoben, sie, bie ihr bem Elende preis gabt; sie sind geschoren und fürchten noch geschabt zu werden, jeder erwartet Hulfe von eurer Seite, fommt ihr nicht hin, so ist es euer eigner Schade."

"Markgraf, die bunten und schedigen Herren haben gegen ben himmel einen Bolzen abgeschoffen, ber ihnen auf die Muge zuruckfallen wird; und vom Kaifer heinrich

<sup>1)</sup> Wilhelms Mutter mar aus bem haufe Savonen; allein ber Dich. ter ftellt ihn hier als Baftarb bar, val. Str. 2 und 5.

fage ich euch, er gleicht bem Konig Darius, ber seine Barone von Haus und Hof jagte, wofür er nachher in große Lebensgefahr gerieth. Aber wer sich warmen will, verbrennt sich zuweilen."

"Das Konigreich Thessalonich könntet ihr ohne Steinsschleuber und Wursgeschütz nehmen und manch ein Schloß andrer Herren, die ich nicht nenne. Bei Gott, Marksgraf, Roland und sein Bruber und ber Markgraf Gui und Rainald ihr Genosse "), die Flamander, Franzosen, Burgunder und Lombarden, alle sagen, daß ihr ein Basstarb scheint."

"Eure Uhnen, sagt man, waren alle ritterlich; aber bessen gebenkt ihr nicht. Wenn ihr nicht allen Sinn und alle Kunst barauf verwendet, euch wieder zu heben, so verliert ihr ben ganzen Rest eurer Ehre."

Nach ber Andeutung, welche der Dichter von dem Ausenthalte des Markgrasen giebt, muß das Lied i. J. 1224 geschrieben sein, wo dieser, der sich schon zu dem erwähnten Juge rüstete, den Kaiser Friedrich II in Sicilien besuchte und zu Catana eine Anleihe von ihm erwirkte. Das Gedicht hatte also nur den Zweck, das Unternehmen des Markgrasen zu beschleunigen. Auch in einem Minnezliede spielt er auf diesen Gegenstand an: "Canzo-nette — sagt er — wandle ungesäumt zum Markzgrasen von Montserrat und sage ihm, daß einem schlassenden Fuchs nie eine Grille ins Maul oder in die Zähne kroch." (III, 433.)

Much in einem andern, fruberen, Sirventes fobert er

<sup>2)</sup> Personen, bie ju wenig bezeichnet finb, um fie mit Gewißheit bestimmen zu konnen.

Wilhelm von Montferrat auf, ben Tob seines Vaters und bie Bertreibung seines Bruders zu rachen; zugleich ermahnt er die driftlichen Fürsten, ihren Zwistigkeiten endzlich zu entsagen und Serusalem und Cairo zu erobern, und behauptet, die Türken und ihre Genossen hatten ihr Verderben aus ihren Loosen vorausgesehen und seien bestahlb von Schrecken ergriffen. (V, 141.)

# Folquet von Romans

aus Viennois verließ seine Heimath und suchte sein Gluck in Italien. Dort wandte er sich an Friedrich II und wiewohl er sich in einem Liede über die Kargheit diese Fürsten beschwert 1), so pries er ihn doch nach wie vor. Auch mit Wilhelm IV von Montserrat war er nicht ganz zufrieden, wie folgende Strophen aus einem Sirventes bez zeugen, das vor 1220 entstanden ist, da Friedrich hier noch König genannt wird. 2)

"Bon meinem Herrn, bem Markgrafen von Montferrat, sage ich euch, es wird mir leid thun, wenn ich
ihn verlassen muß: so klug, artig und leutselig ist er;
boch wollte man die Wahrheit beschwören, so sagte König Friedrich mit Recht, man habe einen Pickel nothig, wenn
man Gelb aus ihm ziehen wolle."

"Nie opferte ein Lombarbe, im Ernst gerebet, so viel um bes Ruhmes willen, als sein Bater, ber uns Hosleute in große Noth brachte. Als er nach Momanien ging, 30g bie Freigebigkeit mit ihm bavon; verwunscht sei Thessa-

<sup>1)</sup> Hist. litt. d. T. I, 461.

<sup>2)</sup> Millot fest es fpater und migverfteht es ganglich.

lonich: so viele muffen beswegen bettelnd und elend bie Lombarbei durchwandern." 2)

Ein Bergleich zwischen Bonifag II und seinem Sohne, von einem hofbichter angestellt, konnte freilich nur zu bes lettern Nachtheil ausfallen.

Zwei Lieber beziehen sich auf bie Kreuzzüge. In eisnem berselben erinnert er die Saumigen an bas, was ihnen am jungsten Gericht bevorstehe. (IV, 123.)

"Grafen und Konige, herzoge und Kaifer und manschen Baron und manchen Pobesta sebe ich aus bloßem Eigensinne Krieg führen und die Machtigen entreißen ben Schwachen ihre Shren; und boch muffen wir alle sterben, wie uns wohl bewußt ist; jeder muß sein Erbe zurudzlassen und unfre Ungerechtigkeiten und Vergehen werden wir alle an dem Tage des Gerichtes wiedersinden;"

Et anc Lombartz tant no mes
Per pretz, qui ver en retrai,
Com fes sos paire, que fai
Gran sofrait<sup>2</sup> a nos cortes.
Cant anet en Romania,
Tenc largueza ab lui sa via,
E mal aia Saloniex,
Tans en fai anar mendiex
E paubres per Lombardia.
"Una chanson sirventes." Ms.

T) De mon senhor lo marques
De Monferrat vos dirai,
Que mal m'er quan m'en partrai:
Tant es savis e cortes
E de bela companhia.
Mas qui ver en juraria,
Ver dis lo rei Fredericx,
Que mestier hi auria picx,
Qui l'aver trair' en volis.

"Bann Gott sagen wird: Die, welche Frost und hite für mich erbulbet und ihr Blut vergoffen, mich geseiert, gefürchtet und geliebt, und mir Gutes und Spre angethan, die sollen in Wonne und frei von Kummer leben; bie aber, welche Unrecht und Sunden an mir begangen, wahrlich, benen soll nicht vergeben werben: sie sollen in bas brennende Feuer ber Hölle fallen."

"Es wird ein Sammer, ein Schmerz und ein Winsfeln beginnen, wann Gott sprechen wird: Wandert, Unsgludseige in die Holle, wo ihr immerdar von Pein und Weh gefoltert werdet: denn ihr habt nicht geglaubt, daß ich bittre Qual und den Tod fur euch erlitt, bessen habt ihr nicht gedacht. Dann konnen die, welche bekreuzt sterben, zu ihm sagen: Wir aber, herr, sind auch fur bich gestorben."

In bem zweiten Kreuzlieb, bas ber Dichter über ben Berg Cenis an Otto von Carret sendet, wird Kaiser Friedrich II ersucht, seinen Zug fraftig anzutreten. (IV, 126.)

## Guillem Riqueira

"war aus Toulouse, ber Sohn eines Schneibers und auch er war Schneiber. Als die Franzosen Toulouse einnahmen, wanderte er nach der Lombardei. Er verstand sich wohl auf das Dichten und Singen und ward Spielmann unter ben Bürgern; er war kein Mann, der zu Baronen und Bornehmen paßte, allein bei lüderlichen Gesellen, bei Gasthaltern und Schenkwirthen ließ er sichs wohl sein. Sah er einen Mann vom Hose kommen, so ward er betrübt und stets war es sein Trachten, ihn herabzusehen und bie Lüderlichen zu erheben."

Guillem war im strengsten Sinne des Wortes der Pfassen Feind und des Kaisers Freund; er nennt Friedrich II seinen Herrn und erhebt ihn mit Leidenschaft, wiewohl es nicht glaublich ist, daß er ihm als Hosdichter diente. Sein Haß gegen den Clerus und dessen Dberhaupt ist sichtbarlich durch den Kreuzzug gegen die Albigenser und den Grasen von Loulouse, seinen Landesherrn, erzeugt worden; in einem Sirventes, dem längsten und stärksten, welches wir über diese Gegenstände kennen, hat er ihn ohne Rückhalt ausgesprochen; gleichwohl gehörte er zu keiner der verschiednen substranzosischen Kegersecten. Wir beschränken uns auf eine Auswahl von Strophen. (IV, 309.)

"Ich wundre mich nicht, Rom, daß die Menschen irren, benn du hast die Welt in Kampf und Elend gestürzt; Tugend und Berdienst stirbt und wird begraben durch dich, arglistiges Rom, alles Bosen Leitstern, Gipfet und Wurzel; durch bich ward ber eble Konig von Engsland verrathen." 1)

"Trugvolles Nom, habsucht beruckt bich, so baß bu beinen Schafen nur zu sehr bie Wolle scherft; aber ber heilige Geift, ber menschliches Fleisch annahm, erhöre mein Bitten und breche bir ohne Enabe ben Schnabel: benn bu handelst falsch und tuckisch gegen uns wie gegen bie Griechen."

"Rom, bu nagst an bem Fleisch und ben Knochen ber Einfältigen und ziehst sie abgezehrt mit bir in bie Gruft; zu fehr überschreitest bu Gottes Schranken: beine

<sup>1)</sup> Johann, ber England vom Papfte gu Leben nehmen mußte?

Babgier ift fo grob, bag bu Gunden fur Geld vergiebst, bu belafteft bich, Rom, mit schandlicher Burbe."

"Rom, wiffe, beine niedrigen Ranke und beine Tolle beit haben und um Damiata ) gebracht. Schandlich hans belft bu, Rom, Gott schmettre bich fur beine habsucht und Arglift zu Boben; surwahr, bu bist von bosem Schlage, Rom, und nie ift beinen Worten zu trauen."

"Rom, wir wissen in Wahrheit, daß du mit der Lockspeise falscher Vergebung den Abel von Frankreich, das Volk von Paris und den edlen König Ludwig der Drangsal preis gabst: durch dich kam er um, denn mit deiner salschen Predigt locktest du ihn aus dem Lande."2)

"Rom, ben Sarazenen thust bu wenig Schaben, aber Griechen und Lateiner treibst du ins Gemegel. In bem Feuer bes Höllenschlundes und im Verderben, Rom, hast du beinen Sig. Gott gebe mir keinen Antheil an bem Ablaß und ber Pilgersahrt von Avignon.")

"Rom, furwahr zu sehr betreibst bu bie ruchlosen Predigten gegen Toulouse; haßlich, wie eine wuthende Schlange, benagst bu Aleinen und Großen die Sande. Aber wenn der treffliche Graf 4) nur noch zwei Jahre lebt, wird Frankreich beine Ranke bugen."

"Rom, es ift mein Eroft, bag bu nachstens ins Ber-

<sup>2)</sup> Diefe Stadt ging 1221 verloren, nach bes Dichters Anficht burch bie Schulb bes Legaten Pelagius, beffen herrichfucht allerbings vieles verbarb.

<sup>2)</sup> Bubwig VIII ftarb auf feinem Rreugguge gegen bie Mibigenfer.

<sup>3)</sup> Lubwig nahm Avignon 1226 nach einer Belagerung von brei Monaten, ibahrend welcher die Franzofen besonders burch Aranks heiten einen außerordentlichen Berlust erlitten.

<sup>4)</sup> Raimund VII von Touloufe.

derben gerathst, wenn ber rechtschaffene Raiser sein Glud herstellt und thut wie er foll; wahrlich, Rom, bann wirst du beine Macht zerfallen sehen! Gott, ber Welt heiland, lasse mich bas balb erleben!"

"Rom, so fest schließest bu beine Kralle, baß bir schwer entrinnt, was bu gepackt hast. Wenn bu in kurzem nicht beine Gewalt verlierst, so ist die Welt in eine bose Falle gerathen und ganzlich verloren. Rom, bein Papst thut diese Wunder."

"Rom, ein schlimmes Gewerbe treibt ber Papst, er hadert mit bem Kaiser und macht ihm bas Recht ber Krone streitig, er vergiebt bes Kaisers Feinden und eine Bergebung ohne Grund und Recht ist nicht schön, ja in Wahrheit nur zu schändlich."

"Rom, mit Arglift spannest bu beine Schlinge und manch argen Biffen verzehrst bu ben Darbenden zum Trot. Du hast das Ansehn bes Lammes, so unschuldig ist beine Miene, im Innern aber bist du ein reißender Wolf, eine gekrönte Schlange von einer Biper gezeugt, baher grüßt bich ber Teusel als seinen Busenfreund."

Dieß Sirventes wurde von einer Dame, Germonde von Montpellier, beantwortet. Nachdem fie bie Sache Roms nicht fehr geschickt vertheibigt hat, bittet fie ben Erlofer, jenen Rafenben, ber folche falsche Reben aussstreue, ben Tob bes Kegers sterben zu laffen. (IV, 319.)

Nicht viel gelinder brudt fich ber Dichter in einem andern Sirventes über bie Sittenlosigkeit ber Priefter aus. (IV, 807.)

<sup>1)</sup> Friedrichs Streitigkeiten mit Gregor IX find gemeint.

"Bahrlich, unfre hirten sind rauberische Bolfe geworden; sie rauben wo sie konnen und tragen dabei die Miene des Friedens; sie troften mit Sanstmuth ihre Schafe Tag und Nacht und haben sie sie ganz in der Gewalt, so lassen diese falschen hirten sie sterben und zu Grunde gehen: drum sage ich mich von ihnen los."

"Sie thun ber Welt noch einen andern und Gott einen noch größern Schimpf an. Liegt einer von ihnen bei einem Weibe, so wird er doch am andern Morgen mit unreinen Handen ben Leib unsers Hertu berühren. Dieß ist eine tobtliche Ketzerei: nie sollte ein Priester die Nacht mit einer Dirne zubringen, wenn er am Morgen den Leib Gottes halten muß."

"Erhebt ihr eure Stimme bagegen, so verklagen sie euch, und ihr werdet ercommunicirt, und wenn ihr nichts zahlt, so habt ihr weder Frieden noch Freundschaft mehr von ihnen zu hoffen. Heilige Jungfrau Maria, Herrin, laß mich ben Tag erleben, daß ich sie nicht mehr zu scheuen und zu surche!"

"Auf, Sirventes, begieb bich auf ben Weg, und sage ben falschen Priestern: ber sei bem Tobe verfallen, ber sich ihrer Macht hingebe, bieß habe man zu Tous louse gar wohl erfahren."

Unbedeutend ist ein brittes Sirventes, worin die Christenheit zur Theilnahme an dem Kreuzzuge Friedrichs II gemahnt und dieser Raiser mit Lob überhäust wird. (IV, 124.) Ein andres Lied ist der Sache Friedrichs ganz gewidmet; der Dichter straft die Widersetzlichkeit der Lombarden, er sodert den Kaiser auf, seine Schmach zu rächen und seine Unsprüche durchzusehen, sonst werde er viel von seinem erhabnen Ruhme verlieren. "Aber der

machtige Kaifer — so schließt bas Gebicht — ist so voll Klugheit und Einsicht, baß, wenn er mit seiner ganzen Macht gegen sie heranzieht, keiner sich rühren wird, ber seinen Willen nicht thut. Gott lasse mich bieß erleben mir zum Heil und ihm zur Wonne!

## Lanfranc Cigala

wird in ben Handschriften ein Ebelmann aus Genua und Richter baselbst genannt, und in ber That findet sich in ben Annalen von Genua unter dem Jahr 1243 ein Richter bieses Namens als Einnehmer der Stadt und unter dem Jahr 1248 als Consul; dieser mochte der gegenwärtige Troubadour sein. 1)

Ein Sirventes von ihm ftraft ben Markgrafen Bonifaz III von Montferrat, ber, sonst ein Anhanger Friedrichs II, sich von Mailand und andern Stadten (1242) hatte erkaufen lassen. 2) Der Dichter sagt: (IV, 210.)

"Ich will euch von einem Thoren erzählen, ber ben Abel umbringt, bas Berbienst begrabt und bie Bofiichkeit vernichtet. Man fagt, er sei von bem Stamme von Montserrat; nach seinen Werken scheint bieß anders. Ich glaube, er ist ber Sohn ober Bruder bes Windes: so

<sup>2)</sup> Caffari, annal. Gen. ap. Muratori t. V. p. 501. 514. Tirab. Storia d. lett. it. t. IV. p. 378, wo er ungenau Richter ber Stadt genannt wirb. Crefcimbent fagt, man habe zu Genua fein Bilbe niß gesehen mit ber Inschrift: Lanfrancus Cigala, consul, jurisconsultus, poeta egregius.

<sup>2)</sup> Caffari p. 500. Ipso quidem anno (1242) licet non modica quantitas pecuniae daretur proinde marchionibus, facta fuit pax et conventio inter dominum Bonifacium, marchionem Montisferrati .... et commune Januae, Mediolani etc.

leicht wendet fich sein Berg und seine Reigung; mit Unrecht heißt er Bonifag, benn sein Lebtag hat er nichts Gutes gethan."

"Seinen Eib hat er, wie ich wohl weiß, ben Maistandern und ihren Gesellen verpfändet, er hat Geld gesnommen und so seinen Stand beschimpft, er hat ihnen eine Treue verkauft, die er nicht besaß. Doch ich table ihn nicht wegen seiner Regertreue; einen Eid schwören und ihn brechen ist ihm ein Leichtes; wollte er das Geld zurückzahlen, so glaube ich, wurde man ihn seines Eides entbinden."...

"Bare ich ein großer Herr, so sollte er mir die Hulbigung nicht in herkommlicher Art leisten, benn ich wußte, baß er nicht Wort hielte; er sollte mir nicht mehr ben Mund kuffen, benn einmal kußte er mir ihn zu Pavia und bann kußte er ihn bem Papst gleichfalls. Da er also sein Wort so sehr verläugnet, so wurde ich ihm, wenn er Frieden und Verträge mit mir schlösse, nicht glauben, salls er mir nicht ben H. kuste."...

"Ehrloser Markgraf, ich übergebe euch bem Teufel: folch ein Bassall pagt zu solch einem Herrn."

Andre Gedichte betreffen die Kreuzzüge. Der Troubabour klagt über den Krieg zweier Gekrönter und über die Lauheit der abendlandischen Ritterschaft, die dem Beispiel der in Syrien gefallenen und drum in den Himmel aufgenommenen Kampfer nicht zu solgen Lust habe; er glaubt, die Türken würden vor dem christlichen Panier die Flucht ergreisen, waren sie auch so zahlreich, wie die Hirche in Sardinien; er sodert die Könige von Krankreich und England so wie die beutsche Ritterschaft zum Juge auf, selbst die Spanier nimmt er nicht aus, ba ja die Sarazenen, gegen die sie sich ausgezeichnet hatten, nicht die Zerstorer des heiligen Grades seien; doch entschuldigt er den Grasen von Provence, der seine Macht zum Schut der Kirche verwende. Dieß Sirventes muß nach Ludwigs IX erstem Kreuzzug, kurz bevor Karl von Anjou die Konigswurde erlangte, gedichtet sein. (V, 245.)

Unter Cigala's übrigen Gebichten ift zu erwähnen ein Sirventes zum Lobe Ludwigs IX, (P. O. 159), ein anderes gegen die dunkle Poeffe (das. 157) und eine Novelle, mit welcher eine Tenzone in Verbindung steht. (Hist. l. d. T. II. 163.)

#### Bernart von Rovenac.

Die Lebensumstande bieses Sangers sind nicht bestannt; vermuthen durfen wir aber, daß er aus dem Lous-lousanischen geburtig war, da er heftig gegen die Franzosen eisert. In einem Sirventes erklart er, daß er sich nicht abhalten lasse, den Großen die Wahrheit zu sagen, und fährt dann fort: (IV, 203.)

"Ich bitte ben englischen König mich zu hören: er verbirbt sein Bischen Ruhm noch burch seine Zaghaftigkeit, ba er die Seinigen im Stich laßt und sich so flau und faul benimmt, daß er im Schlaf zu liegen scheint. Der französische König behält ihm ohne Umstände Tours und Anjou, Normandie und Bretagne zurud."

"Der König von Aragon mag wohl ben Namen Sacob führen, benn nur zu gerne liegt er ruhig. 1)

<sup>1)</sup> Jazer, liegen, mit Jacme, Jacob, in Berbinbung gebracht.

Nehme ihm feine ganber wer ba will, er ist so stau und nachgiebig, baß er nicht einmal widerspricht und ben Schimpf und Schaben, ben er hier bei Limour erleidet, racht er bort an ben ruchlosen Sarazenen."

"Ehe er fur seinen Bater Rache genommen, ist sein Berdienst gering. Er rechne nicht auf mein Lob, bevor er Feuer und Flammen verbreitet, und gewaltige Streiche austheilt. Erst bann ist er mit wahrem Ruhm geschmudt, wenn er bem französischen Konig sein Gebiet schmalert, benn Alfons mochte gern sein Lehen ererben."

"Graf von Toulouse, die Einkunfte von Beaucaire, bie ihr sonst bezogt, muffen euch weh thun; ihr und ber Konig, euer Berbundeter, solltet nicht langer saumen, sie zurückzusodern. Schmach trifft eure Sache, wenn man nicht balb Zelte und Hutten sieht und Mauern brechen und hohe Thurme fallen."

Die Auslegung vieses Liebes hat keine Schwierigkelt. Heinrich III von England wird im Sinne ber Zeit mit Recht getabelt, baß er so schlechte Anstalten traf, die schönen Provinzen, welche schon Philipp August an sich gerissen hatte, wieder zu erobern. Jacobs Triumphe über die Mauren durste der Dichter nicht verschweigen, allein es verdrießt ihn, daß dieser siegreiche Fürst Carcassonne und Rasez, die Ludwig VIII schon besetzt hatte, den Franzosen überließ, und er sürchtet, diese Länder möchten auf Ludwigs IX. Bruder Alsons übergehen, der seit seiner Verlodung mit Iohanna von Toulouse zum Erden dieser Grafschaft bestimmt war (1229). Unter den Opfern endlich, welche Raimund VII dem Frieden hatte bringen mussen, war Beaucaire eins der schmerzlichsten.

Ein andres Sirventes (IV, 205) hebt, wie bas vorige, mit ber Erklarung an, ber Dichter muffe feinen Zabel ohne

Scheu aussprechen, wofern fein Lieb Berth haben folle, bann lobt er ironisch bie Ronige von Aragon und England. baß fie fanftmuthiger Beife Bofes mit Gutem vergolten. indem fie bem Ronig, ber Sprien erobere, ihre Befitungen friedlich überließen, Gott werde fie bafur belohnen. Schimpflich fei es, fich einem besiegten Bolfe zu unterwerfen; ber Ronig von Aragon und ber anbre, welcher Normandie vertoren habe, mochten Diefen Schimpf empfinden. erfteren mirft ber Troubabour noch besonders vor, bag er fich von ben Burgern von Montpellier bie leuda tornesa (eine Abgabe von allen Baaren) habe entreigen laffen, endlich fagt er vom Ronig Alfons, er habe ben anbern Ronigen bie Sabfucht überlaffen und fur fein Theil Die Freis gebigfeit übernommen. Das Gebicht gebort alfo zwischen bie Sahre 1252, wo Alfons X gur Regierung fam, und 1254, wo Ludwig IX mit feinem "besiegten Bolte" aus Palaftina beimkehrte. Wir erfeben bier von neuem, mas wir ichon in bem Beben Calvo's bemerkten, bag Alfons X gleich nach feinem Regierungsantritt ben Ruf bes freigebigften Furften genoß.

In einem dritten Sirventes (IV, 305) rügt ber Dichter die grausame Handlung eines Infanten von Aragon, der einem seiner Barone, Raimund Wilhelm, troth dem Waffenstillstand und ohne Nichterspruch, den Tod gegeben habe; er sodert die Catalanen auf, sich darüber zu beschweren, sonst werde man sie allesammt für seig und für noch demüttiger als Einsiedler halten; endlich seiert er den Vizgrafen von Cardona, von dem er sagt, er dade sich in Tugend. Im I. 1274 hatte sich ein Theil des hohen Adels von Catalonien, Naimund von Cardona an der Spise, gegen den König Jacob empört und war von diesem und dem Insanten Petrus mit Krieg überzogen worden: vers

muthlich ward bamals die von dem Dichter gerügte That begangen.

## Bonifaci von Caftellane,

Besiger ber ansehnlichen Herrschaft Castellage in Provence, blühte um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts und war einer ber stolzen und kriegerischen Sebelleute bes Landes, die sich nicht gutwillig unter das Joch Karls von Anjou beugten. Seine Lieder athmen daher Haß gegen die Franzosen. Wie Bernart von Rovenac zürnt er über die Nachgiebigkeit ber Könige von England und Aragon: der erstere, sagt er, scheine den Schlucken zu haben, er sei so stumm, daß er nicht einmal sein Erbe zurücksodern möge, der zweite gebe sich mit kleinlichen Processen ab, da es ihm doch geziemz, für seinen Vater Rache zu nehmen. (V, 108.)

Der tropige Ritter begnügte fich nicht mit Rlagen und Bormurfen; in einem andern Sirventes feben wir ihn mit ben Bogten feines Oberherrn in offner Febbe. (V, 109.) Sier fchilt er bie Provenzalen Memmen, erinnert fie an Die Sabsucht ber Frangofen, Die ihnen ben Gurtel vom Leibe fcnallten, ihnen Gelb und Gut raubten und Ritter und Anechte wie Buben und Canbstreicher nach Blana in ben Thurm ichleppten. "Faliche und gierige Berrather fahrt er fort - haben fich von mir getrennt mit ihrem treulofen Bolfe; ich bebaure es nicht, benn ich bin barum nicht minder ftart; ich werbe aushalten, fo lange ich noch fefte Burgen und zuverlaffige Leute habe. Dogen bie Berrather geben und Gott fie verberben ... Treffe ich eines Rags bie Bogte bes Grafen, bie mich befriegen, fo follen fie ubel megkommen; ich werbe einhauen, bis mein Schwert vom Blute trieft und meine Lange fast nur noch ein Splitter ift."

Bielleicht fteht bieg Gebicht mit einer Begebenheit in Berbindung, die über bes Gangers Bohl und Beh entschieb. Im Jahr 1257 gelang es ihm, mabrent bes Grafen Ubwefenheit, Marfeille jum Aufftand zu bewegen, und er felbit ftellte fich an bie Spige ber Ungufriebenen; als aber Rarl ploglich mit einem ftarten Beer erschien und Diene machte, Marfeille anzugreifen, unterwarf fich bie Stadt auf jebe Bebingung. Die Marfeiller alfo maren bie in bem Bebichte ermahnten Berrather. Es wird ferner ergablt, Graf habe ben Baron von Caftellane jum Gefangenen gemacht und ihn enthaupten laffen. 1) Allein es findet fich ein Lied beffelben, bas mehrere Sahre nach jenem Borfall gebichtet wurde. Much wird von andrer Seite berichtet, ber Baron fei mit Berluft feiner Guter und Berbannung geftraft morben; 2) ba er aber in bem bemerkten fpatern Gebicht immer noch auf feine Mittel pocht, fo! fcheint ihm alfo ein noch milberes Schicffal zu Theil geworben zu fein. Diefem Gebichte bezeugt er feine Freude am Schlachtgetummel; er erwahnt bes Friebens, welchen Ufti mit gro-Bem Berluft an Band habe schließen muffen; er freut fich bes Elendes ber Provenzalen, bie von ben Frangofen mit Biebe gebunden fortgeschleppt murben; er argert fich uber bie Abvocaten, welche haufenweise umbergogen und, ohne auf bas Recht zu feben, alles fur ben Grafen in Unfpruch nahmen; er gebenkt ber Demuthigung von Genua, Die Graffchaft Bintimiglia verloren habe. "Ich - fchließt er - wurde lieber ben Sad tragen, ehe ich meine Unter-

z) S. Hist. de Prov. de C. de Nostradamus, p. 222. — Hist. litt. d. T.

<sup>2)</sup> S. Art de vérif. les dates, t. X. p. 410.

thanen nicht mit Rittern und Knechten vertheibigte."
(IV, 214.)

Bas die hier berührten Thatsachen betrifft, so lebte Asti seit 1261 breizehn Jahre lang mit Karl in Unfrieden und wurde mehrmals hart von ihm gezüchtigt; 1) Bintimiglia aber mußten die Genueser i. J. 1266 an benselben Fürsten abtreten.

## Buillem von Montagnagout.

Er wird in einer Handschrift ein Ritter aus Provence genannt, Liebhaber der Dame Jausserande von Lunel. Da sich kein Montagnagout in Provence sindet, so hat man auf Puiagut in der Didcese Sisteron als den Stammort des Ritters geschlossen, da beide Namen dieselbe Bedeutung haben. 2) Eine andre Handschrift nennt ihn Guillem Montanhagol von Toulouse und in der That scheint er dieser Stadt mit besserm Grunde anzugehören, da er seinen Liedern zufolge ein Unterthan des Grafen von Toulouse war; auch sein Schwager, Pons Santueil, der ein Trauerlied auf ihn versäßte, war ein Toulousaner.

Ein Sirventes betrifft eine Angelegenheit Raimunds VII. (IV, 212.) Der Graf hatte ben Entschluß gesaßt, seine an Frankreich verlorenen Besigungen wieder zu erobern, er hatte sich zu bem 3wed mit vielen subfranzolischen Grafen und herrn und selbst mit ben Konigen von Aragon und England verbunden (1242); allein das Unternehmen schei-

Anno domini 1261 D. Carolus .... fecit guerram cum commune Ast per annos XIII et tunc commune Ast plures villas et castra perdidit. Chron. Astense ap. Murat. Script. rer. ital. t. XI. p. 143.

<sup>2)</sup> Hist. litt. des Tr. - Papon, Hist. de Prov. t. III, p. 443.

terte ganglich. Ludwig IX schlug ben Konig von England und zwang einen ber bebeutenbften Bunbesgenoffen, ben Grafen von la Marche, zur Unterwerfung; hierauf marb Raimund von bem Grafen von Foir, und wie bas Gebicht fagt, auch von bem Grafen von Rhodez verlaffen. 1) "Es behagt mir - hebt ber Troubabour an - ben Bieberhall ber Baffen und Erompeten ju boren, wenn man fich fchlagt und die beften Schuten, die unfern wie die anbern, fcharf bineinschießen und wenn ich einen Balb von Kelbzeichen febe. Dann hupft bem Baffallen bas Berg und Stole befeelt ibn." Run erhebt er ben Grafen von Zouloufe auf . ben Gipfel bes Ruhmes, bie Berren von la Marche, Koir und Rhobez aber verflagt er im Namen ber Ehre; auch Ronia Jacob fo wie bie Englander werben nicht gefcont. Raimund mußte fich ubrigens noch in bemfelben Sabre bem Ronig Ludwig unterwerfen und ward mit Glimpf behandelt.

In einem Gebichte gegen die Geistlichkeit tabelt Guillem unter andern die Inquisition, die seit 1229 in Toulouse und andern Orten formlich eingerichtet war und schon blutige Auftritte veranlaßt hatte. (IV, 335.)

"Jett sind die Geistlichen Inquisitoren geworden und richten nach Belieben. Gegen das Inquiriren habe ich nichts; mochten sie doch die Irrthumer verbannen und mit fanften Worten, gefällig und ohne Jorn die Verirrten dem Glauben wieder zuführen und die Reuigen Gnade sinden lassen: nur so können sie gewinnen und, sei es mit Recht oder Unrecht, nicht noch das verlieren, was sie haben."

"Auch behaupten sie die Thorheit, daß Golbstoffe ben Frauen nicht geziemen. Wenn eine Frau nichts Schlimmeres beginnt und weber Stolz noch Uebermuth hegt, verliert sie

<sup>1)</sup> Hist. de Lang. t. III. p. 428 — 438.

mit ihrem Put bie Liebe Gottes nicht: niemand, ber fich sonst wader benimmt, wird um bes Putes willen mit Gott zerfallen, noch werben ihn die mit ben schwarzen Gewansbern und ben weißen Capuzen für sich gewinnen, wenn sie nichts Bessers thun."...

"Sirventes, manble zu bem trefflichen Grafen von Toulouse, erinnere ihn, mas sie an ihm begangen und er= mahne ihn, sich vor ihnen zu huten."

Ein anbres Sirventes beflagt bas Schicfal ber Provence, bie burch Rarls Beirath mit Beatrir unter bas Soch frangofischer Berricher gerathen mar. Der Dichter bedient fich bier eines Bortfpiels: "Ueber nichts thut mir bas Berg fo weh, als bag Proensa (Provence) ihren Namen vertaufcht hat; fie hat fo febr gefehlt, bag man fie von nun an Faillensa (Fehl) nennen wird: benn fie tauschte eine redliche und liebreiche Berrichaft mit einer habfuchtigen und verliert baburch ihren gangen Berth." Er außert ben Bunfch, ber Konig von Aragon moge bie Frangofen angreifen : ibm , ber bie Turten , bie Ueberwinder ber Fransofen geschlagen hatte, tonne es nicht schwer fallen, auch bie Beffegten zu ichlagen. 1) Letteres ift eine Unfpielung auf Ludwigs ungludlichen erften Rreuzzug, welchem Rart von Unjou beigewohnt hatte; Sacob aber mar gegen bie fpanischen Saragenen fiegreich gemefen.

In einem Sirventes (IV, 333), welches hohe und Miedre, Priester und Laien zuchtigt, ist von einem Ereignis bie Rede, bas ganz Europa in Schrecken seite, ben drosenden Fortschritten ber Mongolen; schon einmal waren sie bis nach Schlesien vorgedrungen und hatten nach großen Ersoberungen in Asien bas Chalifat von Bagdad gestürzt. (1258.)

<sup>1)</sup> S. bas Lieb: Ges per malvestat, qu'er veia. Ms.

"Durch die ganze Welt führt einer über den andern Klage, die Priester über die Laien und die Laien über jene, die Bolfer beschweren sich über die Ungerechtigkeit ihrer Herren und die Herren oftmals über sie: so ist die Welt voll Feindschaft. Aber jeht kommen vom Morgenlande her die Tartaren, so Gott es nicht verhindert: sie werden alles ins Gleiche bringen."

"Um manches Frevels und mancher Niedertracht willen, welche Priester und Laien schändlicher Weise begehen, wird bie Christen dieses Unglud treffen, wenn es sie trifft und Gott sich nicht bergestalt erbarmt, daß er durch den Papst die Beschwerden der Priester und Laien schlichten läßt: wenn sie dieser eines Sinnes macht, so kann ihnen nichts schaden, was da geschehe."

"Ha! warum will ein Priester schone Kleibungen und warum will er so prachtig leben und warum will er schone Reitpferbe? Er weiß ja, daß Gott arm lebte! Und warum will und begehrt er fremde Habe? Er weiß ja, daß er alles, was er nicht fur geringe Kost und Kleizbung ausgiebt, ben Armen raubt, sofern die Schrift nicht kügt."...

"Castilianischer König, bas Reich harret euer, aber bei uns fagt man, herr, es sei ein bretonisches harren und beswegen erheben sich große Klagen: benn es ziemt einem hohen König, was er unternimmt, auch auszusühren ober sein Glud barin zu versuchen."

#### Bertran von Alamanon

war ein angesehener Baron von Provence, Besiger bes Cehens Alamanon (heut zu Sage la Manon), und blubte unter ber Regierung ber Grafen Raimund Berengars IV und Rarls I. 1)

Mehrere provenzalische Stabte hatten bem erftern ben Gehorsam aufgesagt, indem fie nur von bem Raifer abzubangen erklarten; ber Graf aber, ihre Grunde nicht achtenb, unterwarf fie mit Baffengewalt und fand eben vor Marfeille, als Raimund von Touloufe, von Friedrich II veranlaft, erichien und ihn fogleich jum Abzug nothigte. In einem Rugelied (IV, 222) zeigt fich Bertran über bie Bagbaftigfeit feines Behnsberrn aufgebracht: "Ihr habt - ruft er ihm zu - Marfeille ichimpflich verlaffen, feib nicht mit Trompetenschall ober fechtend abgezogen, ja ihr habt nicht einmal einen Feind gefeben!" Raimund bagegen, fagt er, habe bas Unglud bes (von Berengar gebemuthigten ) Saufes Baur burch feine Zapferkeit geracht und burch feine Artigkeit erfett. 2) Auch mit Rarl von Unjou mar er nicht gufrieben. Wir erfahren aus einem Girventes, bag Rarl mehrere abtrunnige Stabte mit Schonung behandelte, moburch ber Dichter, ber fich von biefen Stabten eines Theils feiner Ginfunfte beraubt fab, in Schaben gerieth. Er erflart (IV, 220), fein Behnsherr habe abgelaffen, bie graflichen Rechte von ben Rebellen einzufobern, und habe Mar-

<sup>2)</sup> Ginguene (Hist. litt. d. l. France t. XV. p. 443) nimmt noch einen alteren Bertran v. A. an; fein Gemahremann fur biefe Sache ift aber tein beferer als Rostrabamus.

<sup>2)</sup> S. Hist. de Lang. t. III. p. 389. Die Hist, lift. d. T bezieht das Gebicht auf weit frühere Borfälle: ber Graf von Provence soll Alfons fein, ber von Toulouse Raimund VI, der Dichter soll den Trinmph des erstern feiern. (1202) In der That aber thut er grade das Gegentheil und wenn er Raimund Berengar in der zweiten Strophe lobt, so ist dieß Ironie, wie sich aus der folgens den Strophe ergiebt.

seille und Avignon zur Zahlung ber 1000 Mark weitere Frist bewilligt; aus Frankreich habe sich bas Gerücht versbreitet, baß ber Graf bas Kreuz genommen und nach Syrien ziehen werbe; er wolle also unkluger Weise ben zu hause erlittenen Verlust in ber Turkei ersehen. 1)

Wie fehr ber Unabhängigkeitssinn ber Barone burch Karls strenge Rechtspflege gekrankt wurde, spricht sich in folgenbem merkwurdigen Sirventes aus. (IV, 330.)

"Die Welt hat sich mir zum Kummer so geandert, daß ich kaum weiß, was ich sagen soll. Ich pflegte Gesang, Scherz und Ritterlichkeit mit Artigkeit gemischt zu üben; ich strebte mit Worten und Werken und auf alle Weise nach dem, was und erhöht; ich sah die Frauen, die sich durch Tugend und einnehmende Schönheit auszeichnen: hohe Wonne belebte mich. Zum Zeugen führe ich Liebe an, die mich beherrschte, ich hatte mich dem, was ebel ist, ganz gewidemet und die Welt unterstützte mich darin."

"Zest fürchte ich getadelt und verdammt zu werden, wenn ich etwas ber Art beginne: ich habe mich mit Unwillen und nothgedrungen dem ergeben, was ich mißbillige: ich muß ben ganzen Zag an Processe und Advocaten benken, die mir Schriften machen, oder nach der Straße sehen, ob ein Gerichtsbote kommt, denn sie kommen von allen Seiten keuchend und lendenlahm vom Gericht abgeschickt, und wenn sie mir Thorheiten sagen, so darf ich nicht einmal schelten.

<sup>2)</sup> Es wurde ichwer fein, dieß Lieb nicht auf Karl zu beuten, wies wohl beffen Rachsicht gegen die Stabte befremben muß. Die Hist. litt. d. T. bezieht es auf dieselben Ereignisse, wie das erste. Aus ber Person, die Bertran bald feinen herrn, bald ben Grasfen nennt, werden bier zwei gemacht, Sugo von Baur und Wilbelm VI von Forcasquier. Ist aber ersterer Bertrans Oberherr gewesen, und hat letterer das Kreuz genommen?

Sie sagen: Erscheint vor Gericht und macht eure Sache aus: verfehlt ihr ben Zag, so fallt ihr ohne Rucksicht in Strafe."

In ber britten Strophe fagt er, ber Konig von Castislien, ohne Zweifel Alfond X, habe ihn eingeladen und er werbe diesem Rufe folgen.

In einem andern Gedicht rügt er die Anmaßungen Innocenz des IV, der seit dem Concil von Lyon (1245) sich herausnahm, über die deutsche Krone zu verfügen. Er wundert sich, wie gewisse Fürsten sich Hoffnung auf diese Krone machen könnten, da der Papst, um ihre Zahlungen länger zu beziehen, sie keinem zuerkennen werde; er sobert sie daher auf, ihre Ansprüche mit den Wassen zu entscheiden, den Sieger würden die Priester wohl schon krönen, denn es sei ihr Brauch, dem Gewaltigen zu gehorchen und dem Gesallenen zu schaden. Dem Papst wirst er zulest noch vor, daß er Ablas genug, aber nicht gern Geld spende. (V. 72.)

Bu Sorbels Klagelieb auf Blacat bichtete Bertran ein Gegenstud. Er bedauert, daß Sorbel den Verfland versloren, da er eine so köstliche Speise, wie das Herz des trefflichen Kitters an so seige Leute verschwende, denen fünshundert solcher Herzen keinen Muth einstößen würden. Er vertheilt es von neuem, nicht als Speise, sondern als heilebringende Reliquie, an die Frauen, für die Blacatz eine Neigung hegte. Er nennt unter andern die Gräsin von Provence, die von Bearn, die von Viennois und die Gräsin Guida von Rhodez. (IV, 68.) Ein zweites Gegenstück lieferte Peire Bremon. Dieser zerlegt den Körper des Ritters in vier Stücke und empsiehlt sie den Völkern zur Verehrung, das Haupt will er nach Jerusalem an den Sultan von Cairo senden, sofern dieser bereit ist, sich tausen zu lassen. (IV, 70.)

#### Granet.

Ein Sirventes an ben Grafen von Anjou, bas wich= tigste unter seinen Gebichten, kann bie Unzufriedenheit ber Provenzalen mit biesem Herrscher weiter bezeugen. (IV, 237.)

"Graf Karl, ich will euch ein Sirventes horen laffen, bas die Wahrheit fagt; mein Beruf ift es, die Eblen zu loben und die Schlechten redlich zu tabeln. Ihr mußt mich in meinem Rechte schützen: benn mein Recht ift, Unrecht zu rugen, und sollte mir ein Nachtheil baher kommen, so mußtet ihr Rechenschaft fur mich nehmen."

"Jetzt singe ich zuerst von euch, da ihr vom hochsten Stamme seit, den es je gegeben, und in allen Dingen vollskommen sein wurdet, wenn ihr nur freigebig waret. Allein dazu habt ihr wenig Lust, und doch besitzt ihr Land und Macht genug und seid voll von frohlichem Scherz und Kurzweil, zutraulich, von freundlichen Worten und einsnehmend."

"Herr, ein Großer lebt hienieben beschimpft, wenn er das Seine verliert und sich nichts darum kummert. Der Delphin aber hat eure Besitzungen inne und so entbehrt ihr, was ihr leicht haben konnt, denn in kurzem konnt ihr ihn bekriegen und euch an Ufern, auf Wiesen und in Garten lagern, bis ihr es wiedergenommen oder dem Delphin eben so viel entrissen habt."

"Und wollt ihr, baß euch die Provenzalen redlich dienen, Herr Graf, so schützt sie vor der Gewalt eurer Bogte, die unrechtlich schwere Herrschaft üben. Aber alles ist ihnen recht, sofern sie nur Geld erpressen, deswegen halten sich eure Barone alle schon für todt: benn sonst pflegte man ihnen zu geben, jest beraubt man sie und sie wagen nicht, sich bei euch zu beschweren."

"Jeht werben sich treffliche Ritter zeigen und Soloner voll Muth und Kuhnheit, helme und Schwerter, Zelte und Hutten, Schilbe, Harnische und gute schnelle Rosse; es wird ein Brechen und Fallen starker Burgen geben, ein Jubeln und Winseln mit Schrecken gemischt, ein Fallen, Verwunden und Ausstehen im Kampf. Das ist mein Wunsch und mein Behagen, nur muß ich baheim bleiben."

Karl von Anjou machte Anspruche auf die Grafschaften Gap und Embrun, welche Guigo VII von Biennois befaß, und war im Begriff, sich ihrer zu bemächtigen, als (1257) ein Bergleich zu Stande kam. \*) Das Gebicht entstand, während ber Graf sich rustete.

## Paulet von Marfeille.

Sirventes in Form einer Pastorelle über ben Krieg Karls von Anjou gegen Manfred (1265). Der Dichter ist, wie die Provenzalen insgemein, gegen den französischen Gebieter. Er wandelt sinnend an dem Ufer eines Flusses und sindet dort eine Schäferin von lieblichem Ansehn, die einsam ihre Schafe hutet. Er grüßt sie und knüpst ein Gespräch mit ihr an, das sich sogleich auf Politik wen- det. 2) Die Schäferin spricht:

<sup>1)</sup> Das Rähere in Art de véris. les dates t. X. p. 454.

<sup>2)</sup> Das Gebicht finbet fich in ber hanbichr. 7698 burch bie Scheere verstümmelt; u. a. ift bie zweite und fechste Strophe ausgeschnitten, Es fangt an:

L'autrier m'aniei ab cor pensiu Per una ribeira enjos, Trobei pastora ab agradiu Cors plazen ab plazens faisos, Que gardava anhels pres d'un riu, etc.

"Sagt mir boch, Herr, wenn's gefällt, warum ber Graf von Provence die Provenzalen tobtet und zu Grunde richtet, da sie boch nichts wider ihn verschuldet; und warum will er den Konig Manfred seines Erbes berauben? Es dunkt mir nicht, daß dieser ein Unrecht au ihm begangen oder eins seiner Lander inne hat, auch glaube ich nicht, daß er an dem Tode des edlen Grafen von Artois Theil hatte 1), noch ob des grausamen Schwures, den Ainaud gegen sein Leben that, Strafe verdient 2), wie er denn weder Garten, Einkunste noch Abgaben von ihm besist."

"Madchen, der Stolz des Grafen von Anjou macht ihn gegen die Provenzalen so unerbittlich und die Priester dienen ihm zum Schleifstein, so daß er den König, der Berdienst und Zugend stützt, leicht zu berauben meint. Aber das tröstet mich, daß Stolz noch nie gut gethan: drum werden die Franzosen übel ankommen. Wenn nur der erhabne König Manfred mit den Seinen zusammen=halt, dann werden er und sie den Gesahren entrinnen und die Priester werden unterliegen."

"Herr, nun rebet mir fingend von bem liebreichen Infanten von Aragon: 3) scheint es euch, baß er jemals fobert,
was seinem Hause gehort? Da er so machtig, jung, stark
und groß, schon und gut ift, so wunschte ich, er zeigte
feinen Muth gegen jene habsuchtigen Schelme." 4)

"herr, ich wunschte zwischen Chuard 5) und bem eblen

<sup>1)</sup> Robert, Rarle Bruber, gefallen gu Daffura 1250.

<sup>2)</sup> Rathfelhafte Unfpielung.

<sup>3)</sup> Dhne 3meifel Petrus, Sohn von Jacob I.

<sup>4)</sup> Bude in ber Banbichrift, bie gange folgende Strophe fehlt.

<sup>5)</sup> Rach Millot ift ber Cobn Beinrichs III von England gemeint; im Original fieht Audiart.

Infanten von Aragon enge Freunbschaft; beibe sind von schönem schlanken Wuchs und lieben Ruhm und Tugend; waren sie nur eines Sinnes, so eroberten und vertheidigten sie das Ihrige und konnten von vielen gepriesen und geehrt leben: benn beibe sind eines Stammes. Sie mögen sich nicht vergessen, so werden sie um so mehr gepriesen, von Freunden gefördert und von Feinden gefürchtet werden."

"Mådchen, ber König von Aragon möge seinen Ruhm und seine Ehre wohl in Acht' nehmen. Ich bitte ihn, nicht langer zu zögern, wiewohl er die Blume der Weisheit besitet: benn alsdann achtet man weder die eines Königs noch selbst eines Kaisers. Da beide i) freigebig, klug und gut gerüsstet sind, so sollten sie sich nicht beschimpfen noch berauben lassen, sondern ein Spiel auf das Brett stellen, wovon Helme zerschlagen und Panzer zersplittert wurden."

In bem Geleite municht bie Schaferin, ber Infant Petrus moge fich ber verlassenen Provenzalen annehmen und ber Dichter schließt mit einem Lobspruch auf biesen Prinzen.

Ein Sirventes auf bie Gefangennehmung bes Prinzen Seinrich von Castilien burch Karl von Anjou 1268 (IV, 72) hebt so an:

"Mit Kummer und Unmuth will ich jetzt singen, wie wenig Luft ich auch am Gesang habe, benn bie Tugend ist verfallen und ber Abel ist in Provence erniedrigt. Mein Berg gurnt ob ber Gesangenschaft bes ebeln Heinrich."

"Bohl muß ganz Spanien bekummert fein, und Rom ziemt es, ben redlichen, leutseligen Senator zu beklagen, ben kuhnsten Mann von Burgos bis Deutschland. Sa, zu sehr sundigte, wer ben ebeln Heinrich im Felbe verließ."

<sup>1)</sup> Bermuthlich Petrus und Chuard.

"Alle Spanier vom Vorgebirg bis Compostela mussen bie traurige Gefangenschaft Heinrichs von Castilien beweinen und ber König Alfonso, ber sich mit ergrauter Weisheit so wohl benimmt, muß seinen Bruber Heinrich schleunig zurücksobern."

"Feige, furchtsame Deutsche mit zerbrechlichem Panzer, euch moge ber wahrhafte Gott nicht beistehen noch helfen, ba ihr heinrich in dem Getummel verließt; furwahr ihr habt Deutschland beschimpft, elende Bettler, benn ihr ließt ben eblen heinrich allein in dem Felde."...

Ein Klagelied betrifft ben Tob eines provenzalischen Großen, Barral von Baur, ber wie jener von Folquet betrauerte Vizgraf Barral bie Troubadours unterstützte; er starb 1270 als Großrichter von Neapel. (IV. 74.)

"Ha, Provenzalen, alle mußt ihr ben ebeln Herrn von Baux beweinen, benn fürwahr, seit ber eble Graf starb"), hattet ihr nicht so viel verloren, wie ihr jeht mit Herrn Barral die Frucht, Bluthe und Saat des Verbienstes versloren habt; mein Herz ist drum so innig betrübt, daß ich nie wieder froh zu werden glaube."

"Ritter, Ebelknappen und Spielleute mussen jett besorgt nach Provence kommen: benn tobt ist jener, ber Gottes und ber Menschen Wohlgefallen zu gewinnen wußte, so baß er niemals gegen bie Ehre fehlte, nie eine Stunde in seinem Streben nachließ."

"Mare es nicht um bie glorreiche Frucht aus eblem Samen, bie ber ritterliche Freiherr' in Provence zurudgelaffen, fie, bes Werbienftes Gipfel und Burgel 2), ich wurde bem Gesang entsagt haben."

<sup>1)</sup> Raimund Berengar IV.

<sup>2)</sup> Barrals Sohn Bertranb.

#### Bertran Carbonel,

ein geringer Ebelmann aus Marfeille, lebte um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts. I) In einem Sirventes gegen bie Geistlichen außert er sich also: (IV, 284.)

"Ha, falsche Priester, Lugner, Verräther, Meineibige, Diebe, Buhler, Ungläubige, so viel bes Bosen thut ihr unverhohlen Tag für Tag, daß ihr die ganze Welt in Bestürzung verseht habt. Nie zog Sanct Petrus Einkunfte aus Frankreich, noch trieb er Wucher, nein, gerade hielt er die Wage der Billigkeit. Ihr thut nicht dergleichen: für Silber sprecht ihr unrechtmäßig den Bann aus und nehmt ihn zurück; ohne Silber giebt es keine Erlösung für uns."

"Mogen bie thorichten Ausleger nicht glauben, ich tabelte alle Priester, ich meine nur bie falschen, und mogen
sie es andrerseits nicht so deuten, als sage ich dieß aus Furcht
vor ihnen. Ich wunschte nur, sie vereinigten die Konige,
die jetzt in Krieg und Zwiespalt leben, damit sie im kunftigen Jahr übers Meer zogen und der Papst mit ihnen
und dort Thaten verrichteten, worüber die Christenheit sich
erfreute; das ware besser, denn noch liegen sie hier im
Streit."

<sup>2)</sup> Nach Millot um ben Anfang biefes Jahrhunderts, weil er eines Bizgrafen von Marfeille erwähne und die Bürger diefer Stadt sich um jene Zeit von den Wizgrafen frei gekauft hatten. Allein Bertran gedenkt des Aroub. Guillem Fadre als Zeitzenossen, der noch in der zweiten Salftie des dreizehnten Jahrhunderts lebte; ferner eignet er seine Gedichte zum Theil dem Grafen von Rhodez und dem Konig von Sastilien zu, unter denen wir am schiedliche sten hugo IV und Alfons X verstehen. Der letzte Wizgraf von Marfeille verkaufte übrigens seine Ansprüche nach einigen ersti. J. 1226.

"Nun, ba ich Tabel über sie ausgesprochen, gebührt es sich auch, baß ich bas Gute, bas sie thun, lobe und berichte. Farbige Stoffe und silberne Gefäße verschmähen sie um Gottes, unsers Herrn, willen ganz und gar; so moge sie auch Gott vor Leib und Kummer bewahren, wie sie nichts von Stolz und Prunk wissen, nicht nach Reichtumern haschen noch dem Spiel der Liebe — doch leider haben sie keinen andern Gott."...

In einem zweiten Sirventes behauptet er viele hohe Geiftiche zu kennen, welche bie Bochter, bie fie mit ihrer Gevatterin gehabt, an ihre Neffen verheiratheten, andre, welche aus Hochmuth Pfortden hinter ihren Wohnungen angebracht hatten, durch die ihre Ordensbruder beschämt zur Beichte gingen. (IV, 282.).

## Der Templer.

Ein Sirventes von einem bem Namen nach unbekannten Tem Tempelherrn klagt über ben bevorstehenden Untergang ber christlichen Herrschaft in Sprien. Der Sultan ber Mamelucken, Bibars, hatte nach Vertreibung der Mongolen aus Sprien Casarea und Arsuf genommen (1265) und bestrohte auch die übrigen christlichen Stabte, während auf ber andern Seite Elemens IV, statt ben orientalischen Glaubensbrübern Husse zu schaffen, Karl von Anjou zum Zuge gegen Mansred bewog. (IV, 131.)

"Kummer und Pein beschwert mein Herz bergestalt, baß ich nahe baran bin zu sterben, benn mit uns sinkt bas Kreuz, bas wir zur Ehre bessen ergriffen, ber ans Kreuz geschlagen warb. Weber Kreuz noch Glaube hilft und frommt uns gegen bie ruchlosen Turken, bie Gott versluche; vielmehr scheint es, soweit es ein Mensch ermessen kann, baß sie Gott zu unserm Schaben unterstügen will."

"Erst haben sie Cafarea erobert und bann bie feste Burg Arsuf mit Gewalt genommen. Ach, herr Gott, welchen Weg sind so viele Ritter, so viele Knechte, so viele Burger gegangen, die in den Mauern von Arsuf standen?") Webe, bas Königreich Sprien hat so viel verloren, daß es wahrlich für immer zu Grunde gerichtet ist!"

"Und wahnt nicht, baß er 2) babei stehen bleibe, nein offen hat er geschworen und versichert, baß keiner, ber an Tesus Christus glaube, bort bleiben solle, vielmehr werde er aus bem Munster zur heiligen Maria eine Moschee machen, und ba es seinem Sohne, ber sich barüber betrusben sollte, lieb ist, so muß es auch uns lieb sein."

"Thoricht ift baber, wer mit ben Turken kampft, ba Jesus Chriftus ihnen nicht entgegen ist: benn mir zum Schmerz haben sie besiegt und besiegen Franken und Tarataren, Armenier und Perfer, und uns hier besiegen sie jeben Tag: benn Gott, ber sonst wach war, schläft jest; boch Mahomet arbeitet aus Kraften und läßt ben Melicadeser?) arbeiten."

"Der Papst beschenkt reichlich mit Ablag bie Arleser und Franzosen gegen bie Deutschen; aber hier bei uns zeigen bie Legaten große Habsucht: benn unfre Kreuze weichen ben Tourneserkreuzen 4) und wer ba will, vertauscht bie

<sup>1)</sup> Arsuf warb nach einer Belagerung von vierzig Tagen erstürmt und die Besatung theils erschlagen, theils zur Knechtschaft verzbammt. In Michaub's Hist. des Croisades, t. V. p. 38 wirb bei dieser Gelegenheit das obige Sirventes angeführt.

<sup>2)</sup> Gott — wiewohl Raynouard (Michaud IV. 549) es auf Syrien bezieht.

<sup>3)</sup> Bibare?

<sup>4)</sup> Auf ben Tournefer, eine frangof. Munge, war ein Kreug gepragt.

Pilgerfahrt mit bem lombarbifchen Krieg, brum fage ich euch im Ernfte, fie verkaufen Gott und ben Ablaß fur Gelb."

"Herren von Frankreich, Allerandria hat euch mehr verlett als die Combardei: bort haben euch Turken an Gewalt übertroffen, gefesselt und geschlagen und für Geld freigelassen."

## Raimon Gaucelm' von Beziers.

Aufruf zum Kreuzzuge (IV, 135.)

"Wer vollkommene Freundschaft halten will mit Sesus Christus, und wer ihm will bienen, und wer seinen Namen erhöhen will, und wer rachen will bie Schmach, bie er am Kreuze für uns ertrug, ber ziehe stracks bahin, wo er starb, und sobre Rechenschaft für seinen Tob und bie Schmach, bie er für uns alle ertrug."

"Gott ertrug um unster Erlösung willen bittre Leiben: er ward gegeißelt und buldete die Marter des Kreuzes, an dem er qualvoll verschied und von der Lanze durchbohrt wurde: drum sind, wenn ich es recht erwäge, alle treulos, welche die Fahrt scheuen; lieber sollte nackt oder barfuß hinziehen, wer anders nicht könnte."

"Allein zu viele giebt es jeht, die sich stellen, als wollten sie ziehen und boch keine Lust haben. Biele ohne Bweifel werden sich zu entschuldigen wissen und sagen: Ich wurde ziehen, wenn mir der König Sold gabe; andre werden sagen: Ich bin nicht stark genug; andre: Wenn ich keine Kinder hatte, so wollte ich mitziehn und nichts sollte mich abhalten."

"Seht, bieg werben ihre Ausfluchte fein. Uber, wenn fie fich nicht anbern, fo wird Gott einft am Weltgerichte

so zu ihnen sprechen: Ihr ba habt keine Rache gefobert fur meinen Sod, brum seib verdammt! boch zu ben andern, bie um seinetwillen Drangsale ausgestanden, wird er sagen: Meine Getreuen, kommt zu mir her, ihr habt mich ganz errungen."...

Im Geleit wird ein Freund gebeten, herrn Amalrich von Narbonne bas Lied vorzutragen und ihn zur Fahrt aufzumuntern.

In einem Sirventes auf ben Tob bes heil. Lubwig benutt ber Dichter biesen Unfall, um bie Christen zu einer neuen Pilgerfahrt zu bewegen; er beschwert sich über bie Gleichgultigkeit ber Kirche und behauptet sogar, bie Geistlichen hintertrieben bie Kreuzzüge aus Eigennut und Besstechlichkeit. (IV, 137.)

## Folquet von gunel.

Ein Loblieb auf Alfons X zeigt, bag ber Dichter ben Hof biefes Furften kannte. (IV, 239.) Er hebt feine Tugenben hervor, unter welchen bie Gaftlichkeit nicht bie gestingste ist, und versichert, wer bie Kunft, ebel zu handeln, lernen wolle, ber muffe ihn besuchen.

"Neber bie Bahler — fahrt er fort — bie erkoren fint, ben Kaifer zu ernennen, muß ich mich wundern, warum fie ihn, bem es gebuhrte, nicht in ben Besich bes Reiches setzen, ben trefflichen glorreichen König Alfons, benn niemand auf ber Belt hielt jemals einen prachtigern Hof, ber stets an Ruhm und Ehre so zunahm."

"Ich hore unter ben Combarben erzählen, bag bie Deutschen, Brabanter und Romer ihn fur bas Reich gewählt haben wollen, und Mailand, Pavia, Cremona, Usti und bie Genueser sehnen sich, ben eblen castisianischen Konig mit großer Ehre zu empfangen, wenn er in ber Com-

"Heilsam ware es, konnte man ben Papst vor einen Höheren laden, als er selbst ist, weil er dem König Alfonso nichts, bem König Karl aber alles bewilligt; auch ware es Zeit, daß Heinrich frei gegeben wurde und das Neich nicht langer herrenlos bliebe: dann mußte er 1) mit allen Königen, die die Taufe haben, nach Syrien ziehen, um Jesus Christus zu rächen."

Der Aroubadour schrieb, wie es scheint, nach bem Tobe Richards von Cornwall und vor der Wahl Rudolfs, wo der deutsche Thron wirklich erledigt war (April 1272 bis September 1273) und Gregor X für Alfons von Castilien nichts that; leicht konnte dieser Papst für einen Freund Karls von Anjou gelten, da er sich damals noch nicht als seinen Gegner gezeigt hatte; daß aber Alsons X die Befreiung seines rebellischen Bruders Heinrich wünschte, ist nicht vorauszusetzen; wirklich blieb dieser eine Reihe von Jahren in Karls Gewalt.

Folquet's Zueignungen lauten gewöhnlich an ben Grafen Heinrich (II) von Rhodez. In einer Canzone wird bieser gebeten, seine schwarze Geliebte, die mit einer Logelscheuche verglichen wird, aufzugeben und des Dichters Dame nicht ferner zu schmahen. 2).

<sup>1)</sup> Der Papft.

<sup>2)</sup> Rach ber Hist. litt. d. Tr. mar lettere bie Jungfrau Maria.

## Petrus III, Ronig von Aragon.

Nach der sicilianischen Besper ward Petrus, dem seine Bermählung mit Constanze, Manfreds Tochter, ein Recht auf den Thron von Sicilien gegeben, zu Palermo gekrönt und rechtsertigte das Vertrauen des Volkes durch den Entsatz von Karl hart bedrängten Stadt Messina. Darüber belegte ihn Papst Martin IV mit dem Bann, erklärte ihn seiner Staaten für verlustig und belehnte Karl von Valois, den zweiten Sohn Philipps des Kühnen, mit Aragon; zur Volkzichung dieses Urtheils ward ein Kreuzzug gepredigt und Philipp rüstete sich für seinen Sohn. Damals richtete Petrus das solgende Sirventes an einen Hospicichter: (IV, 217.)

"Peire Salvatge, große Noth in meinem Hause machen mir die Lilien, die herzuwallen benken ohne Recht und Bernunft zu befolgen; ich bitte barum die von Carcassonne und Agenois so wie die Gasconier, nicht gleichgültig zu bleiben, wenn Blumen mich meiner Länder berauben. Aber mancher hofft hier Ablaß zu sinden, dem der Ablaß zu großem Elend gereichen wird."

"Mein Neffe, 1) welcher Blumen zu führen pflegte, will mir zum Schmerz sein Zeichen andern und wir horen, er läßt sich König von Aragon nennen, aber meine Jacobs 2) sollen sich jedem zum Trot mit seinen Tournesern mischen und gebe Gott, daß der Gerechte siege, denn nimmermehr werde ich das Zeichen des Pfahles ausgeben."3)

<sup>1)</sup> Karl war der Sohn von Petrus Schwester Isabelle.

<sup>2)</sup> Jacob ober Jacme hieß eine aragonesische Munge.

<sup>3)</sup> Bier Pfähle find bas Wappenzeichen von Aragon. Was bebeutet aber bocelh de Breto?

Der Dichter schließt mit bem Bunfch, seine Dame moge ihm freundlich sein, alsbann frage er nichts nach ben Feinden.

# Peire Salvatge erwieberte (V, 332.)

"herr, ein Konig, ber verliebt scheint, barf fich nicht über Blumen erzurnen, er muß barauf benken, wie er sie in einem Commermonat, wenn sie am bichteften stehen, auf gute Art schneibet; bie Schnitter aber mussen so wacker arbeiten, baß sie auf Hohen und Ebenen, in Gebirgen und Walbern keine Blumen biesseits Monmelio stehen laffen."

Hieran schließt sich ein Sirventes des Grafen Roger Bernhard III von Foir. Dieser hatte verbunden mit mehreren catalanischen Großen (1280) ben König Petrus angegriffen und war in dessen Gesangenschaft gerathen; seine
Befreiung (1284) hatte ihn die Vizgrafschaft Castelbon
gekostet. Dafür trat er nun auf Philipps Seite. In
seinem Gedichte, worin Salvatge angeredet wird, zweiselt
er, daß sich Petrus ohne Hulfe des Löwen (Leon und
Castilien) gegen Frankreich behaupten könne, seinerseits
hofft er, Castelbon zu behalten. Wer mit den Blumen
andinden wolle, der musse, sagt er, seinen Pfahl wohl in
Ucht nehmen, da die Franzosen mit ihren Pilgerstäben gewaltige Streiche austheilten; auf Carcassone, Ugenois und
Gascogne durse der König nicht rechnen.

<sup>2)</sup> Hist. de I.ang. t. IV. p. 46. Millot behauptet falich, ber Graf habe bas Lieb im Gefangniß gefungen.

<sup>2)</sup> Die erfte Strophe bes Liebes, welches allgemein bem Konig Petrus beigelegt wird, steht V. 291, die zweite 114. hier lefc man Bers 6: Ni en Agenes.

In bemfelben Sinne bichtete Meister Bernart von Auriac aus bem Coulousanischen, also franzosischer Unterthan, ein schönes Sirventes, worin er ben Aragonesern mit ber Ankunft seines Königs broht. Auch hier sindet sich bie Allegorie von ben Lilien, bem Wappenzeichen ber französischen Könige, angewendet. 1)

Sammtliche Dichter haben sich berselben Strophenart, ober, um in ihrer Kunstsprache zu reden, besselben Thnes bedient. Was den Ausgang dieser Geschichte betrifft, so bemerken wir nur, daß Philipp wirklich in Catalonien eindrang, sich aber bald zuruckziehen mußte und zu Perpignan starb.



<sup>-1)</sup> S. bie Uebersetung "Poesie ber Troubabours" S. 177.

# cichnifi

#### fammtlicher

#### D 11 a o 11

Abemar ber Schwarze (lo negres) aus Caftelvicit von Atbi. Bunftling Petrus II bon Aragon und Raimunds von Zouloufe. 2 Lieber.

Alicart von el Koffat, Girv. auf ben Rrieg zwischen Conrabin und Karl v. Anjou. IV. 230.

Mimar Jorban, 2 8.

Mimar v. Roquefiche, 3 %. Mimeric, 1 2. und mehrere Ten=

gonen, beren eine bem Urtheil von Blacas anheimgeftellt wirb. Mimeric v. Belenoi (Bel:

linoi) 22 8. 3. 556.

Mimeric v. Belmont, genoffe von Philipp Muguft, 1 %. Mimeric v. Peguilain, G. 423. Mimeric v. Garlat aus Sar:

lat, 3 g., wovon eins an Bil: belm (VIII.) v. Montpellier ge: richtet.

Mibert, 1 Teng. (IV. 36.)

Mibert Cailla aus Mibezet, nach Crefcimbeni (p. 185) ein Stalianer; unanftanbige Sature gegen bie Beiber, auch Ga: vauban beigelegt.

Albert, Markgrafv. Malafpi= na, 1 Minnelied u. 1 Zeng. na, 1 : S. 276.

Albert v. Gifteron, 20 %. S. 553.

Megrebt, 3 %.

Alexandri, 1 Teng.

Alfons II v. Aragon, G. 97.

Mimuc v. Cafteinou. Dame, 1 Stropbe. Umanieu v. Escas (um 1200),

Senbichreiben an eine Dame, belehrendes Gebicht an ein bienen: bes Fraulein und ein gleiches an einen Cbelfnappen, überfest Hist.

litt. d. T.

Arman, 1 Tenz. Urnaut, 1 Zeng. (V. 121.)

Mrnaut D. v. Mgange, 1 %. Arnaut Brancaleon, Irelia. Bebicht.

Arnaut v. Carcaffes, nieb: liche Rovelle, worin ein Papas

gei ben Liebesboten fpielt. 11. 275. Arnaut Catalan, 6 8.; er preift Beatrir von Savonen, Grafin v. Prov.

Urnaut v. Comminge, 1 Girv. Millot macht ihn ohne Grund aum Grafen.

Arnaut v. Cotignac (Zin: tignac) 3 %.

Urnaut Daniel G. 344. Arnaut v. Entrevenas, 12.

Arnaut v. Marfan, nicht un: wichtige Sittenlehre für ben Abel, überf. Hist. litt. d. Tr.

Arnaut v. Marueil, S. 120. Arnaut Plagues, 2 g.

Arnaut Gabata, 1 8.

Aruer, 1 Teng. Mubert von Puicibot, Cobn

eines Caftellans von Puicibot in Limoufin, entwich aus bem Rlofter, warb von Savaric reichtich unterstüt, besang und ehtichte ein Frautein, bas ihn schmählich betrog. S. V. 51. — 16 2.

Augier (Ogfer) aus bem Biennesischen, einer ber altesten Sanger, ba er ben Roing Roger Friedrich (1151 — 1155) als Zeitgenossen nennt. 8 g.

Auftorc v. Orlac, 1 Sirv.; er beklagt hier ben traurigen Ausgang von Ludwigs IX zweitem Kreuzzug, verwünscht Alexandria, die Geiftlichkeit und die Kürken und hält es für recht, Gott, ber den Seinigen übelwill, abzuschwören und zu Mahomet überzugehen.

Aufforc Segret, 1 Sirv. über ben Tob Ludwigs IX mit ber Auffoberung an Eduard I von England, heinrichs III Berlufte in Krankreich wieder zu erfeten.

Auzer Figera, 1 Tenz. Uzalais von Porcairaques, Ebelfrau aus der Gegend v. Monts pellier, verliebt in Gui Guer.

rejat († 1177), 1 &.

Ugar, 1 &. Bauffan, 1 Teng. (V. 217.)

Beatrix, Grasin v. Die, S.b4. Barberino legt einer contessa di Dio noch cine Novelle bei, die er überset mittheilt (Regg. p. 204.)

Berenguier v. Palafol, armer Ritter aus ber Graffchaft Rouffillon. Er erwähnt eines Grafen Gottfrich, seines herrn; if dieß Gausfred III v. Rouffillon († 1163)?

Berenguier von Puivert, 2 Str.

Bernabon, 1 Tenz. (V. 446.)

Bernart, 2 Tenz. Bernart Alahan v. Narbonne, 1 Aufruf zum Kreuzzug.

Bernart Arnaut aus dem graft.
Saufe Armagnac, 1 paar Str.
Bernart Arnaut v. Mont:
cuc, S. 548.

Bernart v. Muriac, genannt

Meister v. Beziers, 4 t. S. 594. ernart v. la Barthe, viel:

Bernart v. la Barthe, vielleicht eine Person mit Bernart v. la Barata, Sirv. gegen ben Frieden zwischen Naim. VII und ber Kirche.

Bernart v. la Fon, 1 2. Bernart Martin ber Mahler,

9 %. Bernart v. Rovenac, S. 570. Bernart v. la Salal, l'Aglieb. Bernart Sicart v. Marjes vols, 1 Sirv. worin er u. a. åber ble Berwüftung Languebocs burch ben Albigenferkrieg klagt., IV. 191.

Bernart Tortis, 1 2. Bernart de tot lo mon (v. aller Belt), 3 2. Bernart von Bentabour,

S. 17. Bernart v. Benzenac (Ben:

gac) 5 %. Berta (Barte), Bruber, 1 Teng.

Bertolome Borgi, S. 492. Bertran, ein paar Lieber unb Tenzonen.

Bertran v. Alamanon. 15 &. S. 578.

Bertran v. Aurel, ein paar Strophen.

Bertran v. Born, G. 179. Bertran v. 3orn, ber Sohn, 1 & S. 52/.

Bertran Carbonel, 17 &. S. 587.

Bertran Folco v. Avignor. S. 552.

Bertran v. Gorbon, 1 Teng. Bertran v. Paris v. Rouer: gue, ein langeres unterweffenbes Gebicht an einen Spielmann, gugeeignet ber Grafinv. Rhobe &.

Bertran v. Puget: Tenier, Ebelmann aus Provence; u. a. ein Sirv. gegen ben Beig ber Großen.

Bertran v. S. Felix, 1 Teng. Bertran v. la Tour, 1 Teng. Bierris v. Romans, Dame, 1 g. Bifchof v. Bagas, 1 g. Bifchof v. Clermont, einige Rugelieder. G. 110. Blacaffet, bes folgenben Gobn, 5 - 6 2., worunter eine artige Burechtweisung an einen Dichter, ber feine Beliebte mit bem Monb verglichen hatte. (V. 106.) Blacas, G. 396. Bonafe, 2 Zerg. Bonfile, 1 Zeng. Bonifaci Calvo, G. 482. Bonifaci v. Caftellane, 3 g. S. 573. Cabenet, 28 2. G. 542. Caftelloza, Ebelfrau aus Au-vergne, 3 &. Cavaire, 1 Str. Cercamon (befud)' bie Belt) aus Gascogne, einer ber alteften Troubadours, Lehrer Marca: brun's. 5 L. Certan, 1 Teng. Clara v. Unbufe, S. 416. 12. Cominal, 1 g. Dalbfirventes. Daubev. Prabes aus Prabes in Rouergue, Canonicus v. Maguelonne, Beitgenoffe b. Bui v. Uifel, (P. 0. 87.) ungef. 20 %. und ein Lehrgebicht über bie Jagbvogel. Delphin v. Muvergne. (Ro. bert) G. 107. Diobe v. Carlus, 1 Str. Duran v. Carpentras, 1 2. Duran, Schneiber v. Paernes, Sirv. gegen Beinrich III v. Eng: land und Jacob I v. Aragon, weil fie Raimund VII im Stich gelaffen. Chies, 1 Zeng. (V. 238.) Chles v. Signe, 1 Teng. Chles v. Uifel, 3 Teng. G. 540. Glias, 1 Teng. (nach V.212.) Clias v. Barjots, 142. S. 541. Clias Caicel, 16 &. C. 558. Elias Fonfalaba aus Ber: gerac in Perigueur, ferer Novellenbichter als Trous babour." 2 2. Clias v. Uifel, ein paar Teng. ©. 540. Enric, 1 Zeng.

Escudier v. l' 3ste, 1 2. Esperdut, 2 %. Esquilha, 1 Tenz. ungarten Inhalts. Faibit be Beleftar, 12. Falco, 1 Tenz. Falconet, 2 Tenz. Faure, 1 Teng. Rolquet, mehrere Tengonen. Kolquet v. Bunel, 7 Lieber und ein großeres Gebicht, moralischen Inhalts. S. 591. Folquet v. Marfeille, S. 234. Kolquet v. Romans, 16 8. ©. 561. Kormit v. Perpignan, 1 8. Fortunier, 2 Str. Friedrich III. (II), Ronig von' Sicilien, Sirv. gefdrieben, als fein Bruber Jacob II v. Aragon ibn entthronen gu wollen ichien, (1297) und an ben Grafen v. Empurias gerichtet. Tert ift verberbt. Garin v. Apchier, Ebelmann aus Gevauban, 6 %. Garin ber Braune, (lo bruns) Chelmann aus bem, Bifthum Pui, 1 8. Gaubert Amiel. armer Rit: ter aus Bascogne, Gaucelm, 1 Teng. (f. IV. 19.) Gaucelm Eftuca, 1 8. Gaucelm Faibit, G. 361. 405. Gauferan v. G. Leidier, Ebelmann aus bem Bigthum Belen, Sohn ber Tochter Buil: leme v. G. Leib., feiert in einer Cangone bie Grafin von Biennois, Tochter bes Markgra: fen Wilhelm IV v. Montferrat. Gavauban ber Mite, S. 524. Genens, 1 gftl. Lieb. Germonbe v. Montpellier, 1 8. 8. 566. Giraubet (Guiraubet, Gi: raubon) ber Rothe, (lo ros) ein fehr alter, aber nicht fonber: licher Dichter, Liebhaber ber Tochter bes Grafen Alfone Jor:

Efdileta (Efquileta) 1 Str.

ban von Touloufe. († 1148.) 7 &.

Graf v. Empurias (nach Mil: lot Pons Bugo III) 1 Giro. gur Untwort an Friedrich III v. Sicilien.

Graf v. Flandern, nach einie gen Balbuin, nachher Ronig v. Jerufalem, (Baftero p. 81) 1 Str. an Folquet v. Ro

mans. Graf v. Provence, 2 Teng. Graf v. Rhobeg, wahrscheinlich Bugo IV. († 1274) G. 413.

Grafin v. Provence, 1 Str. Granet, 4 8. G. 582.

Gui, 1 Teng.

Bui v. Cavaillon, Ø. 550. Bui Folquet, geiftl. Lieb.

Gui v. Glotos, 1 Str.

Gui v. Uifel, 17 &. G. 540.

Guigo, 3 Teng. Guigo v. Cabanas, 1 Str.

Buillalmet, 1 Zeng. mit einem Prior, bem er vorwirft, er halte einen Beiligen fo fcblecht, baß man ihm bie Rippen fabe; ber Prior entschulbigt fich mit ben Schlechten Beiten.

Guillelma v. Rofers, 1 Teng. Buillem; biefen Ramen tragen

mehrere Lieber.

Buillem Abemar, burftiger Ritter aus Merueis in Be: vauban (Menrveis in ben Cevennen?), lebte feit Enbe bes 12. Jahrh. und ftarb als Monch au Grammont. Ueber 20 Er. Guillem v. Andufe, 12.

Buillem Unelier v. Touloufe. 4 Rugelieder uber ben Gitten= verfall.

Buillem v. Antpoul, 1 aftl. Lied und 1 Paftorelle.

Buillem von Balaun, S. 536.

Guillem v. Baur, f. Wil: belm IV.

Buillem von Bergueban in Catalonien, Biggraf, herr von Maborna und Riechs, frei:

gebiger Dichterfreund, gulest ir: renber Abentheurer und Berfuh: rer ber Beiber, von einem Rriege: fnecht erschlagen. 25 Lieber voll ber grobften Obsconitaten. Gine Unechote von ihm f. cento nov. ant. n. 39.

Guillem, Mond ju Begiere. Rtagelieb auf bie Ermorbung bes Biggrafen Raimund Eren: cavel I v. Beziers. (1167.) S. Hist. de Lang. t. III. p. 17. Mugerbem ein Minnelieb.

Guillem v. Briars, 1 &.

Guillem von Cabeftaing,

Guillem v. Durfort, 1fcmer gereimtes Lieb.

Guillem Fabre, Burger von Rarbonne, 2 Girv. gegen ben Sittenverfall und bie Uneinigkeit ber Fürften.

Guillem Figueira, ©. 563.

Buillem Gasmar (Gaimar) 1 Teng.

Guillem Gobi, 1 8.

Buillem.v. Speres, 1 geiftl. Bieb.

Guillem v. Limoges, 1 Sirv. gegen den Sittenverberb.

Guillem Magret aus Bien= nois, aus bem Anfang bes 13. Jahrh., mehrere wadre Lieber.

Buillem v. Montagnagout, 12 g. S. 575.

Rreuglied . Guillem v. Mur, mit ber Bitte an ben Ergbifchof v. Tolebo , ben Konig v. Aragon gur Erfullung feines Belubbes aufzufobern. (Jacob I trat nach: ber (1269) feinen Rreuggug an, ohne ihn auszuführen.)

Buillem Peire von Cafale (Cahors) 12 bis 14 8.

Guillem Raimon, 4 %.

Builtem Raimon v. Giro: nela, 3 %.

Guillem Rainol v. Upt, Rit= ter aus b. Unf. bes 13. Jahrh.,

1 Sirv. gegen ben Clerus unb 3 Tenz. Guiltem v. G. Dibier (Bei: bier) G. 321. Guillem von G. Gregori, 4 2. Guillem v. Salonich, 1 2. Guillem v. la Tour, Spiels mann aus la Zour in Peri= gord, Freund v. Gorbel. Ginen Liebeshandel von ihm erzählen die Sandidriften. Guillem v. Tubela, einer Reimdronit. G. Doef. b. Troub. S. 216. Guillem uc v. Albi, 1 %. Buion, 1 Teng. Buionet, 2 Teng. Guirandet, f. Giraubet. Guirant, 1 g. u. mehrere Teng. Buiraut v. Borneil, S. 129. Buirqut v. Cabreira, langeres Gebicht gur Belehrung ber Spielleute; er ift alter, als ber folgende, ber fich auf ibn be= gieht, und lebte alfo nicht, (wie Millot meint) unter Petrus III v. Aragon. Buiraut v. Calanfon, 17 2. S. 529. Guiraut v. Spanien, aus Touloufe 3 %., in beren einem ber Graf v. Unjou gepriefen wirb. Buiraut v. Buc, 2 Sirv. Guiraut v. l' Dlivier v. Armoralisches Gebicht, les, Poefie ber Troub. G. 224. Buiraut Riquier, S. 505. Guiraut v. Salignac, 3 2. Sameus v. la Broqueric, 3 8. Beinrich II, Graf v. Rhobes (1274 - 1302), ein Beugniß in Berfen. Ignaure, f. Lignaure. Ifabel, 1 Zeng. Sfeu von Capnion, Dame, 1 Str. 36nar, 1 2. Izarn, Gebicht gur Belehrung Repers. eines S. Poefie b. Troub. S. 221. Barn Marques, 1 2.

Igarn Rigol, 1 e. Jacme Grill, Beitgenoffe v. E. Cigala, 1 Str. Jaufre, 1 Zeng. Jaufre v. Pons, Teng. (f. V. 430.) Jaufre Rubel, G. 52. Jausbert (Josbert) 1 Teng. Soan v. Anguiten, 1 2. Joan v. Mubuffon, 1 hiftor. Tenzone. Joan Eftevev. Begiere, 120., alle batirt, u. a. ein Rlagelieb auf ben Tob feines Gonners 28 il: belm v. Lobeve (+ 1289) und eins auf Amatrich v. Rars bonne. (IV. 80. 78.) Joan Bag, 1 Zeng. Joan Mirathas, 1 Teng. Jorban, 1 Str. Jordan v. Bonel (Borneil), 2 %. Jordan v. Cofolen, 49. Joris (Jauris) 1 Teng. Jonat v. Touloufe, 1 Pafto: relle. Jogi, 1 Tenz. (f. v. 144.) Butge (b. i. Richter) ein paar Tenzonen. Lambert, 1 Str. gamberti v. Bonanel (Bu= parel) 10 8. Banfranc Cigala, gegen 30 %. S. 568. gantelm, 1 Sirv., 1 Teng. gantelmet von Miguillon, 1 Sirv. Langa, ital. Markgraf, 1 Girv. ©. 168, Lemofi, mabricheinlich berfetbe, ben P. v. Muvergne ben Limou: finer von Brive nennt (IV. 298) 1 Teng. Lignaure (Ignaure, naure) 1 Lenz. S. 147. Bombarba, Dame, v. Touloufe, 2 Str. Maiftre (Meifter) 1 Teng. Marcabrun, G. 42. Marcoat, 2 bunfle Lieber. Mariav. Bentabour, 1 Zeng. S. 181. 362. Marques, 1 Teng.

Matfre Ermenguau (Er: mengaub) v. Begiere, um die Mitte bes 13. Jahrh., ein Behrgebicht und einige Lieber. G. Poef. b. Troub. G. 218.

Matieu v. Quercy, 1 Teng. Rlagelied auf Jacob I von

Aragon.

Mola, 1 Str. Mond, 1 Teng.

Dond v. Foiffan, 32.

Mond v. Montaubon, S. 333. Montan, 2 Teng., wovon eine mit einer (fingirten?) Dame bodift

obfcon; 1 Bruchftud.

Montan Sartre (Schneiber?) 1 Girv. an ben Grafen v. Zous toufe (Raim. VII) mit ber Muf: foberung, bie Franzosen eifriger ju befriegen.

Rat von Mone aus Louloufe, bibactifcher Dichter aus ber zweis ten Balfte bes 13. Jahrh. G. Poe.

fie b. Troub. S. 225.

Raubon, 1 8.

Ricotet v. Zurin, 2 einzelne Str. und 1 Teng.

Dgier f. Augier.

Dlivier v. la Mar, 1 Str. Dlivier ber Templer, 1 Sirv.

worin er ben Tob Lubwigs IX beflagt und bie Chriften, befonbere Jacob v. Aragon, zum Kreuze juge auffobert. Die Magnetna: bel (caramita) giebt ibm ein Bleichniß. (Much Raimon Feraut nennt fie. V. 373.)

Dfte, 1 Teng.

Dgil v. Cabare, 1 Sirv., Bors fdriften für Liebhaber enthaltenb.

Palais, 4 8.

Palazin und Tomier, Ritter aus Tarascon, 2 Girv. über ben Albigenferfrieg im Intereffe bes Grafen von Zouloufe.

Paul ganfrane v. Piftoja,

1 Brudiftud.

Paulet v. Marfeille, 7 8. ©. 583. Pavele (ber Paveler?) 1 Bruch

ftüct. Peire v. Anvergne, S. 69.

Peire v. Barjac 18. G. 536.

Peire Bafc (Bufe) 1 Girv. gegen ein Rleibergefes.

Peire v. Bergerac, 1 Girv. fir Jacob v. Aragon. IV. 189.

Peire v. Blai, 1 2.

Peire Bremon (auch Ricart Roves ober R. v. Noves genannt) 22 8. S. 478. 581.

Deire Bremon ber Rrumme (lo tortz) 1 %.

Deire v. Buffignac, Beift: licher und Ebelmann aus Sau = tefort, 2 Girv. gegen bie Bei: ber. IV. 265.

Peire Camor (Canier) 1 2. Peire v. la Caravane, Auf= foberung an die Combarben, fich von bem Raifer nicht unterbritten zu laffen, ber in Apulien ein furchtbares Beifpiel gegeben habe.

Die beutsche Sprache wird mit bem Gebell ber hunde verglichen. IV. 197.

Peire Carbinal, G. 446. Peire v. Cols von Aorlac,

1 8. Peire v. Corbian (Corbiac) ein Behrgebicht: ber Schat (f. Poefie ber Troub. G. 220) unb eine Canzone an bie Jungfrau Maria, worin er u. a. ber Em= pfangniß Christi burch bas Ohr gedenft. IV. 465.

Peire Duran, 58. G. 387. Peire v. Durban, 1 Girv.

Peire Espagnol, 3 2. Peire v. Gavaret, 1 2.

Peire Guillem aus Zouloufe, 1 2. u. 1 Teng.

Peire Guillem v. Lugern, 1 2.

Peire Imbert, 1 8.

Peire von Maenfac, armer Ritter aus Auvergne; er hatte einen Bruber Muftorc, gleiche falls Dichter ,, und beibe kamen überein, bag ber eine bas Schloß, ber anbre bas Dichten haben folle." Peire, bembas lettere zu Theil marb, befang und entführte eine schone Frau u. f. w. 2 %.

Peire Milon, 6 %. Peire v. la Mula,

ber Großen. Peire Peliffier, ein paar Tenzonen. G. 111. Peire v. Pui, 1 Teng. (f. v. 4.) Peire Raimon v. Zouloufe. S. 113. Peire Rogier, G. 91. Peire Salvatge, 1 Str. S. 592. Veire Torat, 1 Teng. Peire v. Balieres, 2 %. Deire Bibal, G. 149. Deire v. Bilar, 1 Girv. auf einen Rrieg zwischen England und Frankreich. IV. 187. Peirel, G. 306. Perbigon, ungef. 12 2. S. 545. Petrus II v. Aragon, 1 Zens zone mit G. v. Borneil. Petrus III v. Aragon, G. 593. Penronnet, 1 Teng. Diftoleta aus Provence, Gans ger Arnauts v. Marueil, gulegt Raufmann, 5 &. Pons Barba, 2 %. Pone v. Capbucil, G. 252. Pone Fabre v. Uzes, 2 %. Pons v. la Garba, 138., mors unter ein Giro. gegen bie Sabs fucht ber Rirche und bie Uns redlichkeit ber Rechtsgelehrten. IV. 278. Pone v. Montlaur, 1 Teng. Pons v. Ortafae, 2 2. Pons Santueil v. Touloufe, 1 2. Porcier, 1 Str. Pouzet, 1 Teng. Prevot, 1 Zenz. Dujoton, 2 fcone Lieber auf buguette v. Baur und ihre Schwester, bie ben Schleier ge-nommen. Der Dichter ift nabe baran , fich mit feinen leuten auf: zumachen und bas Rlofter mit allen Monnen au verbrennen. Raimon, 2 Tenz. Raimon v. Avignon, 1 & IV. 462. Raimon Biftore v. Rouffil: fon, 1 Str.

gegen bie Spielleute und ben Beis

Raimon b. Durfort, Ritter aus Queren, 2 %. Raimon v. Gaftelnou, aus der zweiten Galfte bes 13. Jahrh., 6 2., worunter ein Girv. gegen ben Sittenverfall. IV. 382. Raimon, ber Schreiber, 1 obicd: nes Lieb. Raimon Feraut, aus bem Ende bes 13. Jahrhunderts. Les ben des beil. Sonorat, f. Poes fie ber Troub. G. 215. Raimon Gaucelm, 1 Zenz. Raimon Gaucelm von Begiere, 8 g. G. 590. Raimon Jorban, Biggrafv. S. Untoni in Quercy, 13 %. Gine nicht bebeutenbe Liebesge= Schichte von ihm wird in ben Banbidriften weitlauftig ergahlt. Raimon Menubet, 1 2. Raimon v. Miraval, S. 379. Raimon Rigaut, 1 2. Raimon v. Galas, Burger v. Marfeille, 4 2. Raimon v. la Zour (ober von Tore) aus Marfeille, 6 Girv. In einem verfundigt er, Rarl p. Unjou werde fo gut wie Ris dard und Alfons bie beutsche Rrone verlangen. Raimon Bibal v. Bezaubun (wahrscheinlich Befalu, lat. Bisuldinum in Catalonien ) giebt fich felbft fur einen' Beitgenoffen Uc's von Mataplana, boch modte er biefen weit überlebt Er ift Berf. mehrerer haben. Novellen, f. Poesse ber Troub. S. 214, 225. Raimund (VIII) Graf v. Toutoufe. G. 553. Ralmenz Biftore v. Arles, 5 €. Rambaut, 2 Teng. Rambaut v. Beaujeu, 1 2. Rambaut v. Bieres, 1 Str. Rambaut v. Drange, G. 62. Rambaut von Baqueiras, **S.** 263.

Rannier, 1 Teng.

Reculaire, 1 Tenz.

Reforfat von Borcalquier, Rengut Gaucelm v. Begiere,

18. Renaut v. Pons, Ebelmann

aus Saintonge, 1 Teng. Richard Lowenhers, G. 100.

Richart v. Barbegieur, ungef. 12 g. G. 531.

Richart v. Roves, f. Peire Bremon.

Richart v. Zarascon, Mitter aus Tarascon in Provence, 3 %.

Robrigon, 1 Teng. Rofian, 1 Teng.

Rofin, 1 Teng.

Roger Bernhard III, v. Foir, 1 Sirv. S. 594.

Roftans v. Merguas, 1 %. Sail v. Scola, gegen Enbe bes 13. Jahrh., Raufmannesohn aus Bergerac, erft Dichter in Rars bonne, bann Raufmann in Bers

gerac. Savaric v. Mauleon, S. 402.

Gerveri v. Girone, 15 &.

Gifre, 1 Teng.

Simon Doria, vornehmer Ges Beitgenoffe von Can: nueser, franc Sigala, 2 Zeng.

Corbel, G. 465. Zaurel, 1 Teng.

Templer, S. 588. Tibaut v. Blizon, 1 Paftos

Tibors (b. i. Tiburge), pro: venzalifche Dame, 1 Bruchftuct. Tomas, 1 Teng.

Tomier, f. Palazin.

Torcafol, 2 8.

Troubabour v. Billarnaub, 2 Girv.; in einem find die Bor: ter um bes Reimes willen ent: ftellt.

uc, 2 Teng.

ue v. la Bacalaria (Bache: lerie) Landsmann und Beitgenoffe von G. Faibit, ©. 405.

uc Brunet (Brunec) aus Mho: beg, Beiftlicher, im Dienfte MI: fond II und andrer Großen; batte eine ungludliche Liebesge= schichte und ftarb ale Carthau: fermond. 7 2.

uc Catola, 2 %.

uc v. 1' Escure, 1 luckenhaftes Sirv.

uc v. Mataplana, catalanifcher Chelmann aus ber erften Salfte bes 13. Jahrhunberts; feinen Bof ruhmt Raimon Bibal. 1 Sirv. an Miraval und 1 Zeng. mit Blacaffet.

nc v. Murel, 1 Girv.

uc v. Pena, Raufmannefohn aus Meffac in Agenois; Sanbidriften nennen ihn einen großen Renner ber Genealogie. uc v. S. Cnr S. 412.

Bincens, 1 Zeng.

Bizgraf v. Zurenne (Rai: mund IV!) 1 Zeng. G. 414.

Bilbelm IV, Pring v. Drange (1182 — 1218), 1 Sirv. an Guivon Cavaillon und 1 Teng. mit R. v. Baqueiras. S. 267.

Wilhelm IX, Graf v. Poi: tiere. G. 3.

Diesem Berzeichnis liegt bas von Rapnouard, t. V., zu Grunde; zugegeben sind litterärgeschichtliche und andere Bemerkungen. Sausig trägt ein Lieb ben Ramen mehrerer Berfasser; diese Fälle sind hier nicht ausgestößen werden. Einige Ramen mußten ausgestoßen werden: so schien Simon einerlei mit Simon Doria, Sorbel mit Sorbel v. Goi, Bertran v. Alamanon 1 mit III, u. a. Es ist nicht zu vermeiden, das manche Dichter doppelt ausgesührt werden, da sich die Kämpfer in den Aenzonen nicht selten nur mit Bornamen nennen, die man denn aus Unkunde der Junamen als besonder Dichter annehmen muß. Bugegeben wurden Rapnouard's Berzeichniß: Albert, Arnaut, Baussan, Bernadon, Ebles, Gaucelm, Guisraut von (\* Diivier, Zausrev. Pons, Zozi, Peire v. Pui, Prior, Vizgraf v. Aurenne, so daß sich die Jahl sämmtlicher Dichter auf 359 beläuft, worunter 14 Krauen.

Richt aufgenommen sind bie nur bem Ramen nach bekannten Troubabours. Angesührt werden von Kunftgenossen ober in den Lebensnacherichten u. a. folgende: Ebles v. Bentadour (S. 17.) Arnaut Komieu (V. 220.), Guillem v. Ridas, Elias Gausmar, Bernart v. Saissac, Ebles v. Sancha, Guossalbo Rozit, Lombart (IV. 298 ff.), Aremoleta, Guillem Wartgraf (IV. 370), Gaubairenca (V. 390) Austorc v. Maensac (V. 54) Ferrari v. Ferrara, am Hose von Ste, über welchen eine Handsschrift merkwürdige Rachrichten giebt. (V. 147.)

Roftradamus nennt noch mehrere unfern hanbschriften fehlende Eroubadours und führt selbst Berse von ihnen an. Der merkvürdigste unter diesen ift Kaiser Friedrich I, bem er eine, seitdem unzähligemal abgedruckte Strophe beilegt. (p. 28.) Roftradamus ift aber ein schlechter Bürge, und wie soll, mas ihren Inhalt betrifft, ein beutscher Kaiser bazu kommen, den hof bes Barons von Castellane zu ruhmen?

Auch Spatere, wie Erefcimbeni, Quabrio, Fontanini haben, gewöhnlich mit schwachen Grunden, einzelne in den handschriften nicht vorkommende Troubadours aufgestellt. Arrig legt u. a. Bulgarini (Antidiscorso, p. 38) dem berühmten Brunetto Latini provenzalische Gedichte bei, indem er ihn mit Uc Brunet verwechselt. In der Histoire litt. de la France (t. XV. p. 466) wird nach Gottfried von Bigeois ein Guillem Mita als Aroubadour angenommen, wiewohl er in der Originalstelle nicht inventor oder

poeta, sondern bistrio genannt wird. Barberino (Reggimento p. 137) spricht von einer Dichterin Lifa di Londres, welche der Derausgeber ohne Umftande für eine provenzalische Dichterin ausgiebt. Mit nicht besserem Grunde hat Gorres den heil. Franciscus von Affisi, der in der lingua francigena oder Francorum (b. i. franzessisch) gesungen haben soll, sur einen provenzalischen Aroubabour erklärt, (s. die Zeitschrift: Der Katholik. 1826); dieselbe Ehre war schon frühren ber dunfanger des lesteren, dem Brudar Pacificus, widerfahren (f. Drelli Beiträge zur Gesch, der ital. Poesie. heft 1, S. 44.)

#### Unzeige.

Den in biesem Buche mitgetheilten Uebersehungen liegen zuweilen handschriftliche Lesarten zu Grunde, die, um den Leser mögstichst wenig zu unterbrechen, nicht immer angezeigt wurden. Rahin gehören z. B. R. III. 43. B. 20 ff. corrigirt nach Ms. 7225. — IV. 83. Bers 4. En statt De — V. 10. B. 4. v. unten l'ansessina gen. — V. 330. B. 14. Zeile 14. quan st. cum. 3. 17. saran. — V. 424. ses corona scheint verderbt. — P. O. S. 1. B. 5. so st. su. — V. 424. ses corona scheint verderbt. — P. O. S. 1. B. 5. so st. su. v. v. no moira. — S. 62. B. 18. Perque cella. B. 2. v. u. no moira. — Emendationen: R. III. 202. B. 2. v. u. remembra'l. — IV. 106. 3. 6. laiss'en. — 233. 3. 21. er an. — 238. 3. 10. st's si. — V. 425. 3. 1. en st. EN. — 426. 3. 19. Mar, nom. propr. — Wahrscheinlich ist auch zu lesen R. IV. 10. 3. 15. da Mar, (eine bekannte genuessische Familie) st. d'amar. — 129. B. 13. Coutra st. Contra. — Die Interpunction hat häusig verändert werden mussen

# Anmerkung über die Quellen der Leben Egeschichten.

Dauptquelle find die oft erwähnten provenzalischen Nachrichten. Wie wenig biefe auf unbedingte Glaubwurdigkeit Unfpruch machen burfen, ift in bem gegenwartigen Buche bei mehreren Gelegenheiten gezeigt worben; ihr hiftorischer Werth im Allgemeinen ift aber eben fo wenig au bezweifeln, wie ber fo mander Chroniften bes Mittelaltere, bie man zuweilen berichtigen muß. Er grundet fich vorzüglich auf ihr Alter und ihre Entstehungsart. Am bedeutenbsten ift hier, daß mehrere bieser Nachrichten einen urkundlichen Character tragen. 3mei ruhren von Ut von S. Cyr her, ber nach munblicher Ueberlieferung und eigner Ansicht fchrieb. In bem Leben Bernarts von Bentabour erklart er; "Und ber Graf Cbles v. Bentabour, ber Cohn ber Biggrafin, die von "Allio ver Geliebt wurde, ") hat mir Uc v. S. Eyr bas erzählt, was ich fiber Bernart habe aufschreiben lassen." In bem Leben Savarics v. Maulcon fagt er in Bezug auf einen Liebeshanbel: "Und miffet furmahr, bag ich uc v. G. Enr, ber biefe Gefchichte gefchrieben, ber Bote gewesen bin." Wahrscheinlich gehoren ihm auch noch andre ber uns vor liegenben Rachrichten, wiewohl biefe mit Ausnahme einer einzigen, als beren Berfaffer fich ein Schreiber aus Rismes, Miquel v. la Tour, nennt (R. V. 302), anonym find. Einige tragen aber boch wieber ein urtundliches Geprage. Bei Peire von Auvergne wird namiich bemertt: "Lange Zeit lebte er in der Welt mit Ehren, wie mir der Delphin von Muvergne fagte, ber gut feiner Beit geboren marb," und bei Cabenet: "Seine gange Gefchichte habe ich burch boren und Seben erfahren." Die Biographie Bertrans von Born ift wenigstens aus ber zweiten Balfte bes breigehnten Jahrhunderts, ba fie Dante in ber Bolle faft wortlich benutt hat, (vgl. G. 191). Wahrscheinlich find bie Biogras phiene erst ausgesommen, als man ansing, Liederbücher anzulegen: das bieß in den besten Zeiten geschehen ist, läst sich voraussesen. Folquet v. Lunct spricht von einer Sammlung alter Werte im Besse des Grassen, v. Rhodes (kink. litt. d. Tr. II. 148), dieß will ader wenig sagen, denn wir bessen altere Danbschriften (nach Tiralvoschi Storia III. 862. IV. 350 eine v. Nahr 1254, eine andre v. 1268). Beachtenswerth ift ce, baf bie lebens-

<sup>1)</sup> Der Sohn ber Naues v. Montincon, Sbies III, ftarb 1170 [Bonquet XII 421], Ile v. S. Ewr lebre aber bis um 1240; es ift also wohl ber Eufel ber Signafan, Sbies IV, acueint, ober Vernart liebre nicht die Gattin von Chies II, sondern v. Sbies III, und dieß wurde in unserer ehnebin sawaitenden Darkelmug feines Lebens eine bedeutende Beriggiang nöthig nachen: überfiel ift der lebtre fall uicht vodrigheinlich, da alle tinnfande, b. Die von Vernart gerühnte Sangerkunft seines herrn, auf Chies II vollen.

nadrichten, mit geringen Ausnahmen, in allen Lieberbüchern gleichstauten, wiewohl lestere meist von einander unabhängig sind: alle Nachrichten beuten also auf eine gemeinsame Luelle zurück, welche die Sammiter für authentisch hielten. Seit dem Anfang des 14. Jahrh. muß mit dem Interesse an den provenzalisch rebenden Dichtern der Gedrauch, ihre Werke mit Notizen über sie felbst zu begleiten, abgedommen sein, da die späteren ohne dergleichen in die Sammlungen ausgenommen wurden. Manche Biographen schöpften ihre Angaben offendar aus den Liedern schöft oder aus den Criauterungen, die von den Dichtern zuweilen ihren Liedern beigefügt, und von den Spielleuten nachher verbreitet und gewisslich auch mitunter entstellt wurden oder gar von lestern selbst herrührten. So wird von Guillem v. la Zour erzählt, sein Vortrag über den Gegenstand seiner Lieder sei länger gewesen als die Lieder selbst (V. 211); von Richart v. Barbezieur, er habe sich besser auf das Erssen, als das Erstären (entendre) und Vortragen verstanden. (V, 433). Von Richart zu Lange haben wir einen Commentar zu einem scines Gebichte und von Riquier zu der Canzone eines andern Aroubadours.

Als fernere Quelle gegenwärtiger Lebensgeschichten bienten die Werke ber Dichter seibst. Bei ihrer Reigung, sich uber ihre öffentlichen und hauslichen Berhältniffe auszusprechen, konnten ihre Poessen ieben Ausgenbliet zur Bestätigung, Berichtigung und Erganzung der alten Racherichten benust werben, wovon alle Blätter bieses Buches Zeugnis

ablegen.

Einzelne Notizen fanden sich endlich auch bei Schriftstellern des zwölften bis werzehnten Jahrhunderts, wie bei Gottfried v. Bigeois, Binscentius v. Beauvais, Barberino, Dante, Petrarca, in den Cento novelle antiche, bei Benvenuto v. Imola u. a. Offenbar schöpften einige berielben aus verlorenen Nachrichten: bie Novelle antiche geben ihre

provenzalischen Driginale beutlich zu erkennen.

Noftradamus Biographicen, bie man vielfach als Quelle benust bat, find als folde im Allgemeinen verworfen worben. Es ift zu vermuthen, baß manche gute Ueberlieferung in feinem Berte verborgen liegt, allein wer vermag aus fo vielen Unwahrscheinlichkeiten und erweistichen Irrthumern bas Unverbachtige beraus ju finden? Schon bie Quellen, auf bie er fich bezieht, haben wenig Empfehlenbes: er leitet feine Rachrichten von einem Mond, genannt des Isles d' Or, Bibliothekar in bem Rlofter bes h. hon orat zu Lerins, ber eine alte prov. Liebersammlung über-arbeitete und 1408 gestorben sein soll. Einen Auszug hieraus fant ein andrer Rlostergeistlicher, Sugo von St. Cezari, ber in ber Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts lebte; Dieser berichtigte und vervollstänbigte ihn und fo gerieth er in Roftrabamus Banbe, ber bei feiner Reigung aum Abentheuerlichen gewiß nicht unterlaffen hat, bie barin enthaltenen Lebensgeschichten zu verschonern. Der Monch des Isles d' Or fcopfte fichtbartich aus ben alten auch uns zuganglichen biographischen Rotigen, allein fo oft er ober feine beiben Radhfolger fich bavon entfernen, fcheis nen fie in bas Gebiet bes Fabelhaften zu gerathen. Dieß gilt 3. B. (um nur ben einen Umstand zu berühren) von ben Tobesjahren, bie ben Dichtern beigefest find, bie aber zum Theil erbichtet fein muffen, weil biefe nicht felten in flofterlicher Dunkelheit enbeten. Der Monch v. Montmajour, eine andre Quelle bes Roftrabamus, ift allen Umftanben nach ber von Montaubon, beffen Satyre man fpater erweitert gu haben Scheint.

# Nachweifungen zur Gefchichte.

#### (G. b. I. bebeutet: Gonner ber Troubabours.)

Aberglaube S. 22. vom h. Leonhard 11. vom himmtischen Feuer am h. Grabe 227.

26 blaß angefochten 450, 565, 581, 590.

Abel, seine Fehler 142 — 146, 231. 451. Berleihung desselben 425.

Abemar, Graf v. Angouleme 195, 224.

Abemar V, Biggraf v. Limoges 195.

Abmiral, Titel 114.

Ngoult (Agout), Baron, G.b. T. 376, 397.

Alarcos, Schlacht bei, 248. 527. Alberico v. Romano, G. b. T.

420. Albert v. Malaspina 276. 299.

303.

Albigenset f. Kreuzzüge. Alexius III, griech. Kaiser, vers trieben 298. 300.

Atfons II, K. v. Aragon, G. b. T.
96. 97. 114. 151. 243. 334.
gepriesen 114. heftig getabett
214—221. sein Bund mit Heinrich II 202. Arieg mit Toulouse

266. Alfone II v. Provence, G. b. T. 541.

Alfons III v. Caftilien, G. d. T. 96. 425. gerühmt 217. gegen Sancho v. Portugal aufgefobert 545. von ben Sarazenen geschlagen 248. 524.

Alfons VIII v. Gaft. u. Leon, G. d. T. 44. fein Rrieg gegen die Almoraviben 44.

Mifond IX v. Econ, G. b. 3. 133.

Alfons X v. Caftillen, G. d. E. 482. 518. 581. feine Freigebigs feit 572. besungen 331. 591. gestabelt 177. 521. fein Krieg mit Ravarra 483. feine Kaiferwürde betreffend 578. 591.

Mlgai's, berudtigte Freibeuter 224. 415.

Alix, Pringessin, von Richard Lowenherz verschmaht 225.

Amalrich v. Montfort getabelt

Amalrich IV, Biggraf v. Narsbonne, G. d. A. 506. besungen 517. — Amalr. V. G. d. L. 506. 522. — Amalr. VI besungen 522.

Undalufier, Ramen ber fpantfchen Mauren 525.

Undufe, herr von 265.

Araber, ihre Sinnspruche 455. Aragon unter caftil. Soheit 217.

Aragon unter tant. Hohett 217. Archimbald v, Bizgr. v. Comborn 195.

Areggo, Schlacht bei 523.

Arfuf verloren. 589. Artus, herzeg v. Bretagne 165. Uffaffinen, ihr Gehorsam gegen ben Alten vom Berge 431.

Afti v. Karl v. Anjou gezüchtigt

Mugurien 22.

Atto VI v. Efte, G. b. X. bee fungen. 434. Atto VII, G. b. X. 438.

Balbuin v. Touloufe 457.

Barral v. Baur, Biggraf v. Marfeille, G. b. T. 152. 235. befungen 244. — Barral, Grofrichter v. Reapel, befungen 586. Bauera, ihr Uebermuth gerügt 230.

Bernhard IV, Gr. v. Armagnac 196.

Bernhard IV, Gr. v. Commins ges 424.

Bernhard Aton II v. Rismes 203.

Blacats, G. b. T. 396. befun: gen 474. 581.

Bonifag v. S. Bonifacio gefeiert 434.

Bonifag II., Mkgrf. v. Montferrat, G. b. T. 171. 270. 369, 545. feine Freigebigkeit 304. 561. fein Bund mit K. Deinrich VI 272. fein Kreuzzug 174. 292 ff. andre Thaten v. ihm 297. — Bonifag III., getabelt 568.

Brettfpiel 237.

Brieftauben 226.

Burger in hoben Memtern 111. gerühmt 127.

Satalanen, ibre Artigfeit 214. 513. ihre Borguge überhaupt 555. Gentule 1, Gr. v. Aftarac

Centule I. Gr. v. Aftarac 196. — Centule III, G. b. T. 513.

Comtor, Titel 447.

Conrabins hinrichtung beflagt

Conftantinopel erobert 300. Damiata, fein Berluft Friebr. II Bugefchrieben 319, bem Clerus 565.

Delphin v. Auvergne, G. b. T. 107, 306, 545. sein Streit mit Richard Low. 104 ff.

Deutsche getabelt 172. 173. ihre Sprache gehöhnt 171. 601. Ebles 11, Biggraf v. Bentabour

17. — Ebles V. 195. Ebuard, engl. Pring, jum Kreuz-

Bug aufgerufen 331. Chebruch 73. 386.

Gleonore v. Poitiere, G. b. Z. ihre Leichtfertigfeit 27.

Eleonore v. Touloufe, G. b. T. 423. 543.

Elias Gr. v. Angouleme 195. Emmerich, R. von Ungarn,

G. b. 2. 173.

Ermengarde v. Narbonne, G. d. Z. 34. 71. 91.

Euboria, Kaiferin, von Alfons II fondb behandelt 218. gepriefen 242.

Ezzelin v. Romano, G. d. T. 420. getabelt 421.

Feenglaube 8.

Ferbinand, Pring v. Caftit. befungen 427, 529.

Ferbinanb III v. Caftil. G. b. &. 541. von feiner Mutter beherricht 475.

Floreng, v. Manfred gefchlagen 177. fiegt bei Areggo 523.

Frango fen gelobt 555, als Tys rannen getabelt. 573.

Frauen, Lieber gegen fie 47, 67. Freigebigteit 304. 396. 488. 544. an gewiffen Feften geubt

332. 395. Friedrich I, Kaiser, ob er prov. bichtete? 604. gegen Mailand auf-

gefobert 33. zum Kreuzzug 259. Friedrich II, Kaifer, gefeiert 437. 440. 561. 567. sein Bund mit Phil. August 460. wegen Damiatas Fall getabelt 318. zum Kreuzzug aufgesobert 563. zur Rache an Mailand 475. Kreuzzug gegen ihn 421. gegen ben Papft gerechtsettigt 566.

Friedrich III v. Sicilien, von feinem Bruber bebroht. 598.

Friefischer Reichthum 32. Garcia Ramirez, R. v. Navarra 217.

Garcinbe, Grafin v. Provence, geliebt und befungen 541. 550. Gafto, Bizgraf v. Bearn, 196. gepriefen 424.

Geiftlichteit, angegriffen 110. 170, 447. ff. 564. ff. 576 ff. 587. 591. 602. vertheibigt 566. fabrenbe Dichter aus biefem Stanbe 91. 334 u. f. w.

Senua, v. Pisa geschlagen 171. v. Karl v. Unjou 574. v. Benebig 489. 492. 498. genuesische Urtigkeit 152.

Shibellinismus verdammt 421. Gothen ale Mauren betrachtet 525.

Gottfried v. Rancon 198. Gottfried, Graf v. Bretagne, fein Rrieg mit Richard Bowenh. 196 ff. gerühmt 529.

Griedifdes Feuer 68. 289. Guienne, Schlachtruf 549.

Buigo VII v. Biennois, fein Streit mit Rarl v. Unjou 579. Bruber Alfons X, Beinrid, v. Rarl v. Unjou gefangen genommen 495, 585, 592,

Beinrich, Gohn Friebr. II, fein Benehmen als Gefangener 378.

Beinrich, Gohn bes folgenben, feine Emporung 192 ff. beklagt 204. gerühmt 529.

Seinrich II v. England, Freund ber Dichtkunft 28. jum Rreugzug gemahnt 259. Unwillen über beffen Bergogerung 313.

Beinrich III v. England gegen Frantreich aufgefobert 475. 570. 573. 598. zum Kreuzzug 331. 498. Beinrich VI, Raifer, jum Rreug-

gug ermahnt 525. fein Berfahren gegen Richard &. 170. 247. feine Graufamteit 172. 559.

Bugo v. Baur, fein Kampf mit Barcelona 264. — Sugo, fein Reffe, G. b. Z. 546. Sugo III, Graf v. Burgund 207.

Bugo IV, Gr. v. Rhobes, G. b. I. 413.

Inquisition angefochten 450. 576.

Bacob I v. Aragon, G. b. I. 446. jum Rreuzzug aufgefobert 331. 599. gegen Brantreich 475. 570 ff. 573. 577. 598. getabelt 576.

Berufalem verloren 258.

Johann ohne gand gum Rreug= jug gemahnt 71. 435. jum Rrieg gegen Frankreich 550. feine Baffigfeit getabelt 527.

Buben verbrennen Chriften 220. ibre Bartnadigfeit 71.

Rart L. v. Unjou, fein Berfahren in ber Provence 443. 573. 577. 579. 582. fein Krieg mit Biennois 583. mit Conradin 495, 585. mit Manfred 583. Mitbewerber um die Raiserkrone 602.

Ronrad v. Montferrat gepriefen 227. 314.

Rreugguge nach bem Drient betr. 58, 71, 159, 174, 227, 243, 247. 259 — 262. 292. 298 ff. 313, 318, 330, 341, 372, 374, 435. 497. 557. 561. 562. 567. 569. 587. 588. 590. betrauert 46. verworfen 292. bie Mauren 43. 162. 248. 524 gegen bie Atbigenfer 390. 457. ff. 548. 550. 565. 597.

Liebeshandel, fonderbarer Be: brauch babei 67.

Lombarben, Urtheil über fie 392. ital. Raufleute fo genannt 106, 195,

Loofe 22.

Budwig VII v. Frankreich gegen bie Mauren aufgerufen 45.

Lubwig VIII, fein Zob 565. Bubmig IX, getabelt 177. 499. v. feiner Mutter beherricht 475. zum Rreuzzug aufgefobert 331. Rreuzzug 497. beklagt 591. 597. 601.

Magnetnabel 601.

Erfindung der Mahlerei als Monche betrachtet 338.

Manfreb v. Sicilien, fein Sieg über Kloreng 177. fein Rrieg mit Karl v. Anjou 583. Klage um feinen Tob 414.

Marfeille unterwirft fich Rarl v. Unjou 574.

Mathilbe, Gattin Beinriche bes Bowen, befungen 211.

Mauren empfangen Gefchente von ben spanischen Ronigen 170. f. Rreuzzuge.

Michael Palaologus von Benedia geschlagen 494.

Miramolin Jacob Almanfor 248. Donde, f. Geiftlichfeit.

Mongolen, ihre Kuhnheit 455. Schreden vor ihnen 577.

Montaperti, Schlacht bei, 177. (Refromantif) Rigromantik 22.

Rugno, Graf v. Rouffillon, be: funaen 557.

Otto IV, Raifer, jum Rreugzug aufgefobert 71. 435.

Dapft getabelt 170, 566, 581, 592. Pelamert, Beichen ber Ritter: idaft 16.

Petrus II v. Aragon, G. b. I. 133. 545. fein Lob 424. gegen Sancho v. Portugal aufgefobert 545. gegen Frankreich 391. 550. ein Liebeshandel v. ihm. 384.

Petrus III, feine Graufamteit 572. fein Streit mit Frants reich. 593.

Philipp II, Muguft, gum Rreugjug ermahnt 71. 259. 435. 525. megen feiner laubeit bafur ges tabelt 170. 313. 372. ale unfries gerifch bargeftellt 224. (vgl. Ri= chard &. und Friedrich II.) Philipp b. Ruhne g. Aragon 593.

Pifa's Gieg über Genua gefeiert 171.

Provenzalen, ihre Borguge 392. 555. ihreleiben f. Rarl von Unjou.

Raimund II, Biggraf v. Turenne 195 - Raimund IV, G.b. X.

Raimund Vv. Touloufe, G. b. I. 114. 235. gegen Seinrich II 202. gegen Richard 224. - Rai= mund VI G. b. 2. 379. befun: gen 423. 458. - Raimund VII, fein Duth 553. feine Berlufte 475. 571. feine Erwerbungen 229. fein Krieg mit Ludwig IX 575. Raimund Berengar IV, Graf

p. Barcelona, G. b. I. 70.

Raimund Berengar IV v. Prop., fein Rudgug por b. Grafen v. Touloufe. 579. gefeiert. 443. Raimund Trencavel von Ber giere beklagt 599.

Mechtspflege 401. 451.

Richard von Cornwall gum

Kreuzzug aufgefodert 331. Richard Bowenhers G. b. Z. 100. 235. 341. 367. feine Rriege mit feinen Baffallen 192 ff. 228. fein Betragen gegen den Delphin 104. zum Kreuzzug aufgefodert 159, 247, 525, ruftet fich bagu 243. gefangen 103. 247. fampft mit Philipp M. 222 -- 226. ge= ruhmt und befungen 143. 159. 164, 224, 225, 367, 529,

Ritterthum, fein Berfall, f. Abel.

Roger II Bizgraf v. Beziers 203.

G. b. Z. 120. fein Sof 156. Roger Bernhard III, Gr. v. Foir, fein Streit mit Aragon 594. — Roger B. IV. 522.

Salabin 314.

Sando I v. Portugal, bes 36: lams verbachtig 545.

Sando VI v. Navarra 217. Cavaric v. Mauleon G. b. I. 402. 413. 480.

Schminte 338. 339.

Simon v. Montfort vor Beaucaire 393.

Tagliacozzo, Schlacht bei, 585. Talairand, Biggr. v. Perigorb 194.

Tartaren f. Mongolen.

Theobalb I v. Navarra getabelt 475.

Zurnier von Frauen 290. Difbrauch ber Turniere 232.

Enrus vertheibigt 228. Benedigs Rampf mit Genua

489, 492, 498, Begian II, Biggr. v. Lomagne

196. Mafchen beim Gifen 304.

Milhelm, Gr. v. Angouleme, 195. Wilhelm v. Gorbon 194.

Bilhelm Megrf. v. Malafpina, 3. d. I. 433. Rreugfahrer 436. beklagt 441.

Milhelm II v. Gicilien, Rrieben mit Friebr. I aufgefobert 259.

Wilhelm IV v. Montferrat, G. b. I. 433. jum Bug nach Theffalonich aufgefobert 559. gum Rreuzzug 436. getabelt. 561. Wilhelm IV v. Drange, G. b. X. 263. 546. fein Streit mit Pol:

tiere 267. mit Touloufe 550. Bilbelm VIII v. Montpellier, G. d. I. 126. eibbruchig 265.

Bilbelm IX, Gr. v. Poitiere 3.

## Berichtigungen.

S. 4. Note 3. 1. azauton. — S. 34. 3. 28. Namen vielleicht. — S. 35, vorteste Zeile, Punkt statt Gomma. — S. 37. 3. 8. gleichges stimmt. — S. 54, leste 3. 1. übergegangen. — S. 73. 3. 19. st. dof 1. bas. — S. 86. 3. 2. st. unter 1. unser. — S. 105. 3. 18. ein tüchtiger. — S. 112. 3. 1. Petisser. — S. 131. Note. 3. 10. qui?). — S. 133. N. 1. 3. 2. Punkt am Ende ber Zeile. — S. 155. 3. 18. von Toutouse. — S. 174. N. 3. 10. servidor. — S. 297. 3. 17 jedem. — S. 309. Note, seht das Zeichen 2). — S. 312. 3. 15 seinem. — S. 317. 3. 17 streiche: im J. 1210. — S. 328. N. 2. 3. 6. seu (st. Jeu). — S. 336. septe 3. st. aet 1. sel. — S. 339. 3. 8. st. breisse 1. wanzig. S. 358. N. 1. 3. 8. Mout (ohne Accent). — S. 368. 3. 28. sene. — S. 377. 3. 14. Noquemadour. — S. 465. 3. 12. den Serm. — S. 502. N. 2. 3. 18. ai?

S. 40. Das Lieb: "Im Mond Upril" wird auch Peire Bremon

S. 388, 3. 28, seike. — S. 502, N. 2, 3, 18, bi?

2. 40. Das Lied: "Im Mond Upril" wird auch Peire Bremon zugeschrieben; s. Rayn. V. 300. — S. 210. 3, 13. Unspielung auf den Gotteksfrieden, wonach die Febden blos von Montag früh dis Mittwoch spät erlaubt, an den übrigen Tagen aber und an und zwischen verschieden Festen, desonders im März und April, untersigt waren. Die Uebersegung würde richtiger lauten: Sei's Montag, Dinstag, was es will. . Ich seen März und Noril, "— In den Uebersegungen wäre noch einiges zu berichtigen. So S. 37, 3, 5, besser: "Will keine mir behülstich sein Bei... Mißtrau ich ihnen insgemein."— S. 41, 3, 12, "Als er mich von der." — S. 45, 3, 1, st. Trug I. "Neid." — S. 93, 3, 7, st. Neidhardt I. 2c. "Lässen: "Kassen: "Essen: "Schliegen: "Socheit ein. — S. 198, 3, 5, vereinigen st. messen: "Kassen: "Kassen:

# Einige Bufage und Berichtigungen au ber Schrift "bie Poefie ber Troubabours. 3widau 1826."

C. 19. 3. 2. ftreiche: ber Balbenfer.

S. 23. Unter ber von M. Daniel erwahnten escola ift, wie bei G. v. Borneil, eine gelehrte zu verstehen, worauf schon die Berbindung mit artz (arten liberales) himveist, und der Sinn des Berfes ist: Schon zieht es mich von den Kunsten der Schule zum Gesang.

S. 40. Wenn einige Spatere dietar für dichten brauchten, so dachten sie nicht an die alte Bedeutung: in die Feder sagen, sondern an

bie von dictum, Spruch, abgeleitete: belehren, und hielten bieß fur

einen vornehmeren ihrer Poefie murdigern Musbruck als trobar.

S. 51. Die S. 397 bes gegenwartigen Buches angeführte Stelle Gott: friede v. Bigcoie, wonad ein Spielmann jum Ronig super histriones universos gefront merben follte, ift fur die Gefchichte biefer Rlaffe nicht unwichtig. Db biefe Ehrenbezeugung auch fonft vorgetommen, bleibt unent: fchieben; die Dichter wiffen nichts bavon.

S. 61, 3, 4. Unter ben Königen v. Castillen und Leon mare besonders noch Alfons III (1158 — 1214) zu merken.

6. 62. G. Riquiere lettes Gebicht ift v. 3. 1294. Gin Lieb Frie:

briche III v. Sicilien ift noch einige Jahre fpater.

S. 67. 3. 17. Ridt "Bur Gee" (outra'l port), fonbern "vom Paffe;" port bedeutet vorzugeweife, wie bas mittellatein. portus, Pore: naenpaß und Bibal will fagen, manche feien von Frankreich, andre von Spanien (b. i. Saffilien u. Leon) nach Catalonien getommen, bier (nicht: bafelbft) hatten fie an Alfons einen Gonner gefunden.

S. 99. Eine bafelbft überfebene Bertnupfung ber Strophen ift S. 118. bes gegenwartigen Buches ermannt.
S. 108. Willfommen fur bie Behauptung, bag ber vers in ber frubern Periode ber Runftpoefie vorberrichend gewefen, ift bie G. 42 bes vorliegenden Buches ausgeführte Bemertung, bag Marcabrun, ber fich faft ausschlieflich biefer Form bebient, allerdinge einer ber alteften Troubabours gewefen. Rannouard's Bermuthung, es habe mehr als einen Dichter biefes Namens gegeben (Michaud Hist. d. croisades. IV. 544), hat gar nichts fur fich.

6. 114. Da ichon Gercamon, Marcabruns Lehrer, Schaferlieber

bichtete (V. 112), fo ift biefe Gattung febr alt.

S. 201. Eine werthvolle Mittheilung verbante ich ber Gute bes Berrn Lubwig Uhland. Gie betrifft nichts Geringeres als eine Bereiderung ber Romanenlitteratur. In ber fürftl. Ballerfteinifden Biblio: thet hat fich ein provenzalischer Rierabras gefunden, ein episches Gebicht von 5084 Berfen; es ift eine Pergamenthanbichrift im fleinften Folio von 71 Blattern, schwerlich junger als aus bem 13. Jahrh. Der Anfang lautet, mit aufgeloften Abkurzungen:

E nom de dieu le payre . que us a totz aiutar E de la dossa uergi . on se uole azombrar Comense ma chauso . e uulhatz lescoutar Ques de uera ystoria . e fay mot a lauzar Lestoria fon trobada . a paris sotz lautar Que la trobet . j. monge . com apela richier Al mostier sant denis . sotz lo maestre autier Clergues era el segle . e si fon cauayer E trays esta chanso . don li mot son leugier Per lo cosselh de . K . que lauia en chier Pus que dieus fe adam . et eua sa molher Non fo . j . trobada . que mais fes aprezier So ues de la corona . del rey ques dreyturier Que en jherusalem . se laychet turmentier E defrir duna lansa . e playar e penser E dels santes clauels . don li feyron passier Las palmas en la crotz . e lo pes clauelier. Dirai de las relequias . que tant fan aprezier Que payas enporteron . li culuert auersier Can lalmiran despanha . anet roma br (izier) E so filh ferabras . cauia lo cor tan fier etc.

"Ob bas Gebicht ursprünglich provenzalisch abgefaßt war, ist noch zu untersuchen, ba es in bieser Sprache ziemlich vereinzett basteht, während es nordfranzösisch in einen vollständigen epischen Gyklus einträte, in welchem es bisher vermist warb. Die Alexandrinersom und der epische Styl sind dieselben wie in den nordfranzösischen Chansons de geste." Und so entscheidet sich der. Uhland aus dem Ansange des Gedickes für seinen französischen Ursprung, eine Ansicht, welcher man gerne beipflichten wird.

- S. 218, 3. 19. ft. "bol3" I. "Reifen." S. 223. 3. 22. ft. "Englander" I. "Burgunder." Daf. 3. 26. ft. "ber Kirche zu Gefallen" muß es heißen: "auf bem Kies" (b. h. am Ufer).
- S. 248. Nach einer triftigen Bemerkung bes hen. Rapnouard im Journal des Savans (Auni 1828) hielt sich Abstautt erweistich nur 40 Tage, bei der Betagerung von Avignon nämlich, in Sübfrankreich auf. her Rapnouard meint, ich hätte anführen können, das er seit 1234 in Navarra resibirt habe. Ich habe dieß gefüssentlich unterlassen, theils weil ich keine Spur sand, das der Troubadouregesang in Navarra verbreitet gewesen, theils weil Thibault schon als Graf von Champagne in prov. Manier dichtete.
- S. 258. "Die singenden Boten sind allerdings wohl nicht nothwenbig Spielleute: so wird es von dem im Frauend. S. 60 wenigstens nicht ausdrücklich gesagt; aber doch wohl wenn sie in der Straße des Mädchens die Lieder sangen M. S. 1, 59 b; wenn viele Ritter sie beim Turnier hörten, Frauendienst S. 47. 191; wenn dei Leichen die Fiedler sich über die hohen Roten freuten, S. 204. Dieß halte ich für den gewöhnlichen Fall. Aber berselbe Bote Ulrichs v. Lichtenstein, der S. 119 eine Strophe Walthers singt, bringt der Gesiedern Ulrichs S. 150 ein

Lieb von ihm fchriftlich (beibes i. 3. 1226) alfo noch bei Lebzeiten Balthere." Briefliche Bemerkung bes orn. Prof. R. Ladmann.

S. 260. Ausspruche über aufgeworfene Streitfragen, verwandt mit ben Entscheidungen ber Tenzonen, sinden sich auch bei ben Deutschen: vgl. Graffs Diutiska Bb. 1, S. 313, allein bieß sind keine von Seiten ber Partheien eingehohtte Richterspruche.

S. 272. Die Raccolta di rime antiche toscane, Palermo. 1819. IV.

habe ich nicht Gelegenheit gehabt zu benugen.

Beiter bemertte Druckfehler. S. 60. 3. 13 t. 1199 ft. 1196, 3. 26. 1. 1162 ft. 1137; S. 179. 3. 10: 1187. S. 253. Note 1. 3. 3 ot ft. et; S. 282. 3. 5. seegtlere; S. 286. 3. 25. bas ft. ber; S. 298. 3. 5. vers. Berfehen in ben ueberfehungen: S. 140. 3. 24. "Hoff" fatt "Rath". — S. 144. 3. 26. "will sie ihn belohnen", katt: "hatt sie auf Ehr." — S. 168. 3. 7: "Sie die mein Kosen nicht begehrt." — S. 269. lehte 3. "am Feuer sengt."

In einer Recenfion (f. Sall. L. 3. 1828. E. Bl. 54) finbe ich meine Erklarung von Troubabour und Jongleur bestritten. Um ber Sache willen erlaube ich mir eine Gegenbemertung. Ich behauptete, Troub. sei der generelle Ausdruck für Kunstdickter gewesen, Jongl. der specielle fur folde Runstbichter, bie um tohn fangen, wie auch fur Mu-fiter. Der Rec. meint nun aber, man habe alle Dichter Jongleurs genannt; allein bie Probe meiner Behauptung lagt sich leicht machen: man zeige mir einen unabhangigen Troub., wie Blacat ober Savaric, ben man joglar genannt batte. Ginen entscheinben Beleg brachte ich aus ber D. G. 7225 bei. Sorbel war von einem anbern Sanger Jongleur genannt worben, biefen Titel aber weift er von fich, indem er als Grund angiebt, bag er ,,gebe ohne zu nehmen," b. h. bag er als unabhangiger Dichter lebe. Wie hatte er sich zu Gunften meiner Be-hauptung beutlicher ausbrucken konnen? Weiter unten fügt er hinzu, er nehme nichte, was ibm zum Schimpf gereiche. Run meint ber Rec., es fei nicht die Rede vom Nehmen überhaupt, fonbern vom entehrenden Er wurde biefen ohnehin nichtsfagenben Ginwurf nicht gemacht haben, wenn er bas gange Lieb vor fich gehabt hatte. Gorbel will burch ben Bufas ,,was mir jum Schimpf gereicht" eine Musnahme von feinem Grundfas, gar nichts zu nehmen, motiviren, benn er erklart sogleich, bag er nur ben Lohn ber Liebe annehme (e non voill guierdan Mas sol d'amor), gegen welchen ihm jeder andre Sohn schimpflich vorkam. Der Rec. würde diesen Einwurf eben so wenig gemacht haber, wenn er eine größere Uebersicht der prov. Litteratur beseisen habte. Das Lieb ist, wie ich S. 479 des gegenwärtigen Buches gezeigt habe, gegen Bremon gerichtet; dieser, der doch wohl wissen mußte, worauf es ankam, beweift in feiner Untwort, um ben auf Gorbel angewandten Titel Jongleur gu rechtfertigen, bag biefer überall Gefchenke angenommen, b. b. um Cohn gebichtet habe. Der Rec. fucht ferner ein von mir angeführ: tes Gedicht Riquiers gegen mich anzuwenden, indem er biefem Ganger die Meinung unterschiebt, man habe alle Troubabours Jongleurs genannt. Allein Riquier fpricht nur von folden Troub., die als Jongleurs lebten, was ichon baraus hervorgeht, bag er im Gingang biefe ale eine eigne Claffe ber Gefellichaft, ale einen fiebenten Stand betrachtet, wozu er doch bie unabhangigen Troubabours, mie Kurften und Grafen, unmoglich rechnen konnte. Wie kommt aber ber Rec, bazu, mir eine offenbare Abgeschmackheit zuzuschieben, indem er fragt: welcher Unterschied ift wohl zwischen einem armen Teusel, der sich um bohn mit der Kunstipoesse beschäftigt, und einem andern, der aus der Poesse ein Gewerbe macht? Mein Sas war: Troud. hießen alle, die sich mit der Kunstipoesse beschäftigten, gleichgültig zu welchem Zwecke, Jongleurs, die aus der Poesse (natürlich der Kunstpoesse, von einer andern ist keine Rede) oder Musst ein Gewerde machten. Es ergeben sich also mit Nothwenzbigkeit drei Classen: 1) Kroud., die nicht Jongleurs waren: unabhänzige Dichter. 2) Troudadours und Jongleurs in einer Person: hosdichter. 3) Jongleurs, die nicht Troub. waren: Musster u. dgl. Wo in aller Welt liegt nun jener von dem Rec. heraussgebrachte Pseudo-Un-

teridieb?

Uebrigens verrath bie Recension einen Berfaffer , ber ernftliche Stubien gemacht bat. Geine fleißigen Bemertungen über bie Sprache erregen ben Bunfc, bag er eine neue Bearbeitung ber Grammatit unter: nehmen moge. Ginzelne Uebereitungen, wie fie in feiner Abhandlung portommen, murbe er gewiß vermeiben; wenigftens burften bie Sprachfenner gegen bie Entbeckung, bag man im Dativ Fom. ftatt a la auch al gesagt habe, 3. B. "al dia clar" ernftlich protestiren, ba dia bekannt-lich ein Masculin ist; eben so wenig wurden sie ihm zugeben, daß das s jemals als Accusativeichen gebraucht worben, benn in bem Gebicht v. Peirol (R. III. 278), auf bas er fich bezieht, ift cors freilich Accus, aber nicht von cors Berg, fonbern v. bem indeclinabeln cors Rorper u. bgl. Gine grundliche Grammatit mare eine immer noch wunfchenswerthe, nicht eben leichte Arbeit. Ge tame brauf an, mehrere gang übergangene ihrer Natur nach fchwierige Lehren zu entwickeln, 3. B. Die von ber Mussprache mit Rudficht auf Orthographie und Munbarten, fo mie bie von bem Accent. Muf bie Wichtigkeit und Schwierigkeit biefer Gegenstande habe ich in meiner Abhandlung über bie prov. Sprache bereits hingewiesen: Die Accentlehre bilbet gewiffermaßen Die Grundlage biefer Grammatit, und welch ein feines und ficheres Mittel fie ift, gewiffe icheinbare Biderfpruche ber Flerion zu erklaren und verfehlte Etnmologicen gu berichtigen, habe ich bafelbft in einer Reibe von Beifvielen gezeigt. Man wurde es bem Rec. febr gebankt haben, wenn er, fo weit bieß ohne Kenntnif ber hanbidviften möglich ift, über ben einen ober ben anbern biefer Puntte feine Unfichten mitgetheilt hatte.

### Nachtrag ju leben und Werke ber Troubabours.

6. 111. 3. 2. 1. "begleitete." - 6. 6. 3. 1. "von gleicher gan= ge" b. h. an ben entsprechenben Stellen. - 7. 11. "Ein Dann muß bunbert 3abr' erreichen Und mehr noch, wenn er ihr fich weiht." -16. 22. (ft. feine) "beffen." - 20. 16. Daß Belvezer bie Biggrafin bebeute, icheint mir jest unhaltbar. Der Grund liegt in ber Unterfcheibung: mi dons e mon Belvezer (III. 67.), leis ni mon B. (Ms) und besonders in bem Musbrude EN Belvezer de Belcaire (Ms). Dit Sicherheit laffen fich nur bie Lieber Be m'an perdut, Lo temps vai und Ben cugei hieher begieben. - 32. 1. ,,Dich gab in Liebespflicht, Die boben Bohn verfpricht: Diefen Schas, ich taufcht' ibn nicht Dit bem Band ber Friefen." - 44. 26. "bie" Berricher. - 66. 11. "be: fist, angftigen mich: benn es giebt." - 71. 22. Gigentllich rath er ihnen nur jum Bergleich: bas Lieb ift alfo etwas fruber. - 93. 21. "Ber fie gefehn, erwartet nicht, Gin anbres Beib wie fie gu fcaun; Man fieht fie mit Bermunbrung, traun," - 108. 10. "und euch gefallig anreben." - 117. 23. "thun und fo febr fegen mich Berlaum= ber in Furcht." - 134. 21. "Garten mit lieblider Bluthe gang bebedt, voll bes gemifchten." - 135. 15. ,es fur Unbescheibenheit aus: Iegen." - 19. (Bunge) "Mund." - 137. 11. Unuberfest ift: quan re no sai ves or. - 146. 4. (Bartthurm) "Schleuber." - 153. 17. "wie balb murben meine Feinbe unterhandeln." 23. unüberfest: part Balaguier. - 154. 22. (Rlugheit) "Luft." - 157. 18. "Berg" nach ber Conjectur cor. - 165. 11. (Mifhanblungen) "Leiben." Go auch 378. 5. - 166. 4. (Liebe) "Bitterfeit." - 169. 21. 1. 325. -170. 8. "ber Apostel (ber Papst)." 28. (rothliche) "graue." - 177. 8. (Genua) "Griechenland." - 206. 28. "mas ich" nach ber Conjectur que. - 218. 19. (Golg) "Reifen." - 221. 1. "burch feine Leute;" im Drig. Laraus. (?) - 223. 22. (Englander) "Burgunder." 26. (ber Rirche gu Gefallen) I. "auf bem Ries." - 226. 8. Der Text biefer Strophe ift verberbt; bie Ueberf. grundet fich auf gemagte Con-

jecturen. Mis hiftorifch intereffant batte bie Stelle, bas fich Richard uber Philipps Foberungen luftig mache, nicht übergangen werben follen. Durfte man Str. 2. lefen : pren ab lebres leos, fo mare ein Bi= berfpruch meggeraumt. - 249. 6. 1. 110. - 253. 19. beffer: "aufbietet, alle ehren ihn und thun ihm willig Gutes, enblich mabit er einen .... erzeigt, nur bag er ihn freundlich aufnimmt." - 255. 4. "Wer aus tollem Bahn." - 257. 15. "furwahr, nun tann ich fagen." - 264. 5. Engles ift auch Personenname. - 266. 1. 1. 184. -314. 7. (Dort) "Doch." - 341. 16. "Freund; moge er Dir immer bolb fein." - 375. 2. Rach ber Bermuthung lo cors e l'esperitz. -403. lette 3. l. ,t. IV." - 426. 7. v. u. "auia." -22. (bunte) "braune." - 447. 22. (entfuhrte) "verzehrte." -449. 11. (Bannfluchen) "Steinwurfen," b. i. öffentlicher Un: fug. - 456. 11. "ihm." - 459. 1. (furchten) "fchrecken." -475. 7. (effe) "ift." - 480. 1. (fanft) "aufrichtig." - 483. 20. Bu emenbiren IV. 228. 3. 23. C'ar: "bamit er jest u. f. w. bag .... erfullen und .... foltre." - 488. 14. "baß ber Befchentte es ver: fcmaben muffe." - 493. 21. "beffen gebenkt er nicht (membr'e) u. es miffalle ihm nicht ju boren." (?) - 537. 3. v. u. "neigte ihr Baupt" ift nur eine vorlaufige Ueberfegung. Wortlich: ließ ihre Ropf: binde nieber; allein beim Rugen pflegte man fie hinaufzuschieben, wie im Rib. Lieb, Etr. 1291, - 569. 9. annatz (?) - 614. 32. bis 34. zu tilgen.



•

• 



